

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

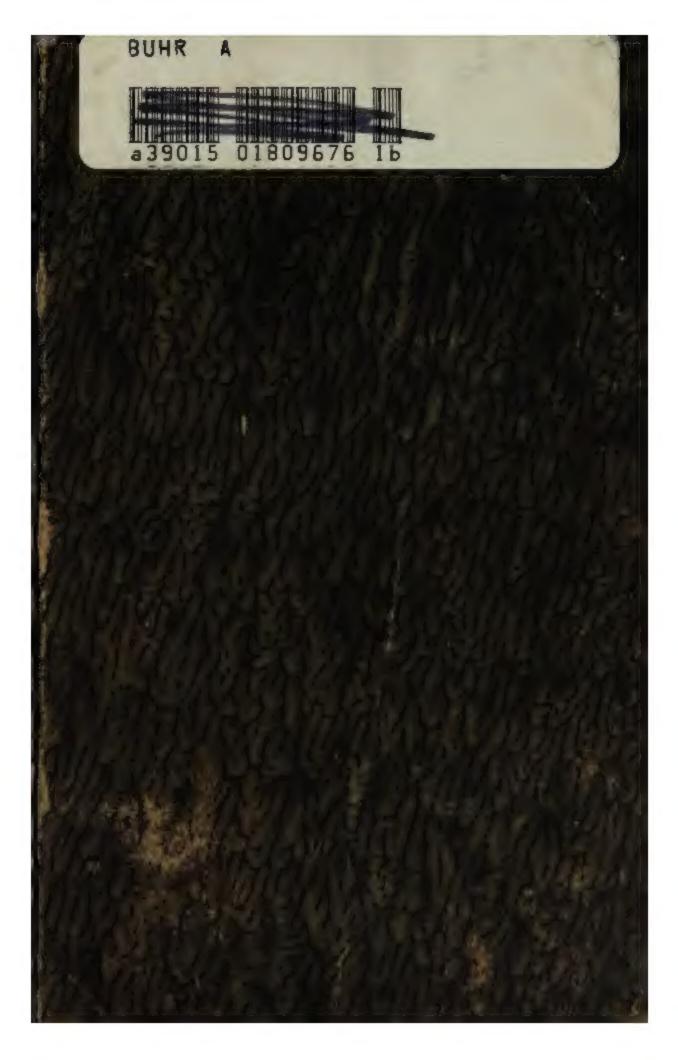



# ASITY ON CHICA

ntebildesei Kagten

,

,

.

.

•

.

4 hat 44.





nychilderei Rage.

.

.

.

•

·

·

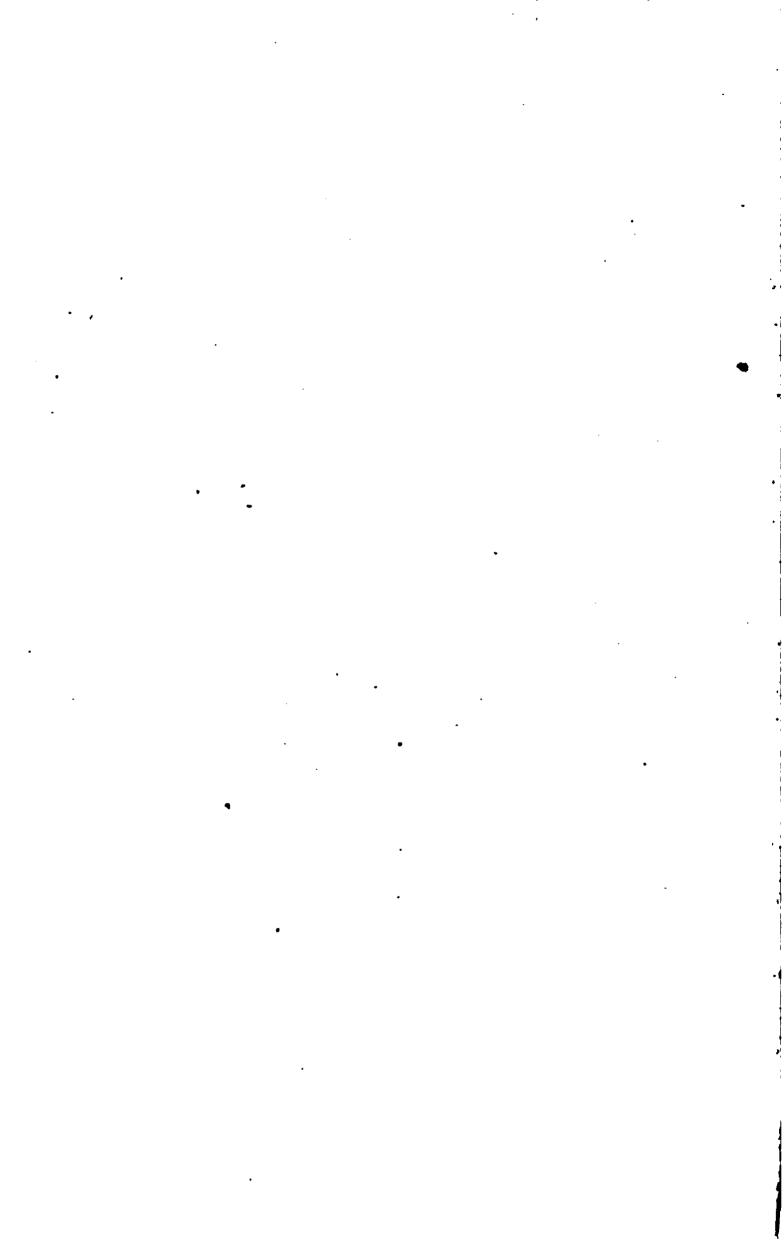

. . • • . • • •

# Geschichte

ber

# dentschen Höfe

feit ber

Reformation

noa

Dr. Ednard Vehfe.

32r Band.

ste Abtheilung: Sach sen.

Fünfter Theil.

Samburg. Hoffmann und Campe.
1854.

# Geschichte

der

h of e

bes

Hanses Sachsen

not

Dr. Ednard Behfe.

REGIONALE BIBLIOTHER \* COESLIN \*

Samburg.

Hoffmann und Campe.
1854.

DD 801 .5535 V43

V. 3

E North of

# 0951142-190

# Inhalt.

| Yn, | gup der Starke 1094 — 1733.                           | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
|     | (Fortsehung.)                                         |       |
| 3.  | Die hofverschwendungen, ber hof = und Abelsabsolutis= |       |
|     | mus und die hofluftbarteiten. Die großen Dasteraben,  |       |
|     | Comodie, Ballet und Oper. Der Einzug ber kaiferlichen |       |
|     | Prinzessin Josephine 1719, ber Carneval beim Besuch   |       |
| _   | bes preußischen hofe 1728 und das Luftlager zu Muhl:  |       |
| _   | berg 1730                                             | 1     |
| 4.  | Intriguen zu Ginführung bes Ratholicismus. Ermor=     |       |
|     | bung bes Magister Hahn                                | 78    |
| 5.  |                                                       | 87    |
| 6.  | Die Hofgesellschaft August's bes Starken:             |       |
| I.  | Pie Gunstdamen:                                       |       |
| 1.  | Maria Aurora, Grāfin von Königsmart und               |       |
|     | ibr Cobn Morit, Marichall von Sachsen                 | 113   |
| 2.  | Frau von Spiegel und ihr Sohn ber Graf Ru=            |       |
|     | toweth                                                | 127   |
| 3.  | Die Fürstin Lubomirska=Teschen und ihr Sohn           |       |
|     | ber Chevalier de Saxe. Prinz Lubwig von               |       |
|     | Burtemberg                                            | 134   |
| 4.  |                                                       | 146   |
| 5.  |                                                       | 189   |
| 6.  | Die Grafin Orfelsta                                   | 193   |
| II. | Die Gunftlinge:                                       |       |
| 1.  | . Der Großtanzler Beichlingen, fein Sturz und feine   |       |
|     | Befreiung vom Königftein                              | 199   |
|     | Gran von Rechenberg, Beichlingens Freundin            | 235   |
|     |                                                       |       |

|      |                                                      | Seite |
|------|------------------------------------------------------|-------|
| 2.   | Graf Bisthum, Oberftfammerberr und Grafin            |       |
|      | Bisthum, geborne Doym                                | 243   |
| 3.   | Graf Flemming, Generalfelbmarfdall. Die Gra=         |       |
|      | fen Schulenburg und Schmettau, seine Rivalen.        |       |
|      | Die Krongroßschapmeisterin Fran von Przeben=         |       |
|      | bowsta, geborne Flemming                             | 252   |
| III. | Die übrigen Minifter:                                | •     |
| 1.   | Der Statthalter Fürftenberg. Die Grafin Reuß,        |       |
|      | geborne Friefen und Fraulein von Gulden              | 293   |
| 2.   | Graf Pflug, erfter Directet bes Cabinets und Dber-   |       |
|      | hofmarschall                                         | 312   |
| 3.   | Baron Low endahl, Rammerprafibent, bann Ober-        |       |
|      | hofmarschall                                         | 304   |
| 4.   | Der Cabinetsminister Graf Bagborf, "ber bouf-        |       |
| •    | fon", ber "Bauer von Mansfelb."                      | 334   |
| 5.   | Die beiben Cabinetsminister Doym, Abolf, ber frühere |       |
|      | Gemahl ber Cofel und ber jungere Graf Comm, ber      |       |
|      | fich auf bem Konigstein entleihte.                   | 345   |

# Druckfehler, Berichtigungen und Zufäte:

Ju Sachsen Band 1. Seite 216, Zeile 16, Seite 21, Zeile 217, Seite 220, Zeile 10, statt "Meuheiligen" ift zu lesen: "Reunheilingen."

Bu Sachsen Banb II. Seite 279 lette Beilen:

Nach einer Mittheilung, die ich Herrn Eurt von Einsiedel auf Grandstein verdanke, dessen Vorsahr Hilsbebrand, Obermarschall Kurfürst Friedrich's des Sanftsmüthigen von Sachsen mit einer Fräulein Schenk von Tautenburg zu Vargula vermählt war, blüht noch ein Zweig dieses Seschlechts in Oftpreußen.

Bu Sachsen Band III. Seite 191, Zeile 15 von oben: fatt "einer Tochter" ift zu lesen: "eines Sohns."

Bu Sachsen Banb IV. Seite 27, Beile 15 von oben flatt "Oberlaufit," ift zu lefen: "Mieberlausit."

, 

3. Die Hofverschwendungen, der Hof= und Abelsabsolutismus und die Hoflustbarteiten. Die großen Masteraden, Comödie, Ballet und Oper. Der Einzug der kaiserlichen Prinzeskn Josephine 1719, der Carneval beim Besuch des preußischen Hofs 1728 und das Luftlager zu Mühlberg 1730.

Das Theatrum Europaeum hat aufgerechnet, bag.August ber Starke, um bie polnische Krone zu behaupten, aus Sachsen achtunbachtzig Dillionen Thaler, gegen 40,000 Mann Truppen, Die nicht wieber tamen und 800 Ranonen, Die auch nicht wieder kamen, entnommen habe. Schon bie Roften ber Erwerbung bes Throns beliefen fich auf elf Millionen Thaler. Schon damals erschien 'eine Spottmunge, wo ein Bauer ein Mabchen im Schutkarren fahrt mit ber Legende: "Ich fahre Sachsen nach Polen." Und als August die polnische Krone fahren laffen mußte, warb bas Spottlieb: "D bu lieber Angustin, Polen ift bin" gebichtet. Die Mittel, Die August brauchte, um bie für Polens Erwerbung und Behauptung nöthigen Gelbbedurfniffe zu beden, waren theile Anleigen in Solland, theile Lanb= veräußerungen, theils neue Steuern. Anleihen waren weniger brudent, auch nicht fo beträchtlich, weil ber Credit fehlte; fehr nachtheilig in ihren Folgen wurden Die Landveraußerungen und zwar um Bagatellsummen an bie ohnevem fcon mächtigen Nachbarn Preußen und Sannover und bie Usberburdung bes Landes mit Steuern.

1697, in bemfelben Jahre, wo August in Bolen aefront warb, verkaufte er die Schutvoigtei über bie Abtei und Stadt Queblinburg nebft brei bagu gebörigen Aemtern und bas Reichsschulzenamt in Morbhaufen an Brandenburg für 300,000 Thaler. Dazu fam bas Amt Petersberg mit bem alten Rlofter, welches das ältefte Erbbegrabniß ber Wettinischen Markgrafen von Meissen gewesen war. Auguft verkaufte es an Brandenburg für 40,000 Thaler. tersberg mar ein Stud ber alten Grafschaft Wettin, Des "Wiegenlands" ber fachfischen Fürften. August ber Starte bachte wie Rapoleon bachte: man groß ift, bedarf man feiner Wiege mehr." An die Nebenlinie Beig ward ber Antheil von Genneberg um 45,000 Thaler verfauft. Das Schlimmfte war: an ben hof von Celle verfaufte August in bemfelben Jahre 1697 seine Rechte und Anspruche an bas im Jahre 1689 burch Aussterben ber alten Bergoge erledigte Berzogthum Sachsen=Lauenburg an ber Nieberelbe bei hamburg und damit die Rufte und ben freien Zutritt zum Meere um 1,100,000, nach ben Lettres historiques feche Millionen Thaler. pfanbet murbe: ber Antheil an ber sequestrirten Graffcaft Mannefelb an Sannover um 600,000 Thaler, bas thuringische Amt Rlofter Pforta an Weimar um 100,000 Thaler, das Amt Borna Leipziger Rreise an Gotha um 300,000 Thaler, bas Amt Grafen - Sannden im Rurfreis an Deffau um

35,000 Thaler — im Ganzen für gegen 1,200,000 Thaler: Borna, um 300,000 Thaler an Gotha verset, warb erst nach fünfundzwanzig Jahren 1722 wieder eingelöft.

Die Sauptrathgeber zu biesen Landesveräußexungen August's waren seine eignen Minister: fie riethen zu biefen verberblichen Schritten, weil fle ihren größten Privatvortheil babei hatten. "Der Großfangler Beichlingen, fagt bas Manuscript Bolframsborf's, überrebete ben König, bem Könige von Preußen, ben Berzogen von Beit und Gotha. bem Grafen von Schwarzburg und ich weiß nicht an wen noch mehr Provinzen und Aemter von un-·fchabbarem Werthe zu veräußern, die er nicht verkauft baben murbe, wenn man ihm bie Sache geborig vor-Niemand als bie Minifter haben bei getragen batte. biesem Handel gewonnen: sie haben baburch bas Ansehn ihres herrn geschwächt und bas seiner Nachbarn 3ch übergebe bier bie Anspruche Sachsens gemehrt. auf Lauenburg, wobei die Minister so schlau gehan= belt haben, bag, wenn ber Ronig biefe. Sache in Untersuchung zöge, sie alle Schuld auf ihn werfen und fich hinter feine Ginwilligung verfteden murben, obgleich die Minister verantwortlich sind und ihr Hauptvergeben war: ihrem herrn bie Wahrheit vorzuent= halten nnd ihm baburch ben Anlaß zu geben, fich felbft zu taufchen."

Den Hauptgelbsonds mußten August die neuen Steuern gewähren, da die alten nicht mehr ausreichten, um ihn auf einem Königsthrone würdig zu repräsentiren. Unter den neuen Steuern, die Sachsen aufer-

legt wurden, um ben neuen Konigsthron in Bolen gu erhalten und zu zieren, ift eine birecte Abgabe, eine für bie Armen unverhaltnigmäßig schwere ftarte Ropffteuer fett bem Jahre 1705 zu nennen und gang befonbers eine weitgreifenbe indirecte Abgabe, die Accife, die zuwiff in Solland und England aufgetommen, nach biefer Banber Beifpiel in Preugen und Bannover eingeführt und feit 1641 auch bereits schon in Sachsen unter bem Mamen Landaccise eingebürgert worben war. Die neue Accife murbe, weil fie auf fast alle Berbrauchsgegenstände jest ausgebehnt wurde, unter bem Namen "General-Confumtions-Accife" im Jahre 1703 in ben Stabten Sachsens eingeführt und zwar gegen ben Willen ber Landftanbe, die fich 1704 fehr lebhaft bagegen festen. Der König wer blieb auf seinem Sinne und entließ bie Landschaft ohne Abschieb. Es ward ein eignes Acciscollegium eingerichtet, an beffen Spige ber Frei= berr Abolph Magnus von hopm fam, ber Bemahl ber Grafin Cofel. Mit biefer weitgreifenben, indirecten Besteuerung ward eine ganz neue und bochft einträgliche Erwerbsquelle aufgefunden, aber die Lebensmittel fliegen um ein Drittel im Preife. auf bem platten Lande wirkte bie Opposition bes Abels ber Ginführung ber Accise befinitiv hindernd entgegen.

Auch mit dem Kriegswesen, wie mit den Finanzen ward eine ganz neue Einrichtung gemacht. Früher hatte man die Soldaten durch freiwillige Werbung zu- kammengebracht, sest kum Zwangsrecrutirung auf. Schon im Jahre 1896, als für den Türkenfrieg ge-

worden wurde, hatte man auf die grausamfte Beise Die unentbehrlichsten Manner, felbst auf bem Rirchwege, so wie gang neu Berbeirathete zu Goldaten geproft. Es war eine formliche Menschenzagb. manb ließ fich mehr auf ber Strafe feben. Sandel und Wandel flockte. Der Urheber Dieser neuen Gattung von Gewaltthätigkeiten war ber bamalige Generalfeldmarichall Auguft's, Sans Abam von Schöning, berselbe, ben Raifer Leopold 1692, als er ganz friedlich in Töplit als Babegast verweilte, burch ein Commando Soldaten hatte aufheben und auf bie Festung Spielberg in Mähren fegen laffen. Arg vom Bobagra geplagt - er erhielt fogar bei ber Abschiedsaudienz vom Raiser in Bien Erlaubniß, auf einem Seffel zu figen — ftarb Schöning in bemselben Jahre, wo er die Zwangswerbungen gegen die Türken betrieben hatte, zu Dresben, wie erzählt wird, unter Bezeugung bitterer Reue, im August bes Jahres 1696. In Lauban in der Oberlausit mar ein formlicher Aufruhr entftanden, man hatte bie Unterthanen auf ber Folter gezwungen, ben Jahneneib zu ichmoren. Im polnischen Kriege, als Liefland verloren gegangen und Carl XII. im Anmarich auf Bolen mar 1702, wurden wiederholt Zwangsaushehungen in Sachfen vorgenommen. Es follte ein heer von 20,000 Mann zusammengebracht werben und man mußte, ba biese Beere, von benen man feine Tapferkeit erwarten fonnte, immer und immer wieber geschlagen murben, auch immer und immer wieber zu ber Gewalt seine Buffucht nehmen. Nichts besto we-

niger hing man bie, bie g. B. in ber Schlacht bei Fraustadt 1706 ihre Pflicht nicht gethan hatten, zu Dutenben auf. Damals, in ber Allianz mit Rufland tam auch bas in Deutschland icon feit bem breißigjährigen Rriege in Uebung gekommene und in: Rugland althergebrachte Spiegruthenlaufen in ordentlichen Gebrauch. Der Prediger Gerber zu Lodwig bei Dresben gab in einem damals 1703-6 von ibm herausgegebenen und vielgelesenen Buche: "Die unerkannten Gunben ber Welt" nicht unzweibeutig gu verstehen, daß die Zwangswerbungen nicht viel beffer als Menfchenraub feien. Er erinnerte an bie mofaifchen Strafen bes alten Teftaments, bie Jehovah für folden Menschenraub ben Juden gestellt habe. begreiflich konnten folche Bücher, die nicht mit dem glanzenbften Geifte geschrieben maren, die Dachthaber nicht aufhalten. Bergebens schrieb ber fromme Studiosus der Theologie Cober seinen "Cabinetsprediger" und spater fogar feinen "Donnernden Cabinetspredie ger", er mußte ohne Anstellung 1717 zu Dresben sein Leben beschließen. Dan batte ibn wegen bes Cabinetspredigers 1711 ins Gefängniß gesest, aus welchem er bas Jahr barauf entwischte: gerade beshalb murbe sein Buch, bas wahrscheinlich sonft neben so vielen anbern unberühmt verschollen mare, berühmt und alle Welt wollte es lesen.

Seit dem Jahre 1713 wurde eine stehende Armee von 16,000 Mann in Sachsen unterhalten. In Dresden garnisonirten 1600 Mann: 1732 wurden die Casernen hier gebaut. Was durch die frei-

willige Werbung nicht aufgebracht werben konnte, wurde trot allen Biberspruchs ber Stände und trot aller Klagen ber Beschwerten burch Ausloosung ber jungen Mannschaft unter ben Landleuten und Sandwerfern aufgebracht. Das Loos zog ein Anabe: ber je sechste Bettel trug bie Inschrift: "für bas Baterland". Und bennoch verstattete August auch noch seinem Nachbar Friedrich Wilhelm von Preu-Ben, bem Liebhaber ber langen Rerle, bie Werbung in Sachsen. Erft 1727 tam es zu Irrungen beshalb. Auch erhandelte August einmal achtundvierzig blaue und weiße ungeheure Basen von japanischem Porzellain mit rothen Blumen, die fich noch im japanischen Balais befinden, an Preußen gegen zwei gange Dragoner = Regimenter. Dieje Dragoner beigen noch in Preußen die Porzellain = Regimenter. Mit diesen auto-Fratischen Regierungsmaßnahmen in Bezug auf Beer und Finangen fank die Dacht ber Landftande auf ein febr geringes Maag berunter. Der burch bie Drangfale des breißigjährigen Rriegs geweckte, durch ben nordischen Rrieg erhöhte Servilismus war vollstänbig großgezogen. Am 15. Marg 1700 erschien bas königliche Decret über bie Rechte bes alten Abels, traft beffen "Riemand zu ber Session bei ben Lanbesversammlungen zuzulaffen sei, er sei gleich von urale. tem Beschlicht, welcher fich außer seinem Stanbe verbeirathet und acht Ahnen von Bater und Mutter (vier und vier) nicht erweiset, noch weniger ein neu nobilitirter, so solche gleichmäßig nicht probiren fann ober tein wirklicher Geh. Rath ober commandirender Obrift

|      |                                                                                                                                                                              | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2.   | Graf Bisthum, Oberstfammerberr und Grafin Bisthum, geborne Boym                                                                                                              | 243   |
| 3.   | Graf Flemming, Generalfeldmarschall. Die Gras<br>fen Schulenburg und Schmettau, seine Rivalen.<br>Die Krongroßschatzmeisterin Frau von Przebens<br>bowska, geborne Flemming. | 252   |
| III. | Die übrigen Minister:                                                                                                                                                        | •     |
| 1.   | Der Statthalter Fürstenberg. Die Gräfin Reuß, geborne Friesen und Fräulein von Hülchen.                                                                                      | 293   |
| 2.   | hofmarschall                                                                                                                                                                 | 312   |
| 3.   | hofmarschall                                                                                                                                                                 | 304   |
| 4.   | Der Cabinetsminister Graf Bagborf, "ber bouf-                                                                                                                                | ,     |
| ٠.   | fon", ber "Bauer von Mansfelb."                                                                                                                                              | - 534 |
| 5.   | Die beiben Cabinetsminister Sohm, Abolf, ber frühere Gemahl ber Cofel und ber jungere Gruf Gohm, ber sich auf bem Könistlein entleibte.                                      | 345   |

# Druckfehler, Berichtigungen und Zufähe:

Ju Sachsen Band 1. Seite 216, Zeile 16, Seite 21, Zeile 217, Seite 220, Zeile 10, statt "Reuheiligen" ift zu lesen: "Reunheilingen."

Bu Sachsen Band II. Seite 279 lette Beilen:

Rach einer Mittheilung, die ich Herrn Curt von Einsiedel auf Grandstein verdanke, bessen Borfahr Hilsbebrand, Obermarschall Kurfürst Friedrich's des Sanstsmüthigen von Sachsen mit einer Fräulein Schenkt von Tautenburg zu Bargula vermählt war, blüht noch ein Zweig dieses Seschlechts in Oftpreußen.

Zu Sachsen Band III. Seite 191, Zeile 15 von oben: fatt "einer Tochter" ift zu lefen: "eines Sohns."

Bu Sachsen Band IV. Seite 27, Zeile 15 von oben flatt "Oberlaufit 'ift zu lesen: "Rieberlausit."

die Op Ga:

> di di

3. Die Hofverschwendungen, der Hof: und Abelsabsolutismus und die Hoslustarkeiten. Die großen Maskeraden, Comödie, Ballet und Oper. Der Einzug der kaiserlichen Prinzessin Zosephine 1719, der Carneval beim Besuch des preußischen Hofs 1728 und das Luftlager zu Mühlberg 1730.

Das Theatrum Europaeum hat aufgerechnet, bas August ber Starke, um die polnische Krone zu behaupten, aus Sachsen achtunbachtzig Dillionen Thaler, gegen 40,000 Mann Truppen, die nicht wieber kamen und 800 Ranonen, die auch nicht wieber kamen, entnommen habe. Schon bie Roften ber Erwerbung bes Throns beliefen fich auf elf Millionen Thaler. Schon damals erschien 'eine Spottmunge, wo ein Bauer ein Mabchen im Schubkarren fahrt mit ber Legende: "Ich fahre Sachsen nuch Polen." Und als August die polnische Krone fahren laffen mußte, warb das Spottlieb: "D bu lieber Augustin, Bolen ift hin" gebichtet. Die Dittel, Die August brauchte, um Die für Polens Erwerbung und Behauptung nöthigen Gelbbedurfniffe zu beden, waren theils Anleiben in Solland, theils Land= veräußerungen, theils neue Steuern. Anleihen waren weniger brudent, auch nicht so beträchtlich, weil ber Crebit fehlte; fehr nachtheilig in ihren Folgen wurden Die Landveraußerungen und zwar um Bagatellsummen an bie ohnebem fcon und Pfiffe gehen so weit am sächsischen Gose, daß die besten Absichten der treusten Diener angeschwärzt werden. Der König könnte sich des Gerzogs ebenso gut im Polen, als in Sachsen bedienen; aber seit er ihn entsernt hat, ist er so faul geworden, daß seine Dienste für den König nur noch in leeren Worten bestehen. Er gilt sür gesährlich bei Gose und sür unverträglich. Plan will ihm aber aus keinem anderen Grunde übel, als weil er seine Geburt geltend macht und zuviel Geist und Festigkeit hat, um sich verblüssen und unterdrücken zu lassen. Er ist ein schwer Mann, und seine Liebesveigungen waren ehebem königliche."

Der schöne, galante herr von Eurland vermählte sich sehr spät, erst mit fünsundsledzig Jahren, im Jahre 1730, er heirathete eine zweiundzwanzigiähvige Prinzesssun von Weissen sels, erweckte aber keine Erben und das herzogthum starb 1737 mit ihm aus. Seine Wittwe, auf die ich zurücksomme, war die in Leipzig lebende gute Freundin des englischen Gesandten Sir Charles Williams, der durch sie die intimsten Mysterien der geheimen hofgeschichte unter dem Sohne August's des Starken erfuhr. Sie har sich damit vollskändig in Betress der Vernachlässigung, die ihrem Gemahl lange vorher, als sie geboren war, schon widerssuhr, gerächt.

Unter August dem Starken sehen wir, ganz wie in Destreich, die allmächtige sächsische Abeldstette selbst schon in Gerechtigkeitsfällen eine völlig exceptionelle Stellung einnehmen: die an der Spite der höchstem Gerichte bes Landes stehenden Abeligen sorgten dafür.

Gur bie Mobleffe tam eine gang befonbere Beftraftengsart auf: je höher gebildet einer nach feiner Erziehung fein konnte, besto milber warb er für bie schwerften Bergehungen angesehen. Im Jahre 1706 warb nach Safchrein Graf 2.... (? 25 nar) angeflagt, einem - neunjährigen Madchen Gemalt angethan zu haben: er fam mit Arreft los. Defto harter und entehtender waren die Strafen gegen Leute aus ber Burgerreibe; auch hier tam eine gang besondere Bestrafungsart auf: auf bem Gfol reiten, am Branger fteben, Staubbefen leiben wurden gang gewöhnliche Correctionen. erwachsene Frauen aus ben niebern Ständen wurden nach öftreichischem Borbilb - ausgepeitscht und an ben Branger gestellt. Ja felbst jenes neunjäh= rige Mabchen, bas ber erwachsene gebilbete Graf gemigbraucht hatte, erhieltben Stodschilling.

Die Festung Königstein wurde der gewöhnliche Platz, wo man den gebildeten Adel seine Bestrasungen aushalten ließ — unbemerkt von der Masse des ungestildeten Bolds. Im zweiten Band der "Geheimen Geschichten" von Bülau ist ein Aufsatz über die s. g. Staatsgesangenen auf dem Königstein enthalten — fast nur eine trockne Gallerie von Ramen. Ich lasse diese Galerie hier im Auszuge folgen mit der Beigabe einisger Notizen über den Grund des Ausenthalts der Schuldigen auf der Festung. Wir tressen darunter in den Zeiten des ersten Königs von Polen 1694—1730 solgende Gerren:

- 1694—1696: den Kammerdirector Baron Cohm wegen Betrug au. s. w., verübt in Gemeinschaft mit ben Damen Reitschütz-Rochlit.
- Gleichzeitig: die Hollanderin Jacobe de Mehne, verw. von Senff und die Frondorffin', ebenfalls wegen der Rochlitischen Affaire.
- 1701: Kriegsrath von Holzbrück und sein Secretair Schuster — aus unbekannten Ursachen. Der Kriegsrath heirathete die Hollanderin.
- 1702: Geh. Kämmerier Angelo Constantini, wegen Zumuthungen an eine Maitresse bes Königs und Spott über ben König.
- 1703—1709: ben Großfanzler Graf Beichling
   wegen Betrug u. s. w. Mit ihm kamen zu Arrest: seine zwei Brüder, der Oberfalkenier und ber Oberpostmeister, seine Schwägerin Baronin Luise Rechenberg, geborne Schöning; ferner:
- bis 1707: ber Kammerpräsident Beinrich von Einsiebel,
  - ber General-Lieutenant von Benkenborf.
- bis 1709: der Hof- und Justizrath Georg Gottlieb Ritter,
- bis 1746, wo er starb: ber Leipziger Bürgermeister Dr. Franz Conrab Romanus.
- 1706 (25. Aug. bis 17. Dec.): die Prinzen Jacob und Constantin Sobiesky.
- 1706—1707: ber Porzellainerfinder Bötticher, ber berühmte Batkul.
- 1708—1709: ber Geh. Rath von Edhardt wegen bes Altranstädter Friedens.

- 1709—1713. ebenfalls wegen des Altranstädter Friebens aufgeopfert: Baron Imhoff und
- bis 1735, wo er ftarb, von Pfingften.
- 1711: Rammerherr von Wolfersvorf wegen bes Portrait de la cour de Pologne; kam 1712 auf ben Sonnenskeiu.
- 1712—1714: Lieutenant Bötticher (? Bruder des Porzellainerfinders) wegen liederlicher Aufführung von seiner Familie zur Festung befördert (erstes Beispiel dieser Gattung).
- 1713-1717: Fürft Stanislaus Jablonowski.
- 1717—1719: Generalmajor von Sehblitz, burch Kriegsrechtsspruch eigentlich zu sechs Jahre Arrest verurtheilt, ward mit zwei Jahren entlassen.
- 1718—1719: ber weimarische Resident zu Dresten Lehmann auf preußische Requisition.
- 1719—1720: ber Alchymist Baron Klettenberg, wegen Word und Betrug ward exequirt.
- 1723—1726: Andreas de Parl aus unbekannten Ursachen.
- 1724—1735: Baron de St. Hilaire, angeblich französischer Admiral ebenfalls aus unbekanneten Ursachen. Er ftarb auf bem Königstein.
- 1724: Johann Georg Saubold Bigthum von Edftabt wegen Wechselschulben.
- 1725—1726: der Garbecapitain de Serrand, verwickelt in die Entführungsaffaire des schwedischen Obristlieutenants Johann Koch von Gyldenstein oder Gyllenstiern, eines gebornen Pommers, der sieben Sprachen verstand und den

Carl XII. genbelt hatte. Er hatte, als er 17116 beim Einfall bes Schwebenfonigs in Sachsen ftanb, bie fcone Tochter eines Gerichtshalters gu Delenit bei Großenhabn verführt, bie aus Gram Bei Pultama gefangen und ausgewechfelt, war er nach Schweben zurudgegangen und tobtete bier einen Gegner im Duell. Er fam num nach Sachsen zurud und wollte feine Tochter, bie schön wie die Mutter mar, haben. Die alte Großmutter fürchtete, er werbe an ihr handeln, wie an ber Mutter und wollte fie nicht ausliefern. Bei einem gewaltsamen Entführungsverfuche 1724 ward bie alte Grogmutter getobtet. Gplbenftein ward 1724 ju Dreeden enthauptet; be Gerrand als Belfershelfer fam mit zwei Monaten Feftung burd.

1725-1726: ber Garberapitain von Palazow -- wegen Wechselschulben auf Ansuchen bes Vaters.

1730—1755, wo er auf dem Königstein starb: der Ingenieurhauptmann Johann Christian Stein firch — wegen Melancholie, weshalb er schon früher auf, dem Sonnenstein geseffen hatte.

Während die Festung vornehmlich dem Adel und den Ofstieren als Ponausenthalt diente, wo sie, zum Theil, an der Tasel des Commandanten recht wohl speisten, ward sür den Bürgerstand ein anderer Aufenthalt aussindig gemacht: das Zuchthaus. Der starke König ließ im Jahre 1715 das alte Augustinerkloster und nachherige Jagdschloß Kursürst Christian's I.

Bu Watcheim bazu herrichten. Um die Rosten füt das neue Straftiablissement aufzühringen, mußten sämmtliche Beamten — bis zu benen hina uf, die Aber 3000 Thaler Besoldung ober Penssion zogen — von ihren Besoldungen und Penssion zogen — von ihren Besoldungen und Penssionen einen Monatabzug leiden. Auch hier besolgte man wieder das entgegengesetzte Princip, das man in England beobachtet, wo die kleinen Leute von der Einkommensteuer frei sind, die großen Lords aber und die Könige selbst von ihrem Vermögen zahlen und zwar von diesem großen Vermögen, wie in der Zeit des stanzösischen Revolutionstrieges, eine Steuer von 15 pC. Vergebens beschwerte sich die Landschaft in Sachsen über die beliebte Neuerung mit dem Abzug.

Die wieberholte Abwesenheit des Kurfürsten in Polen beförderte nicht wenig die fast unumschränkte Herrschaft des Abels in Sachsen. Nach neunundzwanzigiährigen Berathungen kam zwar eine neue Landtagszordnung zu Stande, aber am 11. März 1728 behielt sich der Landesherr noch immer das Necht vor, "ste aus landesfürstlicher Macht zu vermehren, zu ändern und zu verbessern." Diese Landtagsordnung ward erst nach 100 Jahren durch die Versassungsurkunde vom Jahre 1831 abgelöst.

Je mehr die landständische Wirksamkeit abnahm, besto mehr nahm die Bareaukratie zu.

Richt bet Staat, aber bet Hof hat unter August vem Starken sein goldnes Zeitalter geseiert. Was Ludwig XIV. in dieser Beziehung für Frankreich war, war August für Deutschland. Einen so glätt=

zenben, galanten und heiter bewegten Gof, wie ben königlich polnischen Gof zu Dresben, hatte man bis jest in gang Deutschland noch nicht geseben. früher unter Auguft's Grofvater Johann Georg II. von Ausländern in-Dreeden aufgenommen worden war, war nur ein Geringes gewesen gegen ben Schwarm von Fremben, theils Deutschen aus bem Reiche, theils Italienern und Frangosen - welche beibe Rationen August vor allen liebte - theils Danen und befonbers Bolen, bie fich jest hier nieberließen und gum Theil gu ben bochften Gof -, Staats - und Militairamtern gelangten. Der Statthalter, ben August, ale er nach Bolen ging, im Rurfürftenthum bestellte, Fürft Unton Egon von Fürftenberg, war ein Schwabe, ber Premierminifter General-Feldmarical Flemming und ber Cabinetsminifter Manteufel Preugen, ber Dberhofmarschall Baron Löwenbahl ein Dane; zwei Italiener, Savoharden, ber General Graf Lagnafco und ber Marquis Fleury fagen ebenfalls im Cabinet; hierzu fam unter August's bes Starken Nachfolger noch ein Bole, ber Graf Gulfometn. ber, ehe er Minister warb, als Stallmeister und Commanbant ber Parforcejagb bes Rurpringen fungirte. Eben so bienten als Generale und Obriften in ber sachsischen Armee mehrere italienische Fürsten, ein Principe Alphonso Filomarino, Duca di Controfiano, Principe di Sugliano, ber zugleich Kammerherr war und ein Duca di Sicignano; mehrere Frangosen wie bie Grafen François Montmorency und St. Paul, ber fich

1714 mit einer Brand von Lindau vermählte. ein de Debrosses, ein de la Have, ein le Mar, ein de Bodt, ber bas japanische Balais gebaut hat und ein Cavagniac; bazu viele Polen, zwei Fürften Lubomirety, wovon einer, Georg Gemahl ber Grafin Donhoff, einer Maitreffe bes Könige marb, ein Fürft Rabziwill, ein Graf Sapieha, ein Graf Potody. Des letten Berjogs von Curland Ferbinand habe ich fcon Erwähnung gethan: er war General ber fächfischen Auch mehrere beutsche Prinzen ftanben in Artillerie. fächfischen Militairbienften, wie ber Bring Lubwig von Bürtemberg, ber Gemahl ber Fürftin von Tefchen=Lubomirefa, einer anderweiten Maitreffe bes Rönigs, ber Pring Carl Lubwig von Bolftein-Bed, ber Gemahl ber Grafin Orfelsta, einer natürlichen Tochter bes Ronigs, und bie Bringen Wilhelm und Chriftian von Sachfen-Der regierende Graf Carl Friebrich Gotba. von Castell war General und Gouverneur von Leipzig. Temporar fanben in fachsischem Militairbienft funf Manner, Die europäische Berühmtheit erlangt haben: ber ungludliche Patkul bis 1701, ber nachherige venetianische Feldmarschall Matthias Graf Schulenburg in ben Jahren 1702-1711, Graf Beinrich Sedenborf in ben Jahren 1709-1717, ber zulet Commandant in Leipzig war und nachber in öftreichischen Dienft trat, Graf Samuel Somettau, ber 1718 in öftreichischen und bann in preußischen Dienft ging und ber spätere ruffische Felbmarschall Münnich, ber 1716 als sächsischer Obeister ungestellt ward, 1717 zum Generalmasor avancirte, aber von Flemming's Neid und. Intriguen vertrieben, 1720 in die Dienste von Ankland trat: er ward 1741 noch von Angust III. als Reichsvicar in den Reichssgrafenstand erhoben und starb, nachdem er aus zwanstigjähriger Verbannung in Sibirien zurückgesehrt war, 1767 vierundachtzigjährig in Mostau.

Bierzu kamen noch bie fremben Befanbten. Raiser waren in Dresben accreditirt zu Anfang von August's Regierung: Graf Garrach, ber jungere ber beiben spanischen Besaubten vor bem Erbfolgemabrend bes schwedischen Kriegs: Strattmann, feit 1707 Graf Althann, fpater Graf Ronigsegg, ein Liebling bes Ronigs, ber aber bei ben Debauchen, bie er mit biesem machen mußte, feine Gefundheit ruinirte, er ftarb 1751 als Generalfeldmarschall, Oberfthofmeister und ältester Di= nifter Maria Thereffa's; und noch fpater Graf Leovold Waldstein, ber zugleich Oberhofmeister bei ber foniglichen Kurpringesfin war. Ruffischer Gefandter war Fürft Gregor Dolgorucki und neben ihm Patful, später seit 1705 Fürft Demetrius Gallizin. Breußische Gefanbte maren: Graf Schwerin und Baren Bulom, fpater Gerr von Lubben und Graf Truchseß; englische Gesandte waren Mr. Stepney, später Mr. Robinson unb noch fpater Envoyé Schaub und Refivent Baron Wodwoard; als frangöfischer Gefanbter fungirte feit 1729 Marquis de Monti, als banischer Gerr

Son Rumohr, bessen reiche Erbiochter sich nach Sachsen an den Obersthosmeister der Königin Mutter Gans Haubold von Einsiedel verheirathete, den Bader den ersten Grasen Einstedel; später war von Jessen dänischer Gesandter. Als schwedischer Gessandter sungirte Baron Zülich, als holländischer Gentandter sungirte Baron Zülich, als holländischer Gentandter von Rumps. Auch vom päpstlichen Gose restdirte nun ein Runtius in Oresden. Während des nordischen Kriegs solgten, um dies beiläusig zu etw wähnen, die drei Gesandten Graf Strattmann, Pattul und H. von Jessen Angust überall hin.

Die prachtvollen Fefte, Die August ber Starfe gab, besonders zum Carneval, zu dem er jedesmas mit seinen Staxoften und ihren schönen galauten Frauen aus Bolen tam, und sonft bei allen Familiengelegenheiten, zogen ben Abel aus allen benachbarten Ländern berbei. Fürften, Rönige sprachen wiederhalt ein, so ber berühmte Bring Eugen, Konig Friebe rich IV. von Danemart, Ronig Friedrich Bilbelm I. von Preußen. Dreimal in ben Jahe ren 1698, 1711 und 1712 erschien Zaar Peter von Rugland jum Besuche in Dresben. Alle ber Ronig von Danemark im Juni 1709 in Dresben verweilte, famen, wie bas Theatrum Europaeum ergablt, nach Ausweis ber Thorzettel binnen vierzehn Tagen über 16,000 Fremde wach Dresben, barunter allein mehr als 200 bohmische Grafen.

Geremonienmeister bes reichen gläuzenden Soss August's war der bekannte Gofpvet Johann von Besser. Besser, ein geborener Bürgerlicher, ein Pres

bigerssohn, war ein Curlander; feine Familie ftammte aus Ulm in Schwaben, wo fie zu ben Geschlechtern gehörte, ber Großvater warb im breißigjabrigen Rriege auszuwandern gezwungen. Beffer mar geboren 1654 und tam mit einem jungen Curlander, einem Baron von Maybel ale beffen hofmeifter nach Leipzig: Diefer hatte das Unglud in einem Duell 1677 meuchelmorberifcher Weise erschoffen zu werben. Die Bravour, Die Beffer gegen Die Morber, Die mit Bifto-Ien und Degen auch auf ihn eindrangen, bewiesen, -"ba er mit folder Berzweiflung unter fle gefett, baß er nicht nur die zu Fuße in furzem alle von dem Plage verjagte, sondern auch die zu Pferde ihr Beil in ber Flucht suchten" - verschafften ihm bie Theilnahme bes iconften und reichften Dabdens in Leipgig, ber bamals funfzehnjährigen, von Beffer fo gefeierten "Catharine Elifabeth Rühleweinin," Tochter des Appellationsrathe und Burgermeiftere gu Leipzig Friedrich Rublemein, ber Erbin von Auerbach's Gof und Rajdwig bei Leipzig, welche im Saufe ihres Stiefgrogvaters, bes bamaligen Gouverneurs von Leipzig, Ingenieurobriften Titel erzogen Beffer's weibliche Geftalt, feine höflichen Manieren und insbefondere feine Gedichte verschafften ihm nach fiebenjähriger Werbung, wie Jacob einft um Rabel thre Sand im Jahre 1681 und die Fürsprache bes Bravour erquicten Perzogs durch seine Deffau, bes Batere bes alten Deffauer's brachte ihm in bemfelben Jahre bie Anftellung als Legationsrath beim großen Rurfürften in Berlin.

geheimen Rathe Fuchs und Meinbers, später, Danstellmann und Kolbe-Wartenberg wurden Besser's Gönner, 1634 erhielt er eine Mission nach England, wo er wieder in mehreren Vorfallenheiten seine Bravour und Seistesgegenwart sehen ließ, wosvon ich in der preußischen Sofgeschichte Meldung gesthan habe.

Bon London febrte Beffer über Paris - wo er brei Monate bes Unterrichts in ber Sprache und auf ber Laute halber verweilte - nach Potsbam gurud gum Weihnachtsfeft 1685. Drei Jahre barauf 1688 verlor er feine Frau, 1690 erhob ihn Friedrich III. gum Ceremonienmeifter und ertheilte ihm ein Abelebiplom "wegen ber an ihm verspürten sonderbaren Belehrsamfeit, Beschicklichkeit, Sitten, vernunftigen Comportements und in ben allgemeinen Belt- Sachen erlangten Wiffenschaft." Bei ber preußischen Ronigs-Eronung 1701 ward Beffer Oberceremonienmeister und Bebeimer Rath, zulett feit 1706 mit 1200 Thalern Befoldung. Nach bem Tobe König Friedrich's I. 1713 entließ ihn aber Friedrich Wilhelm I. mit einem großen Theil des Gofftaats. Beffer trat nun 1717 durch Flemming's und Manteufel's Bermittlung als Bebeimer Rriegsrath und Ceremonien= meifter mit 1500 Thalern Gehalt in fachftiche Dienfte. Er verlebte bier in Rube fein Alter. Bei Bof erschien er aber felten, "ba die Gesanbten = Aufführung und bergleichen Dinge, bie Beffern in Berlin obgelegen hatten, vom Sofmarichallamt und ber Ober - Rammerei beforgt wurden" - und ber neue Abel ihm bier mehr, wie in Preußen im Wege ftanb. Er ward mehr wie ein Geremonienrath angeseben, bei bem ber Bof fich Rath in zweifelhaften Fallen exholte. nächste Veranlaffung seiner Anstellung war die bevorstehende Vermählung des königlichen Rurprinzen mit ber Erzherzogin, die 1719 vor sich ging, gewesen, Beffer mußte einen Entwurf zur Einholung und bem Einzug berselben aufseten, er warb aber, "weil ber Ranig es in bergleichen Anerdnungen allen Menschen zuvorthat," bei Seite gelegt und burch August selbst alles und jedes veranstaltet. Beffer lebte noch zwölf Jahre ziemlich einsam in Presten unter feinen foftbaren Budern, 19,000 ausermählten Banben, ben seltensten Ausgaben, die er feit mehr als funfzig Jahren aus allen Eden Eurspas mit unglaublichen Roften gesammelt hatte; aus allen Ländern wurden ihm die Bucherverzeichniffe zugeschickt.

Trop des ansehnlichen Vermögens seiner Frau, das ihn in den Stand gesetzt hatte, sich am Berliner Hose ihn einer ansehnlichen Ausrüstung hervorzuehun", war er in große ökonomische Perlegenheiten gerathen, namentlich drückte ihn eine Schuld an seinen Schwiesgerschn, den Gemahl seiner einzigen Tochter, den Tribus nalrath von Drost in Königsberg. August riß ihn aus dieser großen Verlegenheit, er kauste ihm 1727 seine Bibliothek um 10,000 Thaler ab, überließ ihm aber die Benutzung derselben dis zu seinem Tode in seiner eignen Pohnung. Bessetz starb 1729, vierundsstehenzig Jahre alt. Sein Nachsolger war sein langs jähriger Amquuensts, bestanizter Nachsolger und Gios

graph Johann Ulrich von König, ein Schwabe aus Eßlingen, der Sänger der verunglückten Pserdeepopot, "Augustus im Lager" (zu Mühlberg): er war ein Spezial von Sasse, gab eine Sammlung damaliger Opern heraus, schrieb selbst 1726 "die verkehrte Welt" und karb als Hofrath und Ceremonienmeister, 1749 während des Reichsvicarists von August III. geabelt, 1744, sechsundsunszig Iahre alt. Sein Sohn wurde wieder als Legationsrath Aida des Directeurs des Plaisirs Gerrn von Dieskau.

Der Sauptceremonienmeister war, wie gesagt, August ber Starte felbft: er in eigener Berfon entwarf bie Blane zu allen großen Poffeierlichkeiten, es war feine Luft in ben Borbereitungen zu biesen mannichfale tigen und immer wechselnden Bergnügungen zu leben. Seine allgemein befannte Leutseligkeit und Gulb machte ibn zu einem ber liebensmurdigften Wirthe, eben sowohl bei ben kleinen Gesten, den parties lines, wozu nur die vertrauteften Damen und herren des hofs aezogen wurden und an der f. g. Confidenziafel gespeist wurde, als bei ben großen ordentlichen und außerorbentlichen Golennitaten. Mit ber größten Aufmerkfamteit forgte er für alle Benuffe feiner Bafte, wie die Erzählung ber Markgräfin von Baireuth von dem Carpevals - Besuche nachweift, ben ihr Bater mit bem bamaligen Kronprinzen Friebrich bem Großen 1728 in Dresben abfigttete. Europäische Celebrität erlangten seine durch besondere Rupferwerke bem größeren Publikum anschaulich gemachten Fofte. Schon im Jahre 1695, im erften Jahre seiner Regierung, ließ er im Carneval einen prächtigen Götter = und Göttinnenaufzug halten und darauf in Folio auf zwanzig Rupferplatten stechen. Er mußte später 1709 im zweiten Jahre nach der Schwedennoth bei Anwesen-heit des Königs von Dänemark noch einmal und noch kostdarer aufgeführt werden. "Die Kostdarkeit, berichten die Franksurter Relationen, wird sich niemand besser einbilden können, als der es mit angesehen oder aus seinem Beutel dazu contribuiren müssen, denn mancher redliche Cavalier, der die schwedische langwierige Visite noch in betrübtem Andenken empsindet, bei der Lustbarkeit mehr als ein 1000 Thaler verwendet hat, obschon er lieber zu Haus geblieben wäre, als daß er mit betrübtem Gerzen und großen Kosten ein Götter Ballet tanzen helsen."

Berrlich und glanzend waren August's Jagben, theils Parforcejagben auf ben Birich und anbres Bochwild in den Forften des Landes, theils Sauhagen im Saugarten vor ber Reuftabt Dresben, theils Safen -, Fafanen - und Rebbuhnerichießen im großen Garten bei Dresben, theils Rampfjagen mit wilben Thieren im Jager- und Schloghofe, theils Fuchsprellen auf ber foniglichen Stallbabn im Schloffe. August liebte vor allen Schiegübungen nach bem Biele und ben Rickfang ber wilben Schweine (sowohl mit bem birichfanger, als mit bem Fangeifen), weil ihm in biefen beiben Studen taum Jemand gleich fam, er vererbte biefe Borliebe auch auf seinen Sohn August III. Berrlich und glanzend waren feine Ritterfpiele, Carouffels und Fußturniere, feine Nachtschießen in der Stallbahn

ober im Zwinger ober auf bem Altmarkt und feine Scheiben- und Bogelichießen im Dofichieghause. 1728, als ber Konig Friedrich Wilhelm I. von Pren-Sen mit seinem Kronprinzen bem großen Friebrich vom 14. Januar bis 12. Februar vier Bochen lang gu Besuch mar, war am 15. Januar nach bem Souper ein Nachtschießen in ber mit vielen taufenb Lampen illuminirten Stallbahn; ber Ronig von Preugen hatte Diefe Art Schiefübungen noch nicht gemacht, traf aber fo gut ins Centrum, bag er eine Menge Raketen fleigen machte, er gefiel fich fo gut, daß er bis Mitternacht blieb. Am 25. Januar war ein Armbruftschießen; Die ichlechten Schuten, unter benen auch Friebrich mar, erhielten fatprische Beschenke, namlich ,einen lebenbigen fcmargen Biegenbod mit einem Schellengeläute und mit Fucheschmangen in einen fauber verfertigten Rennfchlitten gespannt, auf ber Pritiche fag ftatt bes Bubrers ein als Cavalier gekleideter lebenbiger ichwarzer Budelhund; in bem Schlitten eine lebendige Rage als Frauenzimmer gefleibet, in einem Umhängepelze." Berrlich und glanzend maren bes Ronigs hofwirthfcaften, wobei bas Schloß zum Wirthshaus eingerichtet August machte babei ben Wirth und eine murde. von ihm ausermablte Dame die Birthin. Gie empfingen im Miefensaale ben in verschiebene Banden von Bauern und Bergleuten verkleibeten Gof, ber theils gu Fuß über bie Bange, bie um bie Beftung herumführten, tam, theils zu Wagen burch bie Stragen ber Stadt jog. Aehnliche Sofwirthschaften und fogenannte Mercerien, nachtliche Martte, murben ebenfalls auf ben

Straßen vor dem Schlosse, im Zwinger und auf dem Altmarkt frei össentlich zur Ergöhlichkeit alles Volksbei glänzender Illumination gegeben. Die Lausleute und Hamowerker mußten habei zur Beförderung der Industrie ihre Galanteriebuden aufschlagen, Italiener mit italienischen Waaren, Früchten und dergleichen und Marionettentheater und Taschenspieler sich einstnden, der hof genoß inmitten des frählichen Menschengetümsmels seine Luzzweil. Herrlich und glänzend waren August's Schlittensahrten, zu denen einmal 1798 im Carneval zum Behuf eines Damenringekrennens, da Thauwetter einstel, mehrere hundert Bauern in über Ihauwetter einstel, mehrere hundert Bauern in über auf waren, wo das Rennen statt fand und auf die Straßen führen mußten.

Ganz besonders prächtig waren die Masteraben und Redouten des Königs. Sie sanden statt in dem Riesensaale des Schlosses oder öffentlich im Zwinger oder auf dem Altmarkt. Der Riesensaal oder Heldensaal, wie schon erwähnt von dem großen Ahnheurn der albertinischen Aufürsten Moriz erbant, war im Jahre 1701 in einem großen Schlosbrande in seiner ursprünglichen Gestalt zu Grunde gegangen, aber im Jahre 1718 neu erbaut worden und nicht minder prächtig, wie früher. Er existirt heut zu Tage nicht mehr, er ist bereits seit dem Jahre 1782 in mehrere Parade- und Audienzsäle zertheilt worden. In diesem großen Riesensaale war es, wo damals unter dem starken August das Gewühl der Masken von sieben großen Aristalkronleuchtern, auf denen 4—5000

Bachelichter brannten, Deftrablt, in ben ungeheuern, pvalen venetianischen Wandspiegeln fich aufs Glan-In dem anftogenden Audienzsaale zendie teflertitte. ftanden achtzehn Safeln, an benen bie einheimischen und fremben Cavaliere bewirthet wurden. Der Ronig erschien babel in feinem Brillantenschmude, von beffen Bracht noch beut zu Tage bas grune Gewölbe Beugniß giebt; felbit die fromme -Ronigin Cberhardine erschien, jeboch ohne Maste und pflegte auch nur eine Stunde tang por ber Tafel zu verweilen. Mehrere Wochen bindurch war im Corneval alle Abende regelmäßig Die Festlichkeiten begannen im Anfang ber Redoute. Regierung August's fünf Uhr Abends, später nach bent Theater, bas bamais um fünf Uhr anging, um neun Uhr; fie bauerten bis jum Morgen, wenigstens bis Auf diefen Rebouten burften bamals alle anständig gekleibete Dasten erscheinen, es war nur ein befonderer Tanzplat für "die allgemeinen und bur= gerlichen Masten" und ein anderer für "bie Berr= fchaften bes Dofs und bie anbern boben fürftlichen, gräflichen und abeligen herrschaften" eingerichtet. In den Plat, wo der Hof war, tam niemand, ohne Die Maske beim Eintritt abzunehmen und wenn er nicht bekannt war, feinen Ramen bei bem Sauptmann ber koniglichen Trabanten anzugeben, ber ihn aufforieb. Der hof tangte meift polnische Tange. Die Hofmasken erschienen als Domino's und "nobles ve-Binter bem herrschaftlichen Tanzeireus, nitiens." .welcher burch Stufen erhöht war, lagen bie Spielgimmer, wo Bant gehalten, L'hombre, Schach - und

Bretspiel und Billard gespielt murbe. Die Bolizei im Schloffe handhabten Boften von den Fußtrabanten, Die in den Salen und Zimmern bes Schloffes in Barabe aufgestellt maren, auf ben Rreuzwegen in ben Strafen ber Stadt Bachtpoften von ber Miliz und Burgerschaft. Selbst die Bauern kamen herein und nahmen an ben Maskeraben in ben Stragen Antheil, bei Erceffen murben fie mit Efelreiten bestraft. Daffelbe wiberfuhr auch ben Taschenbieben und Beutelschneibern, Die jezuweilen ihre Geschäfte versuchten und auf ber That er-"Was mir am feltfamften vorfam, tappt wurden. schreibt ber bekannte Tourist bes achtzehnten Jahrhun= berte Johann Dichael von Loen, war biefes, bag man fich Abends einander vermaskirt in ben Baufern und ohne fich an ben meiften Orten zu erkennen zu 3d wurde etlichemal in Gesellschaft geben, besuchte. von einigen Berren und Damen mit zu bieser Luft-Richts ift mir je abentheuerlicher barfeit gezogen. Rutscher, Diener und alles ftat in vorgefommen: Wir agen und tranfen, wo wir hinkamen und bie Leute am Tifch fagen. Wir famen unter anbern in ein vornehmes Saus, wo ein schönes Kinb mich für ihren Liebhaber ansah: fle sprach mit mir italienisch und sagte mir bei biefer Gelegenheit so außerordentliche Dinge, bag ich mich bes Lachens nicht mehr enthalten fonnte. Gie befam barüber einen Urgwohn und wollte mir bie Maste mit Gewalt vom Beficht reißen. Ich schrie: Dastenfreiheit! Sie aber wollte folche nicht gelten laffen, sonbern verfolgte mich, indem ich mich rettete und die Treppen hinunter sprang,

bis vor bie Thur. Wir besuchten bei biefem Berumfcwarmen auch einen gewiffen Gebeimen Rath, ber mitten unter feinen Papieren faß und uns gum Will. kommen, ba wir ins Zimmer traten, zu allen Teufeln munichte, wer wir auch fein möchten. Der ehrliche Mann hatte ben Ropf voller Geschäfte, man tonnte es ibm recht ansehen. Unfere Damen waren bemungeachtet so muthwillig und nöthigten ben guten alten Mann mit ben artigsten Careffen mit ihnen auf bie Redoute zu fahren. "Fahrt bin in die Bolle, ibr bosen Engel, sprach er endlich in Ungebulb und laft mich hier in Rube." Er ließ barauf feine Lakaien kommen und that als ob er fie zerreißen wollte, daß - fie uns in sein Zimmer gelaffen hatten. Diese entschuldigten fich bamit, bag bie Sausthure offen geftanben und wir hinauf geschlichen waren. Dergleichen Biftorien murben um diefe Beit die Menge gespielt." Besonders liebte es August ber Starte fich in bas Maskengewühl bes Carnevals von Venedig zu versetzen: ber Altmarkt zu Dresben und ber 3minger mußten baber bie Stelle bes weltberühmten S. Marcusplates erseten. So war im Carneval bes Jahres 1723 brei Tage hintereinander vom 7. bis 10. Februar öffentliche Redoute auf dem Altmarkt: rings umber ftanden Buben, je mit funfzehn Lampen illuminirt, mitten auf bem Markte brannten vier Phramiben mit je neunzig Lampen. Daffelbe wiederholte fich im Carneval 1728, zu bem ber König Friedrich Wil= belm von Breugen mit seinem Sohne Friebrich bem Großen fam.

Bor allem prächtig, herrlich und glänzend war unter August bem Starfen Das Theater, bie fran= abfifche Comedie und bas Ballet und bie italien ifche Oper. Gine bet größten Bierben Dresbens noch heut zu Tage, die musicalische Rapelle, erlebte in ber Beit August's ven Anfang ihres weltberühmten Flore. "Die zweierlet Banben ber Comobienspieler, schreibt Loen, find Die ausgesuchteften ihrer Art: Die eine besteht aus Italienern, Die andere Auch die Tänger und Tängerinnen aus Frangofen. Die berühmte du Parc (eine ber find Frangosen. Bavoritinnen bes Ronigs, auf bie ich gurudfomme) bat ihres Gleichen nicht in ber Bebenbigfeit und in ben geschickten Wendungen; allein man zieht ihr (im Jahre 1718 ichrieb Loen Die Schilberung bes Dresbner Dofs) nun eine ichlechte Tangerin, nämlich bie Clement, vor, weil biefe noch alle ihre Jugenbfrafte beifammen zeiget, bie jene verschwendet hat. Die Oper ward im Jahre 1717 burch venetianische Kunftler neu organisirt, ihre Sehalte betrugen an 40,000 Thaler. Der Benetianer Antonio Lotti, ber größte ita-Henische Rirchencomponist seit und nächst Palestrina, hielt fich von 1717 bis 1720 in Dresben auf, feine Gattin Santa Stella fang in ber Oper als Prima Donna, fie und Lotti erhielten zusammen 10,500 Thaler Gehalt. Der Sopranist Fernando Senesino (ein Caftrat) erhielt 7000 Thaler, die Margaritha Durastanti, "bie Grafin unter ben 60praniftinnen" genannt, 4000 Thaler, bazu tam ber beruhmte Biolinist Francesco Maria Veracini

aus Florenz, einer der kühnsten Violinspieler seiner Zeit, der Rival Tartini's, der 1290 Thaler erstielt und auf Lebenszeit engagirt ward: seine Laufsbahn in Dresden endigte aber bereits 1722, wo er sich aus Künstlereisersucht und durch das Lesen alchymistischer Schriften erhist, in Geistesabwesenheit zwei Stock herab aus dem Fenster stürzte, zum Glück brach er nur ein Bein, ließ sich auseuriren und verließ nachher Dresden: er starb erst um 1750 in London. Lotti und die andern italienischen Künstler wurden nur auf die Dauer der italienischen Oper engagirt.

"Die außerorbentlichen Befoldungen, schreibt Loen, die ber Ronig reichen läßt, haben aus Italien, als ber hohen Schule ber Mufik, die besten und vor= trefflichften Meifter biefer Runft nach Dresben gelockt. Wenn Senesino und Berselli fingen, Lotti aber die Tonweise sett, so bort man Alles, mas die Mufik Schönes und Bartliches hat. Das ganze Drdefter ift babei mit ben beften Inftrumentaliften erfüllt. Die Schaubühne ift (Loen schrieb ein Jahr von der Einweihung des großen Opernhauses) zwar an und für fich felbft viel fleiner, als basjenige in Wien, die Besetzung und Auszierung beffelben ift unvergleichlich.". Eben fo unvergleichlich maren bie Roften. Sie betrugen nach Fürft'e nau's in feiner Geschichte ber Dresbner Kapelle neuerlich gegebenen officiellen Mittheilungen aus dem Archive zusammen jährlich 85,626 Thaler, ungerechnet bie Roften ber in Scene = Segung ber einzelnen Opern, bie gewöhnlich 40-50,000 Thaler betrugen. Die Jahresquegaben bestanden in folgenden Posten:

42,938 Thir.: Die italienischen Operiften,

5,338 " " Gchauspieler,

1,900 ,, Die französischen Sänger und Sängerinnen.

11,250 ,, Die frangofichen Schauspieler,

7,400 ,, ,, Tänzer und Tänzerinnen,

17,760 ,, Die Rapelle.

Die Oper hatte im Jahre 1720, wo Lotti Dresben verließ, ihre Enbschaft. Bon 1720 - 1731 war nur frangösische Comedie und Ballet. 1731, zwei Jahre vor bes Ronigs Tobe, wurde aber für die Oper wieder der berühmte Bamburger Abolf Baffe als Oberkapellmeister berufen mit seiner als Sangerin nicht minber berühmten Battin Fauftina, auf die ich unter August III. noch zurücksommen werbe. Ru berfelben Zeit ward von dem großen Kapellmeister und Organisten Johann Sebastian Bach, aus Gisenach in Thuringen geburtig, ber in ber zweiten Sauptftadt bes Landes Leipzig gemuthlich und in ber Stille lebte, aber zuweilen auch am bewegten Gofe zu Dresben erfcheinen mußte, die weltberühmte Baffionsmufit componirt im Jahre 1729.

Das Theater, sowohl die Oper als Lustspiel und Ballet wurde damals ebenfalls noch, wie die Maskeraden, öffentlich gegeben: alle anständig gekleibeten Personen hatten ohne Bezahlung Zutritt. Für die Aufführung der großen Opern wurde im Jahre 1718 bei Gelegenheit der Vermählung des Aurprinzen mit der kaiserlichen Prinzessen Josephine das große Opernshaus von Bibiena und Joseph Galli aufgeführt, dasselbe, wo dis zum Maibrand 1849 zulett die Palmssonntagsconzerte aufgeführt wurden. Für die Pracht der innern Ausschmückung sorgte der Maler Pompe jo Aldrovandini aus Bologna. Das Saus faßte S000 Menschen, das Theater über 500 Personen.

An August's Sofe mar ein unaufborlicher Wechfel von Luftbarkeiten aller Art. Und dazu wurde nicht allein ber ganze hofftaat in Bewegung gesett, fonbern auch die Schiffer, Die Bergleute, ja fogar bie Armee mußte zu ben Sofbeluftigungen bienen. ließ August einmal zur Sochzeitsfeier einer feiner beiben natürlichen Sochter von ber Gräfin Cofel mit bem Grafen Friesen im Juni 1725, vom 3. Juni an brei Bochen lang, eine bem Luftschloffe Billnis gegenüber angelegte und mit Truppen in Janitscharenuniform besetzte Festung, nach allen Regeln ber Runft, burch ein Belagerungscorps von Grenabieren belagern, die Trancheen eröffnen, Parallelen ziehen, Bresche schießen und endlich burch angelegte Minen von ben Belagerten in die Luft sprengen, wobei funfzehn ausgeftopfte Grenabiere in voller Uniform mit aufflogen. Die turkische Mannschaft zog sich auf Die Eleine Elbiusel bei Pillnit jurud, verschanzte fich hier von Neuem und versuchte bann fich burch Einschiffung zu retten; bie Cavalerie ber Belagerer zwang fie, als fle landen wollte, burch eine Charge, bie auf fle ge= macht murbe, fich zu Rriegsgefangenen zu ergeben.

Darauf ward Victoria geschoffen und ein großes Feuerwerk auf der Elbinsel beschloß das militairische Schauspiel.

Bleichzeitig mit Diesem militairischen Schauspiel bie hochzeit zu verherrlichen, sogenannte Bauern = Divertiffements flatt in bem bamals neuge= bauten, fogenannten frangöfischen Dorfe von Billnig, wo ber Konig bie frangofischen und italienischen Schauspieler, Tanger, Sanger und Mufiter feiner Rapelle in einer Reihe von breißig auf feine Roften ausmeublir= ten Baufern untergebracht hatte. Die Bauern-Divertiffements, bei benen die Runftler in Bauernfleidern fungirten, bestanden in einem Maienfest, wo ber Bof unter ben Daien speiste und tangte - in Johannisfeuern - in einem Rornbreschen in ben Scheunen bes französischen Dorfs - in einer Entenjagb auf ber Elbe - einer Basenjagb im Schloggarten, wobei bie hofzwerge bie Oberjägermeister und kleine, grun= gekleibete Rnaben mit fleinen hunden die Jager ver= traten - in einer Bauernichule, mo ber hofzwerg ben Schulmeister machte - in einem Bauernprozeß, wo er ben Dorfrichter barftellte — in einer Bauern= wirthschaft bes Bofs - und in einem Bauerncarouf= fel, wo die leibhaftigen Bauern ber Umgegend in ih= rer Gutmuthigkeit fich bazu bergaben, fich nebft ihren Mabden mit Waffer einweichen zu laffen, inbem ben Bauern, wenn fle bes Biels verfehlten, bei jedem Fehlftoß, gefüllte Baffertubel über bie Röpfe ausgegoffen wurden, die Dabden aber, wenn fie nach einer ausgestopften Buppe, ihr ben Rrang zu entreißen, liefen,

in einen ausgehöhlten, mit einem großen Wassersasse mit Deckel und kleinen Löchern ausgefüllten Boden gerierhen: sobald sie auf den Deckel traten, spritzte ihnen burch die Löcher desselben das Wasser unter die Röcke zu höchster Lust von Hof und Abel. Einmal speiste der Hof sogar in Zigeunerkleibern.

Außerdem gab es bei diesen breiwöchentlichen Lustbarkeiten der Hochzeit der natürlichen Tochter des Landesherrn, deren Mutter damals in strengem Ge-wahrsam auf der Festung Stolpen in der Nähe saß, weil sie sich eines Cheversprechens, das ihr der König gegeben, nicht hatte begeben wollen, die gewöhnlichen Bogel- und Scheibenschießen, ein solennes Ringelren-nen, übrigens stets offene Tasel und Comödien. Auch eine Tour nach der Festung Königstein sand statt. Am 23. Juni erst erhob sich der Hof wieder nach Ores-den. Tausende von Menschen, Einheimische und Vres-den, verweilten während jener drei Festwochen in Billnig, Treckschüten nach holländischer Art, von Pfer-den gezogen, suhren unausschörlich auf der Elbe hin und her zu Besörderung der Einheimischen und Fremden.

In eben so großem Style, wie dies Mars = und Bauernfest, gab August Venusseste in den Lustgärten, Dianenfeste in den Wäldern, Neptunsseste auf der Elbe und Saturnusseste in den Bergen ides Plauen=schen Grundes.

Bei allen außerorbentlichen Gelegenheiten ward bie höchste Pracht entfaltet. Eine solche Gelegenheit war die Vermählung bes Kurprinzen mit der kaiserlichen Prinzessen Josephine im Jahre 1719. Die

Einholung ber von Wien kommenden Braut geschah auf der Elbe. Eine Flotille von funfzehn holländisichen Jachten mit weiß und roth gekleideten Schiffern, welche Ranonen sührten, und hundert reichvergoldete Gondeln schwammen der Braut dis nach Pirna entgegen. Hier bestieg sie den für sie bestimmten Busentauro. Die Vergoldung dieses, dem derühmten Schisse in Benedig nachgeahmten Fahrzeugs hatte allein Bood Thaler gekostet. Auf ihm befand sich die könnigliche Kapelle und der Offizier, der die Flotille durch ein Sprachrohr commandirte. Die Schisseleute des Bucentauro waren holländisch in gelben Atlas und weiße Seide gekleidet.

Von dem feierlichen Einzug der Prinzessin in Dresden am 2. Gept. 1719 reden die Annalen der Zeit mit staunender Bewunderung. Es sigurirten das bei an 2000 Personen, die theils zum hofstaat, theils zum einheimischen und fremden Abel gehörten. Von auswärts waren sieben Fürsten, nahe an 200 Grasen, über 200 Barone und über 500 Ebelleute eingekomsmen. Von Besser existirt noch eine Ceremoniendesschreibung in seinen gesammelten Werken; er giebt aber ausdrücklich an, daß, wie schon ermähnt wurde, der König in eigner Person der Festordner war.

Der König empfing die Neuvermählten vor der Stadt auf der Vogelwiese unter einem Zelte von gel= bem Sammet mit Silbergalonen. Er trug über zwei Millionen Thaler Juwelen an seinem Kleide, das von Purpursammet war. Den Zug in die Stadt eröffnete der Generalhospostmeister Baron Mordar mit sei=

nem maffivgolbenen, mit Ebelfteinen befetten Pofthorn. 3hm folgten hundert Boftoffizianten, gelb und blau. Dann tamen über hundertundfunfzig Jager, grun und Silber, funfzig in ber alten hoffarbe Sachsens gelb und schwarz montirte Batschiere zu Pferd mit Partifanen, hundert Landftande in schwarzsamminen Röcken und Weften von drap d'or, geführt vom Oberfammerherrn Grafen Bisthum und bem Erbmarschall Thamm von Lofer, febann Die fremben Cavaliere, hundert Cavaliere des sachfischen Bofs, Die Rammerjunter, Rammerherren und Minifter zu Pferd, gulest ber Oberhofmarschall Baron Löwendahl; über breihundert reichbehangene Pferde und Maulefel mit filbernem Geläute, mehr als hundert sechsspännige Caroffen und ein Schwarm von Läufern mit Lauferftoden, Depouden, Schweizern mit Bellebarben, fammtlich in ber alten hoffarbe Sachsens, Turfen und Mohren in den polnischen Farben, scharlachroth und weiß, Bagen in spanischen Rleidern und Mänteln, Bajotten in ungarischer Rleidung mit Streithammern. Bon ber Armee zeigten fich vierundvierzig Personen, Die jur Beneralität gehörten, in Scharlachuniform mit vergoldeten Anöpfen; an ihrer Spige war einer der größten Capitaine aller Beiten, ber bamalige jungfte Generalmajor Munnich, sechsundbreißig Jahre alt, ben Beschluß machte ber General-Feldmarschall Flemming, ber ihn bas Jahr barauf vertrieb. Ferner: nenn Escabrons Reiter, barunter die Garbes bu Corps, die Grenadiers à cheval und zwei Escadrons Cuiras= fiere, eines mit vergoldeten, bas andere mit verfilberten Euirassen — und 6000 Mann neuunisormirte Infan= terie. Dazu kamen noch 1500 Mann von der Dresd= ner Bürgerschaft, weiß und roth montirt mit ihren sechs Fahnen. In den Straßen der Birnaischen Bor= stadt, durch die der Zug sich nach dem Schlosse be= wegte, bildeten die Bürger die Parade, in den Straben der Stadt das Militair, auf dem Schlosse standen die Chevaliergarde und die Cadets.

Der Kurprinz, ebenfalls in reichstem Purpurscostum mit Diamanten besetzt gekleidet, saß auf einem spanischen Pferde: vor ihm trugen vier in prächtigen Brokat gekleidete Türken einen Roßschweis. Die Kurprinzessen, in spanischem Costum, suhr in einem achtspännigen Gallawagen mit rothem Sammt und Goldstidereien ausgeschlagen, die acht schwarzen neapolitanischen Pferde wurden an goldnen Zügeln und Schnüzren geführt: vor dem Wagen ritt der Leibmohr, gefolgt von vierundzwanzig andern Nohren in weißem Atlas und rothscharlachnen Talaren mit Turbanen und Reisherbüschen. Bon den Wällen der Stadt wurden 330 Kanonenschüsse während des Einzugs abgeseuert.

Auf diesen solennen Einzugstag folgten nach den Memoiren des Touristen Pollnit, der Augenzeuge war und laut den Dresdner Merkwürdigkeiten auf das Jahr 1719, die zugleich nur beiläufig berichten, daß damals (in Volge eines ungemein heißen Sommers) eine große Theuerung gerade im Lande geherrscht habe noch folgende vier ganze Wochen hindurch gehende Hofsolennitäten:

3. Sept.: Te Deum und große Lafel bei hofe

wo die Hofherren und Hofdamen und die Fremden an neun Taseln, jede zu dreißig Couverts mit speisten. Bei der Tasel war Musik und Abends die erste Oper Giove in Argo von Lotti im neuerbauten Opern-hause, womit es eingeweiht wurde.

- 4. Sept.: Solenner Ball im Riesensale von Abends 7 Uhr bis Morgens 4 Uhr: vierundneunzig Musikanten spielten dabei auf und drei Collationen wurden aufgetragen, die erste von vierundzwanzig polnischen Pagen in den polnischen Farben, die zweite von vierundzwanzig sächsichen Pagen in spanischen Mänzteln und die dritte von vierundzwanzig Mohren und Türken in demselben Costüm, das sie sämmtlich beim Einzug getragen hatten.
- 5. Sept.: Ein Stuck von Corneille im Opernhause.
- 6. Sept.: Großes Kampfjagen mit wilden Thieren im Jägerhof.
- 7. Sept.: Probe zum solennen Caroussel und wieder Oper: Teosane von Lotti. Da sie sehr lange (von 7 Uhr Abends bis 2 Uhr Nachts) dauerte, soupirte der König im Parterre und ließ den Damen in den Logen kleine Taseln sepen.
- 8. und 9. Cept.: Solennes Carouffel im Zwinger.
- 10. Sept.: Anfang der sogenannten Sieben= planetenlustbarkeiten 'mit einem Pastorale: La Gara degli Dei, sesta Musicale im japanischen Palais, wobei von sieben Castraten gesungen wurde, welche in einer Wolke sizend die sieben Planeten darstellten:

jeder Planet lud zu einem besondern Festin ein. Darauf Souder auf Porzellan an zehn Tafeln, je zu zwanzig Converts und nach dem Souper großes Sonnender Apollofest, bestehend in einem prächtigen Feuerwerk auf der Elbe: Iason erobert das goldene Bließ.
Während das Castell des Königs von Kolchis auf
der Elbe mit Leuchtkugeln beschossen wurde, wüthete
ein furchtbares Donnerwetter, der Blis schlug ein
und zündete ein Haus in der Pirnaischen Vorstadt.

- 11. Sept.: Italienische Comobie.
- 12. Sept.: Marsfest, bestehend in einem so= lennen Ross und Fußturnier auf dem Altmarkt, der= gleichen seit Aurfürst Johann Georg's I. Zeiten nicht gehalten worden war. Darauf folgte:
  - 13. Sept.: Oper.
  - 14. Sept.: Französische Comobie und
- roussel der vier Elemente, das im Zwinger zur Auf=
  führung kam. Dabei stellte der König mit sechs=
  zehn Rennern, welche er führte, das Feuer dar und
  ging in seuerrothem Atlas, geziert mit Brillanten,
  stattergoldnen Flammen und Salamandern, er und alle
  seine Renner ritten Rappen. Der Kurprinz stellte
  das Wasser dar mit seinen sechszehn Rennern, sie gin=
  gen wasserblau mit silbernen Fischen, Delstinen, Mu=
  scheln und Corallen geziert, alle ritten Schimmel. Der
  Gerzog von Sachsen=Weissenstells stellte mit
  seinen sechszehn Rennern die Erde dar, sie gingen in
  erdbraunen Kleidern, geziert mit Löwen und Tigern
  in Gold, alle Pferde waren braun. Endlich der Ger=

zog von Würtemberg, der spätere Gemahl der Fürstin von Teschen, einer früheren Favoritin des Königs, stellte die Luft dar und ging nebst seis nen sechszehn Rennern bleumourant mit Silber geziert, mit weißen Zündeln, mit Flügeln und stiegenden Paschiesvögeln.

- 16. Sept. war Jagb in Billuit unb
- 17. Sept.: Türkenfest, dem Erdplaneten zu Chren. Es ward gegeben im sächsischen Serail auf der großen Plauenschen Sasse im ehemaligen italienisschen Garten Sorlhsi's, den der König mit zwei Millionen Thaler Kosten neu bauen und ganz türkisch hatte meubliren lassen: es war sein Hochzeitsgeschenk für die kaiserliche Schwiegertschter. Bei diesem Türkenseste warreten 350 Janitscharen auf und Abends war Rachtschießen und Ilumination.
- 18. Sept. war Dianen fest: Wasserjagd bei ber Elbbrücke, wobei 400 Hirsche geschossen wurden, dem Planeten Luna zu Ehren. Dabei Cantate: Diana su l'Elba vom Kapellmeister David Heinichen, den der Kurpting nebst Lotti aus Venedig mitgebracht hatte, gest. 1729 in Dresten.
- 20. Sept.: Mercurius fest: maskirte Rationenwirthschaft mit Lotterie und Jahrmarkt in sechszig Buben in dem mit über 60,000 Lichtern erleuchteten Zwinger.
  - 21. Sept.: Oper.
  - 22. Sept.: Frangofische Comodie. Darauf folgte:
- 23. Cept.: Venus fest, ein solennes Ringelrennen zu Wagen von als Amazonen gekleideten Da-

men, ausgeführt im großen Garten. — Darauf kam eine Aufführung der "Quatre Saisons" französisches Singspiel vom Oberkapellmeister Johann Christoph Schmidt, einem Schüler Christoph Bernhard's, gest. 1725 in Dresden. Es ward mit Tänzen auf dem Theater des großen Gartens im Freien durch die Cavaliere und Damen des Hofs aufgeführt. Darauf: Souper im großen Gartens durch 600 große Wachsetion des großen Gartens durch 600 große Wachsefadeln, viele Tausende von Lampen und ein großes Feuer von vierzig Klastern Holz auf dem jenseitigen Elbuser. Zuleht: Ball im Venustempel am Teiche des großen Gartens bis zum lichten Morgen 5 Uhr.

- 24. Sept.: Oper Ascanio, wieber von Lotti.
- 25. Sept.: Schauspiel. Darauf nun folgte
- 26. Sept.: Das weit und breit berühmte große Saturnus fest im Plauenschen Grunde. Es begann mit einer Jagd, bei der die hirsche und Bären von den Felsen herabgestürzt wurden. Abends war Bergauszug von 1500 Bergleuten mit Grubenlichtern und Fackeln. Da wo jett die sogenannte Königs-mühle im Plauenschen Grunde steht, war der Tempel des Saturnus und zu seinen beiden Seiten zwei fünsteliche seuerspeiende Berge. Es ward angenommen, Saturnus wollte selbst die Saturnalien begehen, zur Feier des hohen Brautpaars. Deßhalb hatte er seine Bergeleute aus allen Klüsten des Erzgebirges, dessen Ansang der Plauensche Grund bildet, herausgepocht; sie bracheten Erzstusen und Edelgesteine zu Geschenken. Supido war dabei Münzmeister und die von ihm in Silber

und Gold ausgeprägten Münzen sind noch vorhanden. Auf dieses große Saturnusfest fam:

27. Sept.: Oper.

28. Sept.: Frangöfische Comovie; endlich

29. Sept. fand der Beschluß sämmtlicher Goch= zeitsseierlichkeiten statt mit einer Oper.

Bum Carneval 1728 fam König Friedrich Wilhelm von Preußen mit Friedrich dem Großen und blieb vier ganze Wochen. Er schrieb zwei Tage nach seiner Ankunst an Seckendors: "Die hiesige Magnisicence ist so groß, daß ich glaube, ste habe bei Louis XIV. ohnmöglich größer sein können und was das liederliche Leben betrifft, so bin ich zwar nur zwei Tage hier, aber ich kann in Wahrheit sagen, daß dergleichen noch nicht gesehen und wenn der sel. Franke lebte und hier wäre, würde er es nicht ändern können, daher Ich auch Ursache habe hier recht vergnügt zu sein ze.

Die Festlichkeiten, womit die Polnische Majestät die Preußische zu vergnügen suchte, waren in der Kürze solgende nach Anleitung der Lettres historiques:

Dienstag ben 13. Januar: Der König von Preußen verläßt Wusterhausen in Begleitung ber Generale Grumbkow und Loeben, des Obristen Kröcher, des Obristlieutenant Dreschau, des Lieutenant Haake und des Kammerherrn Ferrand; er
nahm Nachtquartier in Elsterwerda, wo ihm Feldmarschall Graf Flemming entgegen kommt und mit
ihm soupirt. Bei Tisch eröffnet Flemming dem König,
daß der König von Polen sich geschmeichelt habe, der Aronpring werbe mittommen. Sierauf fertigt Friedrich Wilhelm einen Courier nach Berlin ab.

Mittwoch ben 14. Januar. Der König binirt in Großenhain, fommt 44/2, Uhr nach Dresben, er fährt im Wagen bes Felbmarschalls, um incognito zu bleiben und fleigt im Beughaus beim Grafen Baderbarth ab. Der König von Polen und ber Rronpring hatten fich fcon in Domino = Dasquen gum Feldmarichall, wo für heute die Affembiee angefagt war, begeben; auf die Nachricht von der Ankunft bes preußischen Ronigs tommen fie in ben Dasten ohne Begleitung ins Beughaus, um ben König zu überrafchen. August und Friedrich Wilhelm umarmen fich gartlich, erfterer ftellt letterem feinen Kronprinzen vor. Die Bitte im Schloß in ben Appartements ber verewigten Ronigin zu wohnen, lehnt ber König von Preugen ab. Der Rönig von Bolen, und ber Kronpring tehren in die Uffemblée zum Feldmarschall zurud, ber König von Preugen folgt in einer halben Stunde auch in Domino-Masque. Vorftellung bei ber Kronprinzessin. Um neun Uhr Souper von gegen zwanzig Tafeln, welche ber Felbmarfchall trefflichft in zwei Balerien und ben Zimmern hatte arrangiren laffen, bie ber Majeftaten war von funfzehn Couverts, Die Rronprinzesfin saß zwischen ben Majestäten; man blieb zwei Stunden bei Tafel. Folgte ber Ball bis brei Uhr; ber König von Preußen zog fich um Mitternacht gurud.

Donnerstag den 15. Januar früh zwischen nenn und zehn Uhr machen die sächsischen und polnischen Minister dem König von Preußen ihren Gof. Derselbe besichtigt das Zeughaus; bei der Zurückfunft

findet er in feinen Zimmern August und ben Kronpringen, die ihn zum Diner mit aufe Schlof nehmen. Vorher besucht ber König Die Kronprinzessin, Die er zur Tafel führt; fie fitt wieber zwischen ben Dajeftaten. Die übrige Gesekschaft bilben ber Kronpring, Die Guite bes Ronigs von Preugen, Die Befandten Frankreichs, Ruglands und Gollands und bie vornehmften polnischen und fachfifden Minifter. Bei ber Burudtunft ins Beughaus trifft ber Ronig ben Grafen Baderbarth noch bei Tafel und hort bier ein Instrumentalconzert mit an, bas ihm fehr wohl zu gefallen icheint. frangöfische Comodie und Souper mit bem Rönig an ber Confibengtafel. Rach bem Couper Rachtscheibenschießen in ber illuminirten Stallbahn, bas bem Ronig so wohl gefiel, daß er bis Mitternacht blieb.

Freitag ben 16. Januar: Der König besieht die Ställe und die Rüstkammer — darauf Besuch beim Kronprinzen, den er noch nicht in seiner Wohnung gesehen hatte; der Kronprinz empfängt ihn unten an der Treppe; nach einer Unterhaltung von einer Stunde sührt der Kronprinz den König zu seinem Bater. Diner an der Considenziasel. Abends Affemblee in Wasken beim Veldmarschall. Der König von Preußen soupirte in einem Appartement des Schlosses, das ihm angewiesen war mit einer von ihm gewählten Geselschaft von einem Dußend Versonen. An diesem Abend kam der Kronprinz Friedrich der Große an und wohnte beim Feldmarschall Flemming, wo der größte Theil der Suite des Königs wohnte.

Sonnabend ben 17. Januar. Der Rron-

pring von Bolen besucht fruh ben Kronpringen von Nachmittags fanb bas Ringelrennen im auf bem Altmarkte fatt. Jede der vier Schlitten . Quabrillen frubftudte bei ihrem Chef, bem Rronpringen von Bolen, bem Pringen von Beigenfels, bem Grafen Rutowsty, einem mit ber schönen Circassterin Fatime erzeugten natürlichen Sohne bes Rönigs und bem Feldmarschall Flemming, bei letterem befand fich Friedrich ber Große. Auf dem Altmarkt waren vier Rennbahnen errichtet mit einer Baluftra be von grunen Tannenzweigen. beginnt bas Ringelrennen beim Schall ber Trompeten und Pauten, die jeber Quabrille vorausziehen. König von Preußen und ber Kronpring seben aus bem Saufe bes Generals Lütelburg zu, wo ber König Das Ringspiel fand in bester Ordnung binirt hatte. ftatt und die Damen machten fich die Preise mit ber Lanze, bem Wurfspeer, ber Rugel und bem Degen ftreitig. Fünf Uhr war alles vorbei und die Quabrillen zogen in bas alte Palais bes Grafen Tlemming (bas beutige Landhaus), wo fie tanzten und jede an einer besonderen Tafel nach ber Ordnung ber Preisvertheilung soupirten. Die Majestäten und ber Kronpring von Preußen speisten an ber Confibenztafel - um Mitternacht trennte fic bie Gesellschaft.

Sonntag den 18. Januar. Begann zwei Uhr mit dem Feuerlärm wegen des großen Brands im Quartier des Königs von Preußen, dem Zeughause, beim Grafen Wackerbarth. Der Kronprinz von Bolen erscheint zu Pferde auf dem Plaze und bleibt bis sechs Uhr früh, das Feuer kann nicht gelöscht werden. Der König von Preußen rettet sich auf die Moritsstraße zum Feldmarschall, wohin sich der Aronprinz sofort begiebt, um die Wohnung im Schlosse anzubieten; der König war schon zu Bett gegangen und der Prinz wollte ihn nicht wecken.

Der König von Preußen hört früh die Predigt im Schloß bei Dr. Marperger, dem Oberhofprediger; dinirt dann beim Kronprinzen von Polen, der Kronprinz von Preußen beim Feldmarschall. Nach Tisch besehen sämmtliche Herrschaften das grüne Gewölbe. Abends Comödie, dann Souper bei der Krongroßschatze meisterin Przeben dowska.

Montag ben 19. Januar. Der König von Preußen und ber Kronprinz besuchen bas Cabettenhaus in der Neuftadt. Abends Redoute bis Mitternacht.

Dienstag ben 20. Janua'r. Der König von Preußen besteht die Kunstkammer und speist in seinem Zimmer im Schlosse mit dem Kronprinzen und der Kronprinzessen von Bolen, die er hatte einladen lassen. Abends Comödie, wo auch der König von Polen, der zwei Tage lang unwohl gewesen war, sich einfand. Souper beim Feldmarschall, dann Maskerade bei der Gräfin Reuß, wo die Hochzeit des Grafen Zinzendorf mit Gräfin Callenberg geseiert wurde.

<sup>\*)</sup> Der Geheime Rath Friedrich Christian Zin= zendorf, Bruder bes Bischofs der Herrnhuter und selbst Protestant, Bater der beiden Convertiten und österreichischen Minister Ludwig und Carl, mit benen das Geschlecht.

Mittwoch ben 21. Januar. Die fünf Herrsschaften besuchen den Jägerhof: Dejeuner, Gesecht wilsber Bestien. Der König von Preußen soupist mit vier bis sünf Damen an zunder Tasel, der Prinz mit einigen andern Damen, beim Grafen Manteufel. Nach den Souper wieder Redoute bis Mitternacht.

Donnerstag ben 22. Januar. Der König und Kronprinz von Preußen besehen im holländischen Hause (vem japanischen Palais) das Porzellain. Der König speist beim Oberschenk Baron Geifferstis, der Prinz beim Feldmarschall. Abends wieder Redoute.

Freitag ben 23. Januar. Früh neun Uhr großes Ringelrennen im Zwinger, wo wieder, wie früher auf dem Altmarkt, Rennbahnen gemacht und alles mit einer grünen Einfaffung, besetzt von 1000 Wann Infanterie, umgeben worden war. Die vier Quadrillen, die ritten, führten:

- 1. Der König: lauter Polen in gallonirten Goldkleibern mit weißen und blauen Febern auf ben hüten, alle auf Schimmeln.
- 2. Der Kronpring: in grauen Rleidern mit Gold gallonirt, mit rothen Federn auf ben Huten.
- 3. Der Gerzog von Beißenfels: in kaffees braunen Kleibern mit Gold gallonirt, mit rothen Febern.

erlasch. Die Gräfin Callenberg war die Tochter bes 1709 gestorbenen Geheimen Raths und Gefandten in Wien Graf Curt Reinicke Callenberg und einer Tochter des Geheimen Rathsbirectors Friesen.

4. Der Berzog von Holftein: in getben Rleidern mit Gilber galloniet, mit weißen Febern.

Man ritt nach ben Ringen, je vier Mann und brach gegen Figuren Lanzen. Der König und der Kronprinz von Preußen sahen aus einem der Gale des Zwingers zu. hier ward auch nach dem Carouffel gespeist. Abends Comödie; der König von Preußen speist beim Feldmarschall, der Prinz beim Gerzog von Weisen seinen feld.

Sonnabend den 24. Januar. Der König von Preußen besichtigt das türkische Palais auf der Plauenschen Gasse; beim Rückweg in die Stadt sieht er den Grafen Wanteufel, chemaligen Gesandten in Berlin mit einigen Freunden am Fenster, kommt zu ihm herauf und begehrt da zu speisen. Die Majestät war besonders guter Laune. Der Graf Manteusel ließ ein schönes Glas mit dem weißen und schwarzen Abler bringen, dessen Inschrift: Frue Druch VVII. de May Ville der Devise:

Sier sieht man weiß und schwarz sneundbrüberlich vereint. Es lebe wer es treu mit beiben Ablexn meint.

Der König ließ den Pokal die Aunde machen und verbreitete sich über die Allianz zwischen Sachsen und Preußen, die schon von den Vorfahren stamme.

Der Kronprinz hatte beim Kronprinzen von Polen gespeist, bann die Comodie besucht und bann einen großen, schönen und zahlreichen Ball, den ihm die Krongroßschapmeisterin gab.

Sonntag ben 25. Januar. Der König von Preußen hört die Predigt beim Oberhofprediger Mar-

perger und besteht dann nochmals von beiden Kronsprinzen begleitet, das grüne Gewölbe. Die Gerrschaften begaben sich sodann nach der Jungsernbastion hinter dem Zeughaus (da, wo heut zu Tage der Pavillon auf der Brühl'schen Terrasse steht), wo sie der König und die Kronprinzessen von Polen erwarteten. Man dinirte und schoß dann mit der Armbrust: hier war es, wo die posstrichen Preise, die oben erwähnt sind, ausgetheilt wurden. Sieur König, der Gospoet legte mit seinen die Tresser und Fehler begleitenden Versen große Ehre ein. Vier Uhr zieht sich ber König in seine Wohsnung zurück, speist mit der Feldmarschallin, Prinzess Madziwill und geht Abends auf die Redoute, wie gewöhnlich.

Montag ben 26. Januar. Der König von Preußen und der Kronprinz von Polen erluftigen sich mit der Fasanen = und hasenjagd im großen Garten, der König speist beim Grasen Wahdorf, Intendanten der Fasanerie, zieht sich dann einige Stunden zurück. Nach der Comödie speist er mit dem König und Kronprinzen von Polen an der Considenziasel. Der Kronprinz von Preußen hörte früh ein Concert, speiste bei dem Feldmarschall, besuchte ebenfalls die Comödie. Abends speiste er wieder beim Feldmarschall: vor und nach der Tasel war Ball. Der Graf Rutowsky tritt als Generalmajor in preußische Dienste und erhält das Regiment Garde du Corps zu Pserde.

Dienstag ben 27. Januar. Die preußische Majestät besieht die Merkwürdigkeiten ber Stabt. Nach ber Comobie Ball.

Mittwoch den 23. Januar. Wilde Schweinsjagd im Saugarten vor der Neuftadt. Theils mit der Lanze zu Pferd, theils mit dem Wurfspieß und Pfählen werden 300 Stücke erlegt.

Donnerstag den 29. Januar. Der König von Preußen besieht das von Sulfowsky erbaute, seit 1725 vom König gekauste Lustschloß Uebigau an der Elbe: es gefällt ihm so, daß er sich den Plan ausbittet, um ein ähnliches Schloß sich zu bauen.

Freitag ben 30. Januar. Der König von Preußen mit beiden Kronprinzen fährt nach Königstein, wo er speist. Nachdem er die Festung besehen, fährt er nach Großsedlitz, wo Graf Wackerbarth, der Intendant dieses Schlosses, ihm ein Souper giebt; er schläft mit seiner Suite in Sedlitz.

Sonnabend den 31. Januar. Der König besieht die Festung Sonnenstein, die Pavillons von Pillnis und kehrt Abends in die Stadt zuruck.

Sonntag den 1. Februar. Nichts Außerordentliches.

Montag ben 2. Februar. Der König von Preußen sieht aus den Fenstern des Schlosses einem Fuchsprellen im Schloßhofe zu.

Dienstag ben 3. Februar. Nichts von Be-

Mittwoch den 4. Februar. Diner im Schloß. Um'2 Uhr geben die Cadets im Zwinger ein Fußtournier, geführt von ihrem Gouverneur, Graf Wackerbarth: sie waren in zwei Bataillone vertheilt, eines mit schwarzen, das andere mit blanken Enirassen, jedes Bataillon bestand aus brei Onadrillen zu je sechszehn Mann, die Capitaine ungen vergolvete Cwirasse. Die Ousdrillen unterschieden sich durch die Farben der Fahnen, Federbüsche und Wassemöde, die Wassen waren Piquen und Degen. Jede Quadrille hatte vorn und hinten ein Ostachement Insanterie zusgeordnet, in der hoffarbe, gelb und schwarz mit Cadquets und Biquen. Erst war das Tournier Mann sür Mann mit Bique und Degen und mit geschlossenen Gelmen, dann eine Wiertelstunde lang allgezweines Gesecht, während dem vier Bataillone, die die Lampsbühne einschlossen, sortwährend mit den Muszqueten seuerten. Falgte die Preisvertheilung. Abends Medante.

Donnerstag ben 5. Februar. Der König von Preußen besieht den Plauenschen Grund.

Freitag ben 0. Februar. 10 Uhr Wogels schießen im Gofschießenanfe: man schoß mit Augeln und setzte bas Schießen auch bei der Tafel fort, indem jeder der vierundzwanzig Schüßen der Meihe nach aufstand und aus dem Temfter schoß. Bor der Tafel zogen Bauern und Bäuerinnen aus der Umgegend ein, die die, oben schon bei der Hochzeit der Gräfin Cosel vorsgekommenen Festlichkeiten mit den Wasserfübeln und Sprüsdeckeln und Tänze veranstalteten. Der Kernsthuß geschah während der Tafel, die fünf Preise waren Wedaillen von vierzig die achtzig Ducaten: der König von Preißen, Obristlieutenant Derschau und der Prinz von Weißen fels gewannen sie.

Sonnabend ben 7. Februar: Michts Ab- fonderliches.

Sonntag ben 3. Februar: Der König von Polen ertheilt dem preußischen Kronprinzen und General Grumbko w den weißen Ablerorden. Mingels remen in der wit Tausenden von Lampen und Flamsbeaux illuminirten Stallbahn: der Kronprinz von Polen führte eine Onadrille von Ungarn, der Prinz von Wissenfels eine von Türken.

Montag benk9. Februar fand eine außetorbentliche Masterabe, eine sogenannte Nationenwirths schaft statt. Zwischen 11 und 12 Uhr versammelten fich bie Banden. Der König Muguft und die Fürstin von Teichen machtent ben Wirth und bie Wirthin, ihre zwei Banben maren aus ben auserlesen schönften Gerren und Damen bes Gofs und ber Stadt formist; es führte fie ber hofmarschall von Log. Banden der Gafte maren: 1. Frangofische Bauern, geführt vom Kronpringen und der Kronprinzesfin von 2. Italienische Comodianten, geführt vom von Weißenfels und der Gräfin Drielsta. 3. Bergleute, geführt vom Grafen Rutowsty und der Stau Gräfin Manteufel (geborene Bludowsty aus Schleffen). Endlich 4. nerwegische Bauern unter Unführung bes Feldmarschalls Flemming und seiner Gemablin, Pringeffin Radaiwill. Der König von Preugen war von ber Bande bes Prinzen von Weißenfels in ber Pantalon -Maste, der Kronpring von der des Feldmarschalls als normegischer Bauer.

Alle diese vier Banden bestanden aus je breizehne Paaren, die Chefs inbegriffen, die ihre Gaste bei sich oder bei ihren Moities speisten.

Nachmittags 4 Uhr zogen biese vier Banben, jebe unter Vortritt eines Mufikcorps, ins Wirthshaus, bas in ben zwei Parabefälen bes Schloffes aufgeschlagen Jebe Banbe warb vom Wirth an ber Spipe feiner Familie, feiner Diener und Dienerinnen, bie en have auf der Treppe rangirt waren, empfangen. alles verfammelt war, begann ber Sanz. Um 9 Uhr fand Souper in der Bildergallerie (bem Riefenfaale) ftatt, zu 104 Couverts: Die Offiziere und Diener bes hofs, alle masquirt, bebienten bie Tafel, ber Wirth und bie Wirthin machten ben Umgang bei ben Gaften: Nach zwei Stunden mard die Tafel aufgehoben und man begab fich . wieder in die beiben Sangfale, mospate Racht fortvauerte. ber Ball bis in. die "Cette sête, sagen die Lettres historiques, étoit des plus brillantes qui se soient peut être jamais données dans ce genre là, tant à cause de l'ordonnance que par rapport à la magnificence des habillements; mais ce qui sut le plus admiré, ce furent les soins que le Roi se donnoit pour remplir lui même toutes les fonctions d'un bon hôte et la richesse immense de l'habit que S. M. portoit, qui étoit presque tout couvert des plus beaux brillans, parmi lesquels il y en avoit un auchapeau, dont Elle n'avoit fait l'acquisition que depuis une quinzaine de jours qui pése au delà de 194 grains et est d'une beauté achevée."

Dienstag ben 10. Februar wohnten ber König und ber Kronprinz von Preußen Abends 4 Uhr einem Pastorale bei, das auf dem Theater für die Comödien dargestellt wurde, wo der Kronprinz von Polen ihnen ein prächtiges Souper an fünf Taseln, jede zu vierundzwanzig Couverts gab. Nachher sand man das Theater herrlich illuminirt, das Parterre zum Ball hergerichtet und alle Logen mit Wasken besetzt. Der Ball, der 11 Uhr begann, dauerte bis 6 Uhr Morsgen 8: der Hof und die Standespersonen tanzten im Parterre, die Stadtleute auf dem Theater.

Mittwoch den 11. Februar kam endlich ber Schluß der vierwöchentlichen Lustbarkeiten. Der König von Polen war bei frühem Morgen nach Morizburg geschwen, der König von Preußen mit den beiden Kronprinzen sen folgte 10 Uhr. Man blieb den Tag in Morizburg, 9 Uhr Abends nahm der König von Preußen Abschied, ohne die Stunde seiner Abreise zu bestimmen.

Donnerstag ben 12. Februar. Der König von Preußen erhob sich 3 Uhr Morgens und fand den König von Polen bereits aufgestanden, er begleitete ihn noch bis an den Wagen. Hier nahm man den letzen Abschied und die preußischen Herrschaften subren unter einer Salve von zwanzig Kanonenschüffen ab, wie man bei ihrer Ankunft sie hatte lösen lassen."

Mitten unter diesem Schwall von Lustbarkeiten hatte der fromme preußische König unterm 22. Junuar an seinen Freund den östreichischen Gesandten in Berkin Grafen von Sedendorf geschrieben: "Ich bin in Dressen und springe und tange, ich bin mehr fati-

guiret, als wenn ich alle Tage zwei hirsche toht heze. Det König tuet und so viell Göslichkeit, das es nicht zu sagen ist." Und unterm 3. Februat: "Ich gehe zusemmende Mittwache nach hauße satigniret von alle gubte Tage und wehlteben; ist gewiß nit christlich teben hier, aber Gott ist mein Zeuge, daß ich sein plaisir daran gesunden und noch so Rein din als ich von hause heugekommen." — Anders war es mit dem Kronprinzen, dem großen Friedrich: in dieser Carnevalzeit begannen seine Liaisons mit der schönen Vormera und der noch schöneren Orfelska, von denen seine Schwester in ihren Memviren berichtet.

Das grandisseste und in allen seinen Verhältsnissen colossalse Fest der polnischen Periode Sachsens, das August gegeben hat, war das durch ganz Europa berühmt gewordene, durch König's Pferdeepopäe versherrlichte große Lustlager bei Mühlberg an der Elbe— an dem glücklichen Orte, wo der Ahnherr der Alsbertiner sich einst die Kur erstritten hatte — es kommt auch unter dem Namen "Zeithahner Lager" in den Zeitsberichten vor. Dieses militairische Vest dauerte hinswiederum einen ganzen Monat, den Monat Junius 1730 hindurch. Der König hatte in Person wieder alle und jede Einstehlungen der mannichfaltigen Lustbarkeiten angegeben.

Das Terrsin des Lagers umfaßte einen Raum von drei Meilen im Umfang: es war durch und durch planiet, der Wald, der zum Theil auf der Plane gestanden batte, war durch 500 Bauern und 260 Bergleute von Freiberg ausgerobet worden. Au-

auft batte in bem Lager 20,000 Mann Infantetie unb 10,000 Mann Cavallerie versammelt, theile fachfifche, theils poluische Truppen. Alle waren nach der newen frangofischen Manier eingeübt und alle gang weu equipist. Unter biesen Truppen zeichneten fich burch ibre reichen Uniformen besonders aus: Die Chevaliergarte, bie Grands Mousquetaires ju Pferd, die Grenadiers à cheval, die Gardes du corps zu Pferd, die Spahis und die Cosaken, und von Fußtruppen bas Janitscharenbataillon und bas Bataillon Leibgrenabiergarbe Rutowsty. Die Stiftung ber Ebcabren Chevaliernarde trifft ind Jahr 1704; es beftand urfprängtich aus fechzig Offizieren unter bem Dbriften Johann Wenzel von Rospoth, der im Jahre 1711 nesft feinem Bruber, Dbermarfchall beim Pringen von Dramien gegraft mard und 1727 unbeerbt ftarb. Rospoth batte die geheime Orbre, die beiden Sobiesth'ichen Prinzen aufzuheben. - Diese Chevaliergarde blieb und bestand jest aus 200 Mann lauter Abeligen mit Lieutenamischarafter und es commandirte Diefelbe ber italienische Graf Lagnafco, General unb Cabinetsminifter bes Ronigs. Die Montur waren Lebercollets mit Gold und Bielet besetzt und barüber blaue mit Golbtroffen besetzte Weften : auf Bruft unb Ruden waren, jo fern fie ber polnischen Beriode zu liegen schienen, die Worte gleichsam als theologisches Amulet gestidt: "Jehovah vexillum meum" Gott ift mein Schilb - bie Devife Rurfurft Johann Georg's III.

Die Escabron Grands Mousquetaires bestand aus

100 Mann, ebenfalls aus lauter Abeligen mit Lieutenantscharakter und es commandirte dieselbe der polnische Fürst Georg Lubomirsky, Gemahl ber Gräfin Dönhoff, der früheren Favoritin des Königs. Diese Escadron trug Paille Collets und darüber
rothe mit Silbertressen besetzte Westen, hinten und vorn
befand sich darauf ebenfalls das gestickte Jehovah.

Die Grenadiers à cheval bestanden aus zwei Escadrons, es commandirte ste ein Prinz von Gotha, die Unisorm war roth und blau.

Die Gardes du corps oder die reitenden Trabanten bestanden aus sechs Escadrons, es commandirte sie der Gerzog von Sachsen-Weißenfels, die Montur war carmoisin mit hellblauen und gelben Borden, die Kürasse waren rothgestrnist, bei den Offizieren rundherum vergoldet und in der Witte ein goldner Stern.

Das Janitscharenbataillon ging ganz in Goldstoff. Endlich bas Bataillon Leibgrenadiergarbe Rustowsky bestand aus den größten Leuten der Armee, entzückte deshalb besonders den zum Besuch des Lagers gekommenen König Friedrich Wilhelm I. von Preussen, seine Montur war eitronengelb und ponceau mit silbernen Borden; es commandirte dasselbe der Graf Rutowsky.

Das Hauptquartier des Königs war in Zeithapn. Es bestand aus einem leichten von Holz erbauten, aber colossalen und reichdecorirten vierectigen Pavillon; er hatte vier Eingänge, bestand aus zwei Etagen und einem Souterain und war in und auswendig mit grüner und buntbemalter Leinwand bekleibet. Die Malerei hatten sechs ausdrücklich aus Italien verschriesbene Maler hergestellt. Dieser Pavillon war mit Wall und Graben befestigt, von außen versahen die Janitsscharen, von innen die Cadets die Wache. Auf dem Dache wehten zwei Flaggen mit den Worten: Otia martis, die Ruhezeit des Kriegsgotts. Hier wohnte ter König mit zweien seiner natürlichen Töchter, die die Honneurs bei ihm machten, der mit der französssischen Madame Renard erzeugten Gräfin Orsselska, die wenige Wochen nachher den Prinzen von Holsteins Beck heirathete und der mit dem polsnischen Grafen Bielinsky vermählten Schwester des Grafen Rutowsky.

Außer diesem coloffalen Pavillon hatte der König noch zu seinem und seines Gefolges Gebrauch zwei große Zelte.

Bum Besuch gekommen waren: ber König von Breußen mit seinem Kronprinzen, bem nachherigen großen König Friedrich, der alte Dessauer und stebenundwierzig Herzoge und Kürsten vom Hause Sachsen, von Gessen-Cassel und Darmstadt, von Braunschweig, Mecklenburg, Holstein, Anshalt, Schwarzburg, von Würtemberg, Lichstenstein, Lobkowitz, Fürstenberg; ferner sunfzehn Gesandte des deutschen Kaisers und des Kaisers von Rußland, der Könige von Frankreich und England, von Holland, Preußen und Schweden; außerdem noch neunundsechzig Grasen und achtundbreißig Barone. Auch Augusts berühm=

tester natürlicher Sohn von der Gräfin Königsmark, der Marschall von Sachsen, war aus Frankreich gekommen. Das Lager glich wegen der zahllesen Lesucher und der vielen Kaufbuten einer großen Messe.

Dier Wochen lang wechselte mit den Revien, Manoeuwes und Tressen Bälle, Conzerte won itakiendsschen Sängerinnen, italienische und französische Combbien, Jagden, Illuminationen und Femerwerke. Eins dieser Feuerwerke währte von neun Uhr Abends dis zwei Uhr Morgens, fünf volle Stunden. Die colossalen Gerüste dazu nahmen eine Breite von 244 Ellen ein und waren 96 Ellen hoch. Nicht weniger als 18,000 Stämme Holz des ausgerodeten Waldes und 800 Schock Breier wurden dazu verwendet und 6000 Ellen Lein= wand, die die sechs italienischen Waler bemalt hatten. Ueber ein halbes Jahr lang hatten 200 Zimmerleute daran gearbeitet. Es branuten dabei 32,000 Lampen.

Ein Riesenkuchen ist berühmt geworden, den man sei diesem Mühlberger Luftlager einmal bei einem Vanquet auftrug. Er hette eine Länge von 14 Elsten, eine Breite von 6 Ellen und war  $1^4/2$  Elle dick. Er hatte neun Stunden lang gebacken und estellten in seinem gigantischen Eingeweide 17 Schessel Mehl, 4 Tonnen Milch und 82 Schack Eier. Er wurde zur königlichen Tasel auf einem unzeheuern Bagen mit acht Pferden gesahren. Ein Zimmermannschnitt ihn nut einem drei Ellen langen Messer unter der Ausstlicht des Oberlandkaumeisters auf.

til. Wie August ber Starke zu bem ersten gron

fen Sefte, bem Gotter = und Gottinnen = Aufgug, bas er beim Antritt feiner Rogierung im Jahre 1695 gab. ein großes Rupferwert hatte ftechen laffen, ließ er auch zu diesem letten und größten Vefte feines Lebens, bem Mublberger Luftlager, ein eignes Rupferwert ftechen burd ben Benetianer Zucchi. Es enthält 200 Realfolioblätter und die Roften betrugen allein 200,000 Thaler. Der Ceremonienmeifter und Sofpoet Ronig befang bas Lager in feiner frellich bedeutend verungludten Pferbeepopbe "Augustus im Lager." Besammtfoften aller Festlichkeiten des Mühlberger Luft= lagers follen fich nur auf eine Dillion Thaler belaufen haben, Rehfler aber in feinen Reifen giebt fünf Millionen an. Dafür bezeugte aber auch ber Mercure historique ber gesammten großen Welt von Europa, baß biefes Luftlager August's bes Starken bas Luftlager weithin übertroffen habe, bas bereinft ber prachtige Ludwig XIV. bei Compiegne veranstaltet hatte. 3m Jahre 1753 ließ Friedrich ber Große ben Obriften von Balbi ein Buch herausgeben: "Erklarung und genaue Beschreibung bes Manovers im Lager zwischen Spandau und Gatow." Da bekannt ge= worden war, daß G. f. Maj. bazu selbst Materialien geliefert habe, so wurde bas Buch "Sochftbenenselben" zu Gefallen mit Begierbe gefauft und gelefen. aber merkten auch die Leute, die gerade keine Saktiker waren, daß es nicht anders als eine Mystification fei - es war die Persistage bes August'ichen Luftlagers bei Dublberg.

Nicht iblos iber König gab am Dresbner Gofe

glänzende Feste, sondern auch seine Favoriten und Favoritinnen. Herr von Loen sah im Sommer 1718 zwei solche Feste, bei denen es ziemlich jovialisch, ja tumultuarisch zuging.

"Den 12. Mai 1718, ergählt er, gab bie Grafin von Donboff bem Ronige auf beffen Geburtetage ein Seft in ihrem Garten. ") "Alle zu bem Fest eingelabene junge Damen erschienen in weißen mit Blumen ausgeschmudten Rleibern ale Schäferinnen. Sie hatten Rranze auf ben Bauptern und Stabe in ben Banben. Eine jede erhielt einen nach bem Loofe ihr zugefallenen Cavalter. Den Anfang machte ein französtsches Schauspiel. Darauf begab sich die ganze Befellichaft in ein von Laubwerk erbautes großes Som= merhaus. Der gange Garten mar erleuchtet und hatte in ben beiden Eden zwei Rabinette. In jenem fpeifte ber König mit ben vornehmften herren und Damen, und in dem andern die übrigen Gafte. Die Mufik Ließ fich oben über dem Luftgebaude des Ronigs boren,

Poie Gräfin Dönhoff war die Favoritin des Königs nach dem 1716 erfolgten Sturze der Gräfin Cosfel. Ihr Garten war ein Lustgarten, den die Semahlin Iohann Georg's I. angelegt hatte, der nachher dem Gesneral von Birkholz zu Ende des stebzehnten Jahrhunsderts gehörte und jest ein öffentlicher Ort vor dem Wilssbruffer Thore in Fischersdorf ist, der noch den Namen Birkholz sührt. Als die Gräsin das Bitkholzische Haus und Garten bewohnte, hieß es das iürkische Haus, weil es, wie das später für die Kurprinzessin Iosephine eingerichtete Sorlvssiche Haus und Garten ebenfalls türkisch meublirt und nach Art des Serails eingerichtet war.

boch fo, bag man bie Spielenben nicht feben fonnte. In der Bertiefung zeigte fich ein mit Lichtern erhelltes Grottenwerf mit Wafferfällen und brennenden Sinnbilbern. Alles geftel mir bei biefem berrlichen Fefte. Rur zulett fab ich, daß die Menschen ihrer Luft nicht ehrende Schranken segen konnen, als bis die Unluft bazu kommt. Man trank ftark wo ber Ronig war. Einige polnische Magnaten, benen bie Deutschen mader zugesett hatten, fanden fich übermannt. Gie wollten ausweichen und jene als Gieger hinterlaffen, allein bie Bache schütte vor, bag fie Befehl hatte, niemanden ben Ausgang zu verstatten. Ginige barunter faben fo blaß aus wie ber Tod; ihre Röpfe mackelten auf ihren Schultern und ihre Füße thaten ungewiffe Tritte. Es hieß: Sta pes, sta mi pes! Sie taumelten bem ungeachtet voller Chrerbietung vor bem Ronige berum. Ein polnischer herr weckte bei mir Mitleiben - Er that nicht anbers, als ob er ben Beift aufgeben wollte. Ein anderer Polace wurde wild. Er schwur bei bem beutschen Teufel, man folle ihn berauslaffen Als man feinen Ernft fab, ließ man ihn geben."

"Ein anderes Lustfest gab den 31. Juli der Günstling des Königs, der Feldmarschall Graf von Flemming. Er ließ sechs Regimenter eine Stunde vor Dresden (auf eine große Wiese nach Laubegast, Pillniß gegenüber) ins Feld rücken. Die ganze königliche Leibwache zu Pferde befand sich mit dabei. Auf den Söhen waren Kanonen aufgepflanzt und Alles regte sich, um dem Hose das Schauspiel von einem förmlichen Tressen zu geben. Hier ließ der Krieg

überaus ichon. Die Borben trafen auf einander mit einem gleichen Feuer. Ihre Schwenfungen, ihre Anariffe, ihre Abzüge --- turz alle ihre Bewegungen zeigten etwas Fürchterlichluftiges, weil Riemand babei zu Schaben fam. Der Konig, mit ber Grafin Donhoff und ber litthauischen Kronfeldherrin Bosti (ihrer Schwefter), welche als Amazonen gekleiset waren, nebst ben meisten großen Gerren waren zu Pferd, bie übrigen Damen in Rutschen mit Sechsen bespannt. ---Nach geenbigtem Treffen setzte sich ber König unter einem großen Gezelt mit ben vornehmften Gerren und Damen zur Tafel. Noch zwei große Tische waren in zwei andern Gezelten für bie Cavaliers und Fremben aufgebeckt. Während ber Mahlzeit ließen fich bie Ranonen, Trompeten rnb Paulen mit abwechfelnber Dufit horen. Das luftigfte Schauspiel begann nach geendigter Tafel. Die Tische wurden nicht aufgehoben, fondern das Egwerk den hungrigen Solbaten preis-Weil es an Brod gebrach, so befahl ber Feldmarschall 1000 harte Gulden in die vorhandenen Stude Brob zn fteden. Es wurde hierauf zum Sturme geblasen, bie in Schlachtorbnung gestellten Soldaten rannten muthig auf bie mit Speisen gefüllten Tische los, die Borberften wurden von ben binterften zu Boben gebruckt, sogar, bag auch bas eine Tischblatt mitten von einander geborsten und also wohl über 100 Mann auf einem Baufen unter einander mühlten."

"Darauf wurde Alles aus bem Wege geschafft, in bem Bniglichen Zelt aber ein Teppich ausgebreitet

und Abends bis 7 Uhr getangt. Der Feldmarichall trant babei feinen Gaften mader zu und murbe felbft betrunfen. Der Ronig ichien auch nicht mehr gang nüchtern, boch beging er nicht bie geringfte feiner Dajeftat unanftanbige Ausschweifung. 3d beobachtete bier mitleihigst die Marter eines gewissen Rammerherrn, welcher die Aufwartung bei bemfelben hatte. Dieser fand wohl eine halbe Stunde lang mit einem Glase Waster binter bem Ronige und war babei fo wankelmuthig auf ben Fugen, daß man ihn mit einem Finger hatte über ben haufen ftogen konnen. Der Feldmarschall aber war vor Freuden außer fic. fiel bem Konige, als er fich wegbegeben wollte, gang vertraulich um iben Gels. "Bruber, sprach er, ich sage dir die Freundschaft auf, wenn bu weggehft." - Die Gräfin von Donhoff, welche ben König nie verließ, suchte ihn von solchen Unanständigkeiten zurückzuhalten. Allein Flemming war viel zu vergnügt, als daß er sich diesmal mit bem Wohlanstande hatte viel zu schaffen machen sollen. Er wollte bie Grafin liebreich in seine Arme schließen." Er machte ihr Complimente in ben allervertraulichsten, ja nach uns fern Begriffen gar ehrenrührigen Ausbruden. "Dw Eleine G... sprach er, bu bift boch eine gute G..." Dergleichen Complimente war die Gräftn von bem Feldmarschall, wenn er getrunken hatte, schon gewohnt. Sie beantwortete solche mit Lachen und bemühte fich nur, ihn vom Könige abzuhalten." Der Tourift giebt aber boch ju, bag beim heimritt nach Dresben ber König wirklich und auch bie Grafin von Donboff guiret, als wenn ich alle Tage zwei hirsche toht heze. Det König tuet und so viell Göslichkeit, das es nicht zu sagen ist." Und unterm 3. Februar: "Ich gehe zusemmende Mittwache nach hause satigmiret von alle gubte Tage und mehlleben; ist gewiß nit christlich beben hier, aber Gott ist mein Zeuge, daß ich sein plaisir daran gesunden und noch so Rein din als ich von Hause heugekommen." — Anders war es mit dem Kronprinzen, dem großen Friedrich: in dieser Carnevalzeit begannen seine Liaisons mit der schönen Vormera und der noch schöneren Orfelska, von venen seine Schwester in ihren Memoiren berichtet.

Das grandisseste und in allen seinen Verhältsnissen colossalse Fost der polnischen Periode Sachsens, das August gegeben hat, war das durch ganz Europa berühmt gewordent, durch König's Pferdeepopäe verstertichte große Lustinger bei Mühlberg an der Elbe — an dem glücklichen Orte, wo der Ahnherr der Alsbertiner sich einst die Kur erstritten hatte — es kommt auch unter dem Ramen "Zeithahner Lager" in den Zeitsberichten vor. Dieses militairische Vest dauerte hinswiederum einem ganzen Monat, den Monat Junius 1730 hindurch. Der König hatte in Person wieder alle und jede Einstchtungen und alle und jede Einstheilungen der mannichfaltigen Lustbarkeiten angegeben.

Das Terrain des Lagers umfaßte einen Raum von drei Meilen im Umfang: es war durch und durch planiet, der Wald, der zum Theil auf der Pläne gestanden batte, war durch 500 Bauern und 250 Bergleute von Freiberg ausgerodet worden. Un-

guft hatte in bem Lager 20,000 Mann Infantetie und 10,000 Mann Cavallerie versammelt, theile fachfifche, theils polnische Truppen. Alle waren nach ber nemen frangofifchen Manier eingeübt und alle gang neu equipist. Unter biesen Aruppen zeichneten fich burch ihre reichen Uniformen besonders aus: Die Chevaliergarte. die Grands Mousquetaires zu Pferd, die Grenadiers à cheval, die Gardes du corps zu Pferd, die Spahis und die Cosaden, und von Fugtruppen bas Janitscharenbataillon und bas Bataillon Leibgrenabiergarbe Rutowsty. Die Stiftung ber Ebcadren Chevaliernarde trifft ind Jahr 1784; es bestand ursprüngtich aus fechzig Offizieren unter bem Obriften Johann Wengel von Rospoth, der im Jahre 1711 nest feinem Bruder, Dbermarfcall beim Pringen von Dras nien gegraft marb und 1727 unbeerbt ftarb. Rospoth hatte die geheime Orbre, die beiden Cobiesty'ichen Bringen aufzuheben. - Diefe Chevaliergarde blieb und bestand jest aus 200 Mann lauter Abeligen mit Lieutenantscharafter und es commandirte dies felbe ber italienische Graf Lagnafco, General unb Cabinetoninifter des Königs. Die Montur waren Lebercollets mit Gold und Biolet beset und barüber blaue mit Goldtreffen besetzte Weften: auf Bruft unb Ruden waren, jo fern fie ber polnischen Beriode zu liegen schienen, Die Worte gleichsam als theologisches Amulet gestickt: "Jehovah vexillum meum" Gott ift mein Schilb - bie Devife Rurfürft Johann Georg's III.

Die Escapron Grands Mousquetaires bestand aus

Aufwachen am andern Morgen fich ihrer Bute, Beruden, Degen und Schuhe beraubt seben mußten.

Sat prota biberunt! ---

Berr von Loen ichließt mit folgenden Borten über ben hof von Dresben in ber "polnischen" Beriebe August's Des Starten, nachbem er ben Carneval vom Jahre 1723 beschrieben hat - und bei jebem Carneval bauerten bie Festlichkeiten ber Dasteraben Abend fur Abend hindurch mehrere Wochen -"Dredden scheint ein bezaubertes Land, welches fogar Die Traume ber alten Boeten noch übertrifft. Dan tonnte bier nicht wohl ernfthaft fein, man wurde mit in bie Luftbarkeiten und Schauspiele hineingezogen. Es ift zu verwundern, daß bei einem folchen, ftets fortftreichenden Gewühl ber Menfchen, ba es nicht anbers schien, als ob fie blos lebten, um fich luftig zu machen, Die Beschäfte nicht bas geringfte Binbernig Wenn ein Theil ber Racht mit allerlei Luftbarteiten war zugebracht worben, fo fab man ben anbern Morgen jebermann wieber auf feinem Boften, ben Kaufmann in seinem Gewölbe, ben Goldaten auf feiner Barabe, die Schreißer auf ihren Kanzeleien, die Rathe in ihren Collegien und die Rechtsgelehrten in ihren Gerichtsfluben." Dier giebt es immer Dasteraben, Belben- und Liebesgeschichten, verirrte Mitter, Montheuer, Birthichaften, Jagben, Schüten = und Schäferspiele, Rriege - und Friedensaufzüge, Ceremonien, Grimaffen, schöne Baritaten u. f. w. Rurg, Alles fpielt. Dan fieht zu, fpielt mit und man wird felbft gespielt!" ---

Es würde ein großer Irethum sein, wenn mm glauben wollte, der allerdings coloffale Aufwand für Die Soffinftbatteiten, im Banbe felbft gemacht, babe allgemeine Ungufriebenheit erweift; im Gegentheil, er fand im Bolle, Die wenigen Lieferblickenben ausgewommen, ungerheilten Beifall. Zuvbeberft ift gut nicht abguftreiten, bag ber glangenbe Bof eine unge-Denere Menge Frembe, forvohl nach Dresben als nach Leipzig auf die Meffe, die ber Gof fehr häufig besuchte, zog, die allerdings fehr biel Geld Auffig machten Und bann galt nach ben, heut zu Tage freilich funnt mehr fasbaten befchränkten bamaligen Begriffen von Rational Monomie und Finanzkunft, der Say als unzweifelhaft und gwar faft in allen Schichten ber Gefeufchaft: "Wenn nur das Gelb im Lande bleibt, fo kann ber Sof aufgehen laffen, was und wie viel er will, ja es ift gerabe gut, wenn er recht viel bepenfirt, bamit bas Gelb unter bie Leute kommt, bamit bie Sewerbtreibenben ihren Berbienft haben." Ronig, fcreibt ber Courift Loen, scheint recht gebo» ren zu fein, ben Menschen Luft und Freude zu michen. MUe feine Luftbarkeiten find auf eine Art angestellt, daß sein Bolt nicht barunter leibet und feine Schape nicht erschöpft werben. Er beförbett baburch bie Kunfte, die Wiffenschaften, die Handlung und beit Umlauf des Gelbes, wobon alle handthierung und Rahrung ihren erften Trieb befommt. Biele meinen, August hatte bas Gebeimnis Gold zu machen. **6**5 ift glaublich, daß, wo blefe Biffenschaft ber Berwandlung der Metalle möglich mare, Diefer Ronig folche

befigen mußte. Alle chemische Philosophen haben ihre Runfte hier probirt und bie Ausgaben bes Ronigs beziehen fich gleichsam auf unerschöpfliche Einfünfte. 3ch- bin aber ber Meinung, bag biese Deftillirer nichts bazu beitragen, wohl aber bie ftattliche Sandlung, bie reid en Bergwerke, ber gesegnete Aderbau und eine Menge Bolt, bas sich burch Fleiß und Arbeit nähres - Quellen, bie nicht zu erschöpfen find, wenn bas Geld fein im Lande berum läuft, ba mehr hineingebracht, als hinausgeschleppt wirb. Sachsen hat es unter allen beutschen Länbern bagin am weiteften ge-Die, ohne alle weitere reifliche Prufung gab bracht." festgehaltene boctrinare Ignorang bes fogenannten Mercantilspftems hielt also - und bas ift febr zur Entschuldigung bes Sofes zu betonen, in diesem Puntte gang gleichen Schritt mit ber öffentlichen Meinung. Der Dof machte fich burch bas Gelb, bas er bei ben unaufhörlichen Luftbarkeiten, wenigstens in ben nachften Umgebungen und namentlich unter die Burger ber Residenz brachte, wirklich bei diesen beliebt. Und bann ift vor Allem bas, was fo gang auf ber Band liegt, nicht zu übersehen: ber Gof erlangte bei ben fort und fort angestellten Vestlichkeiten bamit eine nicht geringe Popularität, daß er fich noch nicht, wie später unter August III. und seiner Gemahlin, der stolzen faiser-Uchen Prinzessin Josephine geschah, vornehm abschloß, fonbern Jebermann an aller und jeder Luft mögliche ften Antheil vergönnte. Die Leute fühlten boch bamals noch, daß fie fur ihr gutes Gelb etwas fur ihre Ergöplichkeit und Rurzweil hatten.

## 4. Intriguen zu Einführung bes Katholicismus. Ermorbung bes Magifter Sahn.

In einem andern Bunkte wich die öffentliche Meinung sehr fark und schneibend ab von bem, mas in ben Soffreisen festgehalten murbe, im Religionspunfte. In bes Königs Natur und Wesen lag, wie ich fcon bemerkt habe, gewiß Bigotterie und Profelytenmacherei nicht. "August, fagt man, schreibt Loen, hat die Religion verandert! 3ch wurde es zugeben, wenn ich gewiß mußte, daß er zuvor eine gehabt hatte. Es ift befannt, daß er von Jugend auf ein kleiner Freigeift mar, ber nicht mehr glaubte, als mas viele unferer Fürftenkinder insgemein zu glauben pflegen; nämlich bag ein Gott im himmel sei, fie aber als Fürften auf Erben thun konnen, mas fie wollten. August hatte bemnach, als jer zur römischen Rirche überging, eigentlich noch feine Religion: man fann alfo nicht von ihm fagen, daß er die feinige verändert batte; er nahm nur eine an. Wie eifrig aber er fich barin erzeigt, lehret unter anbern bas Erempel mit feinem großen Sund, bem er ben Rosenfrang um ben Bals hing, ba ihn fein Beichtvater erinnerte, ber Deffe mit beizuwohnen. Wir fonnten bergleichen Begebenbeiten noch verschiedene anführen, um zu beweisen, daß die Berren Catholifen eben |gar feinen eifrigen Profelyten an S. Kon. Maj. gemacht haben." auf feinem Tobtenbette bekannte ber bekannte Batful: "Der selige Raiser (Leopold I.) schrieb mir einsmals, ich follte ben König mit guter Manier zu einem regularen Stande bringen. Diesen Brief wies ich bem Konig; da lächelte er, sprechend: "ber Alte follte fich ums Segefeuer befummern, Er tommt eber babin, als ich. Ihro Opheit, die Frau Mutter des R. August haben mich in felbigem Falle versnchet; ich habe es gethan, aber Undant verdienet und mich beswegen in Ungelegenheit gefetet." August war indifferent, aufgeffart war er nicht.' Er bachte nicht baran, ein Toleranzebict, wie in Preußen und Geffen gestheben war zu erlaffen und gewerbfleißige reformirte Emigranten ine Land zu ziehen, obgleich, wie bas Manuscript Wolframsborf's febr richtig bemerkt, "dies Mittel ihn in ben Stand wurde gesetzt haben, die Unverschamtbeit und ber Beig feiner Beiftlichkeit zu zügeln, bie ihm beständig entgegen ift und in ihren Predigten bas Wolf gegen ibn aufregt: eine bebenklichere Sache, ale fie bem Unfchein nach ift."

Obgleich ber Ronig feiner eigenften Ratur gemäß im Religionspunkt indifferent war und in ber Sauptsache bas Mandat von Lobsfowa einhielt, bas ben Protefanten, ber einzigen im Lande herrschenben Religionepartei ber Lutheraner ben vollen und gangen Umfang ihrer Rechte versichert hatte, geschah doch sehr bald auf Anftiften ber Jesuiten und bes Babfte Danches jum Borschub bes Katholicismus und bas Bolt bezeigte fich dabei febr fcwierig und wiberhaarig. wurde, ohne bag es beffen gewahr ward, von ber lutherischen Beifilichfeit nach ihren hierarchischen 3weden Soon bie Ernennung eines Ratholiken aelenft. zum Statthalter 1687 in ber Berson des Für=

ften von Fürftenberg, auf ben id hatte bofes zurückfomme, Blut gemacht. fürchte febr, schrieb bamals ber englische Gefanbte in Wien Lord Lexington an feine Regierung unterm 6. Juli 1697, bag bas bie Urfache großer Unruhen werden und über furz ober lang einen Religionetrieg bringen wird." Die englische Regierung, um bas beilaufig einzuschalten, bezeigte recht expressiv ihr Miffallen über bie Converfion bes Saupts ber Protestanten in Deutschland: nach ben neuerlich erfchienenen Lexington Papers ward August geradezu bet Bofenbandorben abgeschlagen, um beffen Berschaffung er ausbrudlich Lord Lexington angegangen hatte.

Als August im Berbste 1699 wieder aus Bolen nach seinen Erbftaaten gruckgefommen war, hatte ibn als fein Beichtvater ber Pater Bota, einer ber weltflugften und witigften Jefuiten, bamals ichon ein vierundfiebzigfähriger Mann und verschiebene polnische Bald fam Bralaten tegleitet. auch der pävkliche Den Commer verher schon Muntius Davia nach. war ber Bischof von Raab nach Sachsen in Geschäften bes Ronigs gekommen, hatte überall fich in feinem geiftlichen Ornate gezeigt und im faiserlichen Moritstraße am 30-Gesandtschaftshause auf ber hannisfest und am Sonntag darauf die Messe bei offnen Tharen vor einer neugierigen Menge gelefen. Raum war August in Sachsen angelangt, so bestürmten thn bie Ratholifen um Schritte zu ihren Gunften. August aber, ber, an ber Schwelle bes norbischen Rriegs ftebend, fdwere Leiftungen von Sachfen boffte,

vertröftete fie vorerft auf beffere Beiten. Das Manbat von Lobstowa vom 7. August 1697 besagte unter Berficherung: "baß er nicht etwa aus Consideration einiger Burben ober Nugens, sonbern allein Gott vor Augen habend, ben romisch = fatholisch = apostolischen Glauben unlängst angenommen" - ,, bag er feine lieben Lanbstände und Unterthanen bei bero Augsburgischen Confession, hergebrachten Gewiffensfreiheit, Rirchen, Bottesbienft, Ceremonien, Univerfitäten, Schulen und fort allen andern, wie biefelbe folche anjeso befigen, allergnädigst fraftigst erhalten und handhaben, sodann auch niemand zu seiner jest angenommenen fatholischen Religion zwingen, sondern jedwebem fein Bemiffen frei laffen werbe." In einem fpateren Manbat aus Rrafau vom 29. September 1697, bas bie Stanbe erwirften, hieß es: "Gleichwie nun G. R. Maj. Die zu Dero Rönigl. Dignitat allerunterthanigft abgelegte Gratulation und dabei offerirtes freiwilliges Präsent (es waren 100,000 Thaler) allergnädigft annehmen, alfo verfichern fie hingegen bei Dero Königl. und Churfürftl. hoben Worten Dero getreue Landschafft und Stanbe, auch alle Dero Unterthanen und Inwohner insgesamt und besonders, in Ecclesiasticis et Politicis, vornehmlich aber bei ber einmal erkannten Evangel. Religion und ber unveränderten Augsburg. Consession, auch Libris Symbolicis enthaltenen Befenntnuß, wieberholten Lehre und Gewiffens - Freiheit, ohne allen Eintrag, hindernug und Beschwerben gu laffen; megen verbotenen Exercitii frembber Lehre, Religion und Bottesbienft, fie bei bem einer getreuen Lanbicafft

ihres Churfürstenthums Sachsens in dem Anno 1695 ben 31. Mery publicirten Landtags - Abichieb, auch ausgestellten Reversalien von selbigem dato gethanen Beriprechen, geruhig bleiben zu laffen und zu ichugen, auch ein widriges nicht zu verhängen." Diefe Urfunde war vom Bischof von Raab, als bamaligen Groß-Tangler gegengezeichnet. Außer seiner Schlogcapelle in Dresben richtete baber August 1699 nur bie Rirche bes Jagbichloffes Morigburg für ben tatholischen Bottesbienft ein; fle marb 1699 Weihnachten feierlich eingeweiht, Pater Bota hielt die Deffe, mabrend bie Gloden geläutet und Posaunen geblasen murben; es affifirten Bota ber Capuziner Benigno und ber Beltpriefter Balbam, ein geborner Sachse, in ber Propaganda zu Rom erzogen und kürzlich in sein Baterland erft als öftreichischer Gefandtschaftspriefter jurudgekehrt. Rur noch die Kirche einer Johanniter = Commende gab ber Ronig ben Ratholiken zurud; einen Rirchenbau zu Leipzig, zu bem fich die Ratholiken gegen Buficherung ber Religionsfreiheit aus eignen Mitteln erboten hatten, gab er nicht zu, ließ aber, als er zur Reujahrsmeffe bes folgenden Jahres 1700 nach Leipzig fich begab, burch ben ihn begleitenden Runtius in feinem Quartier Deffe lefen und unter großem Bubrang des Volks beuisch predigen, worauf sofort die lutherifden Pradicanten Controverspredigten anftellten.

Rom hate seit dem Uebertritt des Landesherrn auch auf das Land sein Augenmerk gerichtet. In einer archivalischen Handschrift, die Förster in seiner Hofgeschichte August's des Starken mittheilt "Copia der Secreten

Staats - Finten aus Ihro papfilichen Seiligkeit Cabinet" heißt es unter anbern: "bag man bei Gebung eines am Thore ber hauptfirche ju Wittenberg vergrabenen Rirchen - Drnats an Rapellen, Relden, Biichofeftaben, Patellen, Leuchtern und anbern bergleichen babin trachten solle, wie man ein Sceleton ans ber Rirche mit wegbringen fonne, mas vor eines es auch fei", und bag man zu Rom ben 4. Juni 1698 vermittelft eines Confifterial- Schluffes becretirte: "foldes Sceleton zu Rom, zu Berficherung bes Boles, unter bem Ramen bes Erzfeters Luther verbrennen und bie Afche aus einem Mörfel in bie Gruft verftreuen ju laffen, um ben Lutheranern eine Scheu zu verursachen und fie zur Profession (Ablegung bes fathelifchen Bekenntuiffes) zu loden, die Wiberfpenftigen aber zu beschimpfen und zur Raison bringen." Unmahrscheinlich ist so ein Coup gar nicht: ber 3weck beiligte bas Mittel.

Einzelne Bekehrungen von Privatpersonen solgten der Conversion des Königs frühzeitig: sie geschahen zum Theil aus demselhen Grunde, aus dem August sich converzirt batte. An der Spize dieser Conversionen steht die des sächstischen Lambeck, Iohann Christian Göze's, der 1711 in Wien die erste Tonsur erhielt, dann nach Kom ging, 1717 erster Kapkan beim Kurprinzen, später 1724 Bibliothekar in Dresden ward und 1749 karb: er ist der Autor der "Merkswärdigkeiten der Dresduer Bibliothek", von denen er auf seinen Reisen in Italien viele selbst derselben zue geführt hatte.

Cobald Clemens XI. Albani bie Liare empfangen hatte (im Jahre 1780) lag er bem Konig burch ben Canal bes Burften von Fürftenberg fortwährend an, mehr Eifer als zeither für Borberung ber fatholischen Religion in Sachsen zu bezeigen. Unterm 4. September 1701 versprach August bem Bapfte bie tatholische Erziehung feines Kurprinzen mit ber Betheuerung, daß er für ben h. Stuhl felbst sein Blut zu versprigen entschlossen fei, beutete aber an, baß seine augenblickliche Lage noch Schwierigkeiten biete. Monate später am 8. Februar .1702 versprach August wieder ben protestantischen Stanben, "bag bie education Ihrer Sobeit zu Gontes Chren und bes Lanbes consolation und vergnüglichem Besten geschehen folle." Der nordische Krieg und namentlich ber Einfall bes ftreng lutherischen Carl XII. ließen die papftliche Un= Rach dem Abzug ber gebulb hinwiederum warten. Schweben wurde 1708 am Grundonnerstage bie ba= mals aus dem alten Opernhause, bem heutigen Staats= archive umgebaute katholische Schloßcapelle zu Dresben mit öffentlichem Gottesbienfte eingeweiht. Der Jesuit Wota, nunmehr von der Propaganda zum apostolischen Prafecten ber Missionen von gang Sachsen ernannt, leitete bie Erbffnungsseierlichkeit, ber Ronig gab ber Kirche einen Borfteber, sechs Kaplane, zehn Klerifer für bas Chor und bie Atare, einen Gtödner, einen Rapellmeifter, einen Organisten und einen Pfort-"Mit dieser Pauptfirche, heiliger Bater, batte August an den Papst am 13. Februar 1708 geschrieben, worde ich, fest entschloffen, unter ben beiligften

Auspicien Eurer Beiligfeit bie fatholische Religion in allen meinen Staaten wieder aufbluben zu laffen, meine Aufgabe feineswegs für erledigt erachten. Diefe Mutter wird in furger Frift, wenn ber Bemühugen fegnet, Simmel meine Alsbald wurden 1200 Thaler Töchter haben." für bie Diffion in Leipzig ausgeworfen. wurden in genauen Statuten bie Rechte und Pflichten bes ber neuen Rirche zugeordneten Clerus bestimmt; ber Rönig besoldete fie hinlanglich, verbot aber die Annahme aller und jeder Accidenzien, für Beichten, Taufen, Trauungen u. s. w., weil, wie es in ben Reglements du Roi pour l'Eglise etc. heißt, die ber Dratoriumspriefter Theiner in feiner "Geschichte ber Burudtehr ber Gaufer Braunschweig und Sachsen in ben Schoof der fatholischen Rirche" Einfiedeln 1843 mit hat abbrucken lassen - "ce désintéressement édisiera les adversaires." Bald nach Pfingsten 1709 fam auch ber 1706 zum Cardinal erhobene ehemalige Bischof von Raab nach Dresben, hielt ein glanzenbes Bontificalamt, faß etliche Tage zur Beichte und ertheilte bie Firmung. Der Papft empfahl Bertrauen zu ben katholischen Rathen, insbesondere zu Fürftenberg und Bermeh-Fürstenberg erhielt besonderes Lob xuna berselben. über ben Erfolg ber Diffionaire und ben Rath, biefelben · überall nur mit Bescheibenheit und gewinnenber Milde auftreten zu laffen. 1710 im Januar erschien als außerorbentlicher Muntius bes Papftes Reffe Unnis Albani mit feinem Begleiter Giovanni bale Battifta Salerno, einem ichlauen Jefuiten, Rector

bes beutschen Collegiums zu Rom, ber jeboch nur in ber Berkleibung eines Bofcavaliers auftrat. Er blieb, nachdem Albani, ber nachher Carbinal warb, wieber abgereift mar, in Sachfen und jest begannen bie - Missionaire ein freieres Spiel. 3m Junius 1710 warb zu Leipzig bie erfte öffentliche Meffe gelesen, balb barauf zogen Emiffaire umber, fuchten übergetretene Donche und andere Personen, bie nach Sachsen geflüchtet waren, gum Rudtritt zu bestimmen und zeigten ein papftliches Decret vom 4. Oftober 1710 vor, das nicht nur Amnestie für den Abfall und alle etwa begangene Berbrechen verhieß, fonbern auch unter gewiffen Bebingungen bie Wiebereinsetzung in Ehren und Burben. Jefuiten fauften unter frembem Ramen ein Baus gu Dresben und errichteten barin eine Ergiehungsanftalt. Briefter befuchten Rrante und Inquifiten, boten Gelb, verlodten Rinber und Gefinbe.

Im Oftober 1710 hatten die Königin und die Königin Mutter den Kurprinzen confirmiren und das Abendmahl nach evangelischem Ritus nehmen lassen. Im Mai folgenden Jahres nahm August ihn mit nach Polen; bei der Rücksehr traf sich der König mit dem Cardinal von Sachsen in Prag und hier ward der Hosstaat des Kurprinzen geändert, er erhielt lauter Katholisen. Sobald der König nach Oresden kam, sandte er den obgleich schon sechsundachtzigjährigen Pater Vota, seinen Beichtvater zum Papst nach Rom. Das Alles erregte Verdacht, indeß besuchte der Prinz nach wie vor den lutherischen Gottesbienst in Oresden und in Frankfurt, wohin er Ende 1711 zur Kaiser-

fronung ging. 1712 bim August wieber nach Dress ven und begehrte vom Landiag Truppen, Pferde und breigebn Tonnen Goldes für ben polnischen Arteg. Bu berfelben Beit reifte ber Kutpring von Frankfurt nach Italien, wie es hieß, nur zum Carneval in Wes Die Stände erinnerten ben König an fein nebia. Wersprechen vom 8. Febtuar 1702 in Betreff feines Sohnes, ver eben in bem gefährlichen Italien fich befände. Er vertröftete bie Stande auf balvige Rucktobs und ließ wieberholt seine Minister die Standhaftigkeit deffelben in ber evangelischen Religion "bei ben ihm aufftogenden mächtigen Berfuchungen" anpreifen. Gleiche zeitig verficherte er bie Ronigin Anna von England, Die ebenfalls um Buruckziehung bes Aurpringen aus Italien und bag er fie in England besuchen mige, gebeten hatte, unterm 36. September 1712, baß et nies mals die Absicht gehabt habe und auch jest nicht habe, ben Gobn übertreten zu laffen. 3wei Monate nach biefer vom Bater an bie englische Königin geges benen Berficherung geschah aber des Gobnes Usber-Fünf Jahre ward er noch gang tkitt zu Bologna. geheim gehalten, aus Rudficht für die Ronigin Muttet Anna Cophie. Sie flard 1717. Sobald fie, Die Dame für bie man befondere Rudfichten nehmen mußte und für bie der König auch nach ihrem Tobe feche gange Wochen lang alle Gloden lauten ließ, ihre Augen geschlossen hatte, exfolgte ber Uebertritt öffentlich zu Wien und ber König gab bie bffentliche Erflärung, verjenigen gehrinten, die er unterm 16. November 1710 bem Papste higeben hatte: "j'avais ordonné expreslutherienne" — schnurstrats entgegen: "es sei bem Prinzen von Jugend auf vollsommene und ungehins derte Gewissensfreiheit gesassen worden; er habe jedoch einen besonderen Trieb und Neigung, sich zur römischstatholischen Religion zu begeben bei sich verspürt und habe sich vor Kurzem zu Wien öffentlich zu derselben befannt, "weilen er nach satsamer Ueberzeugung bestüchen Prinzen nicht schnachen würde, die von ihme allbereits vor fünf Jahren angenome mene Religion länger zu verbergen."

Die alte Bergogin Elisabeth Charlotte von Drieans, geb. von ber Pfalz, fchrieb bamals unterm 27. Rovember 1717 an ihre Schwefter bir Raugrafin Luife: "Wo Pfaffen fich einflicken, helfen Berfprechungen gar nichts; also mag ber Ronig in Bolen feinem Land wohl viel versprechen; stedt er Monchen und Pfaffen und Rlöfter in Sachsen, wird nichts gehalten werben. Die armen Sachfen unb auch bie Ronigin jammern mich von Bergen. Die Königin foll zweimal ohnmächtig geworden fein, diefe arme Ronigin leibet wohl in diesem Leben. Ich tann bie Falich. beit vom Ronig in Bolen nicht leiben, daß er thut, als wenn er nichts davon gewußt hatte, ba er boch mit bem Papfte angelegt alles, mas vorgangen. Ich fürchte, bag ber Sohn eben so falsch ift, als ber herr Bater. Das ift wohl mahr, daß & gar nicht driftlich ift, Leute wegen der Religion zu plagen, ich sinde es abscheulich; aber wenn's man recht ausgründet, hat die Relizgion den wenigsten Part daran, und geschieht alles aus Politik und Interesse, diesnen alle dem Mammon, aber unserm Gerr Gott nicht."

Die lutherische Beiftlichkeit in Sachsen konnte fich über bes Rönigs und bes Kurprinzen Uebertritt gar Ihr Einfluß, ber unter Johann nicht beruhigen. Beorg I., bem fächfischen David culminirt hatte, schwand immer fichtbarlicher babin. An ber Spipe ber lutherischen Geiftlichkeit in Sachsen fant ber bamalige, in ber gelehrten Welt und im Bolfe fehr einflugreiche Superintenbent von Dresben Dr. Balentin Ernft Loscher, ber erft unter ber folgenden Regierung 1747 ftarb. Loscher war ein namhafter Gelehrter, Rirchenhistorifer und Berausgeber ber "unschuldigen Nach= richten von alten und neuen theologischen Sachen," babei ein ftarrer Orthoboxer, ein entschiedener Wibersacher bes Pietismus Spener's. Er prebigte eifrig auf der Kreuzkirchenkanzel gegen Papfithum und Inbifferentismus. Er gab 1729 fogar eine "allerklärfte mathematische Ueberzeugung bes Papstthums" ber= aus, natürlich ohne zu überzeugen. Er machte 1729 eine "Rettung ber erften Reformationswahrheit gegen die melodischen Lehrsätze" bekannt, natürlich ohne mit seiner nicht sehr melobisch lautenden Polemik die protestantische Wahrheit gegen ben Inbifferentismus zu Still, aber herbe wirkte bie Gahrung in ben reiten. Gemuthern. 3m Jahre 1726 endlich brach fie in

einem muthenben Bolfstumulte aus. 16. Juli 1724 war ber berüchtigte Thorner Tumult vorausgegangen. Bei einer katholischen Prozession zu Thorn in Volen hatte man bie protestantischen Burger auf ben Strafen mit Gewalt zu Kniebeugungen vor ber Monftranz nöthigen wollen, biese hatten Wiberftanb geleistet, es war aus bem Jesuitencollegium auf fie geschoffen worben, bie Burger hatten barauf bas Collegium gefturmt. August hatte nun ben Fürsten Lubomirsty mit 2400 Mann einruden und nach fummarischem Prozeß ben Burgermeifter Rosner und neun Magiftratspersonen und Burger binrichten laffen. Der Ronig von Preugen, Friedrich Wilhelm hatte in einem Schreiben vom 9. Januar 1725 unter hinweisung auf "die Sentiments, die eine so grausame und barbarische Action in ber gangen raisonnablen Welt, ohne Unterschied ber Religionen erweckt", an die Tractaten bes Friedens von Oliva erinnert und fich energisch für "die armen Evangelischen verwendet, damit fie nicht in Bolen den außerften tort und Unfug erleiben muß-August entschuldigte fich beim Reichstage zu Regensburg, wo die Sache zur Sprache fam, bamit, bag bie Marschalle und Reichsgerichte in Polen mahrend bes Reichtags nach eignem Gefallen handel= ten, ohne seinen Borftellungen Gebor zu geben und daß ihm auch fein Begnabigungerecht zustehe. - Der Dresdner Tumult folgte zwei Jahre barauf: er fam wegen ber Ermorbung bes protestantischen Archibiafonus Mag. Sahn an ber Rreugfirche. Dag. Sahn hatte den fatholischen Schlogtrabanten Laubler con-

vertirt. Dieser, bem die Conversion irgendwie in der Volge verleidet worden war, faste ben blutigen Ent=folet feinen Befehrer gu frengigen. Er taufte einen Strick, brei große Rägel und am 20. Mai 1726 auf bem Neuflädter Jahrmatkt ein Meffer. Er begab fich mit diesen Mordwerkjeugen am folgenden Ange in die Wohnung des Magisters und legte ihm die Frage vor: "ob er den Spruch verftebe: ein guter hirte lößt sein keben für die Schaafe?" Darque vollzeg er die entsetliche That. Als fie bekannt iward, kam gang Dresben in Aufruhr: in den Wohnungen ber Ratholiken wurden die Benfter eingeworfen, fie felbst geriethen in Lebensgefahr. Der Bouverneur, Generalfeld. marfchall Graf Waderbarth war genothigt, zwei Megimenter Infanterie und zwei Regimenter Canallerie einrücken zu laffen. Ranonen wurden auf dem Altmarkt aufgefahren, fle mußten zwei Jahre lang fteben Alle lutherische Prediger murden um ihr Le-Meiben. ben beforgt, ber Superintendent Loscher erhielt fechagehn Mann Schupwache, Die übrigen Prediger nach der Mangabstufung in geringerer Anzahl, um fie por ähnlichen fatholischen Morbem ficher zu ftellen. Laub. der ward schon am 18. Julius 1726 auf bem Altmarkte unter unglaublichem Sudrang des Wolks von oben berab genäbert. Schon demals mar die mertwürdige Wuth in allen Ständen ber Gesellschaft perbreitet, den öffentlichen Sinrichtungen mugufeben: 1715 bei ber Execution des berüchtigten Rauberhauptmanns Lips Inllian, eines gebornen Dresdmers und lange gefürchteten Dberhaupts einer fechenig Mann ftapten

Naukerbande, zöhlte men 20,000 Zuschauer, vanunter 144 Autschen und 800 Weiter, wie es die Dresduer Merkwürdigkeiten zu diesem Jahre berichten. Mehrere solde Räuberhanden machten sich vamals in Sachsen und nementlich im Gebirge gefürchtet, der schwedische Sussall und der damals in Deutschland geführte spanische Erbsolgekrieg hatten eine Monge Deserteure gesließert, die das Raubhandwerk dem Kriegshandwerke warzogen.

## 5. Baron Battiger, ber Erfinder bes Porgelfans.

Unter der großen Bluth von merkwürdigen Leus ten von allen Schattirungen, die in jeuer viel bewegten Beit euftauchte, ift ale einer ber merkwürdig. Ren ber Baron Johann Triebrich von Böttiger gu neunen, ber gufällige Erfinder bes meltberühmt gewordenen ichonen Deifiner Porzellans. Böttiger mar ein gehorener Sachse, seine Baterftabt war Schleiz im Beigtlande, wo fein Bater bei ber Munge angeftellt war, später mard er Dungmeifter ju Magbeburg. De feine Mutter fich jum zweitenmale mit bem Magbeburgifchen Stadtmajor und Ingenieur Tiemann verheirethete, erhielt er frühzeizig Unterricht in Mathematik aund Vortificationstung, zeigte aber auffallende Reigung que Chomie. Schon im zwölften Jahre 1696 kam er an die Born'iche Berliner Apothete als Lehrling, wo er fich fofort aufs Goldighoriren legte, aufgemuntert von bem berühmten Runkel, einem Gevatter und Sausfreund Born's, ber von bem jungen Manne, nachdem er auf feinem Bute Dreißighufen "eine Demon= Aration auf fein Silber" gesehen hatte, ganz bezaubert war und überall seine seltnen Talente und Kenntnisse anrühmte.

Einige Beit spater erschien zu Berlin ein mertmurbiger Fremder, im Aufzug eines Mannes von Stande, der in den Sauptstädten Europas herumreifte, um alles Sehenswürdige in Augenschein zu nehmen-Diefer Frembe nannte fich Laskaris und wollte Archimandrit eines griechischen Klosters auf ber Insel Mitylene sein, führte auch als solcher Beglaubigungs= fcreiben von bem Batriarden zu Conftantinopel bei Da er bas Griechische fertig sprace fonft feine Bloge gab, ward er als Grieche anerfannt und man war geneigt, ihn für einen Abkommling ber alten Raiserfamilie Lasfaris zu halten. fammelte Almosen zur Lostaufung in turfische Gefangenschaft gerathener Chriften; allein man wollte bemerkt haben, daß er weit mehr an die Armen verschenfte, als seine Rollefte eintrug. Lasfaris mar nach Schmieber's Geschichte ber Alchemie einer von ben Funfen, von benen es mahrscheinlich, wenn nicht gewiß ift, bag fie wirklich bie Tinktur beseffen haben. Diese fünf waren: Seton, ber unter Rurfurft Chriftian II. zu Anfang des fiebenzehnten Jahrhunderts vorgekommen ift, ferner noch in Laufe beffelben fiebenzehnten Jahrhunderts Philatetha, ein Engländer, Wagnered, ein Baier, unfer Lastaris und Sehfelb, ber als ber lette um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts unter Raifer Frang I. in Deftreich verschwindet.

Als jener merkwurdige Fremde Laskaris im

Jahre 1701 in Berlin verweilte, erfundigte er fich bei bem Gaftwirthe, ob es in Berlin auch Alchemiften Un bergleichen sei fein Mangel, entgegnete ber aebe. Wirth treuberzig und nannte unter andern den Apothefer Born, bei bem Bottiger in Lehre fanb. Der Frembe verfügte fich balb barauf in die ihm genannte Offizin und verlangte ein chemisches Medicament. Der Provisor trug einem Gehülfen auf " den Laboranten" zu rufen. Es erschien ein junger Mensch, ber Lehrling Böttiger, wie fich ergab. Der Fremde fragte ibn, warum er Laborant genannt werde. Böttiger gab gutmuthig lachend zur Antwort, man nenne ihn fo zum Scherze, weil er in seinen Rebenftunden zuweilen alchemistische Experimente mache. Der frembe Berr fand Gefallen an bem jungen Menfchen und lub ihn ein, ihm ein Praparat von Untimonium zu machen und ihm daffelbe ine Gafthaus zu überbringen.

Als Böttiger das Bestellte brachte, plauderte der Fremde mit ihm. Böttiger ward bald zutrau= lich und gestand, daß er den Basilius Valentinus besitze und nach ihm sorgfältig arbeite. Er wiederholte seine Besuche seitdem und gewann immer mehr die Gunst des Fremden. Als dieser endlich abreisen wollte und die Pferde schon bereit standen, eröffnete er dem herbeigerusenen Böttiger, daß er Inhaber des großen Geheimnisses sei, er schenkte ihm zwei Unzen von seiner Tinkur, im Werth von 80,000 Thalern, mit der Answeisung, daß er noch einige Tage nach seiner Abreise schweigen, dann aber die Wirkungen der Tinktur zeigen

möge, wem er wolle, damit man in Beelin nicht mehr die Aldemisten Narren schelte,

Böttiger that nach biefer Beisung und es aglaug ihm mehrere Aransmutationsprozesse glücklich ins Werf zu setzen. Die Sache machte großes Auffehn, Die Stantgespräche brangen bis zu Lönig Eriebrich I. Er auf Befehl, fich bes jungen Abepten zu bemächtigen, aber Böttiger ward zur rechten Zeit gemannt. entfam aus Berlin; als er bei Wittenberg über die Elbe gefett ward, fab er hinter fich ein preußisches Commando, das men ibm nachgeschifft batte. Wittenberg wohnte Bottiger's Mutterbruder, Brofeffer per Beredtsamfeit Rirdmaier, Der Die Chemie als Lieblingssache farf trieb, bei ihm mollte Bottiger bleiben. Aber ber preußische Gof requirirte ibn nun formlich als einen Magbeburger und preu-Bifchen Unterthan in Dreften. Der sächfische Gof marb aufmerkfam, fortwährend hatte man bas Abfeben auf die Goldmacherei - ,, alle chemischen Philosophen haben in Dresden ihre Runfte probirt," bezeugt der Tourist Loen in der icon oben beiläufig angeführten Stelle über Die Ausgaben Des Königs, Die fich ,,gleich= fam auf unerschöpfliche Ginfunfte beziehen." Bottiger ward, weil fich ergab, er fei in Schleiz geboren, nicht ausgeliefert, im Gegentheil, August ließ ibn am 29. November 1701 von Wittenberg nach Dresben bringen. Er hatte bier bie Ehre bem Statthalter Fürftenberg Die Sinftur und ihre Wirfung zu zeigen und überließ ihm eine Probe bes Arcanums. Für= ftenberg reifte bamit zu bem Ronig nach Bolen, Diefer

schrieb schon unterm 16. December 1701 burch einen Courier eigenhäusig an Böttiger und nahm ihn in seinen Schus.

Das Posisseript dieses Briefs, der in der Engels hard t'ichen Biographie Böttiger's mitgetheilt ist, laustete: "Noch sige hier zuh das er walle sich gegen niesenaben, es sei auch wer es wohlle heraustaffen sonsbern anstehen bis ich selbsten mit ihm mich besprechen kan welches ich verhosse wih Gett dals geschehen zu kehnen."

Es wird unten bei ben Personalien des Große Langlevs Beichlingen aus ben Memoizen Barte baufen's mitgetheilt werben, melde fonberbare Schide fale Böttiger hatte: Die beinen erften Leute damals in Gadifen, ber Statthalter Furften berg und ber Broffangler Beichlingen fuchten ihn beibe nach ihren besonderen 3meden zu benugen, Es bandelte fich barum, bag man ben Ronig glauben machte, Beichlingen, ber Gelbbeschaffer, fei burch ben Soldmacher gu erfeten, anders war Beichlingen nicht gu fürgen. Es gelang bie Ueberzeugung bem Ronig beizubringen, daß Bottiger, ber nur eine Brobe von ber wahren Tinktur hatte, wirklich Gold, foriel er wolle, machen fonne und samit feste Für-Renberg ben Sturg Beichlingen's burch.

Bbteiger hatte dem Statthalter nebst der Probe feines Arcanums auch ein Gläschen voll Mercur übergeben und ihn, ehe er nach Warschau zum König reiste, eidlich angelaben lassen, mit dem König nicht eher die Probe zu machen, als bis er auf Ehre und Gewissen versprochen habe, Zeugen nicht zuzulassen, auch Niemanden weder jett noch fünftig etwas von dem Geheimniß zu entdecken. Uebrigens hatte er ihm eingeschärft: "nicht ohne die aufrichtigste Gottessurcht und Frömmigkeit ans Werk zu gehen, weil darauf unendlich viel ankomme."

Raum mar Fürften berg bei bem Ronig angelangt, als in ben erften Stunden ichon ein hund im Bimmer bes Rönigs die Schachtel umwarf, in ber bas Glas mit bem Mercur befindlich mar, so bag biefes Böttiger hatte verfichert, biefer Mercur zerbrach. fei von gang besonderer Beschaffenheit, er mar also in Warschau nicht zu ersegen. Nichts besto weniger nahmen am zweiten Weihnachtsfeiertag in ber Racht, in einem ber innerften Zimmer des Schloffes, bei verriegelten Thuren Fürftenberg und ber König bie Brobe vor. Die beiden Tiegel, die Bottiger ausdrucklich mitgegeben hatte, murben mit Rreibe bestrichen, in ben größeren Tiegel die Bottigersche Tinctur mit etwas Mercur, wie er in Warschau zu faufen mar und Borar gethan, ber zweite Tiegel barauf gefturzt und darauf die Maffe über anderhalb Stunden ins Glubfeuer gestellt. Das Refultat bes Prozesses war nicht Gold, sondern eine so feste Maffe, daß man fie nur, indem man ben Tiegel zerschlug, gewinnen fonnte. Fürftenberg fchrieb unterm 28. December 1701 an Böttiger: "baß ber Rönig felbft über zwei Stunden beim Feuer geseffen habe, an gehöriger Frommigkeit habe es bestimmt nicht gefehlt, ba ber König zwei Tage vorher bas beilige Abendmahl genoffen, er, ber

Fürst, aber selbst seine Gebanken einzig auf Gott gerichtet habe" — bennoch sei der Prozeß, dessen Gelingen er dem König so sicher vorgespiegelt habe, ganzlich mißlungen.

Schon im Januar 1702 febrte Fürftenberg wieber nach Sachsen zurud. Er traf Böttigern, ber in seinem Sause wohnte, mit seinem Buftante, ba er wie ein Gefangener behandelt murbe, bochft unzufrieden, ber junge fiebenzehnjährige lebensluftige eingefperrte Mann fannte fich mehrmals vor Buth nicht und drohte fich zu ermorben, wenn man ihn nicht loslaffe. Am 15. Februar icon ließ ihn Fürften = berg ber Sicherheit halber aus feinem Baufe meg und auf ben Rönigstein bringen. Bier marb aber Bottiger noch viel wilber. Nach einem Bericht bes Commandanten vom 12. April 1702 "ichaumte er, wie ein Pferb, brulte, wie ein Ochfe, fnirichte mit ben Bahnen, rannte mit bem Ropfe gegen die Wand, arbeitete mit Banden und Bugen, froch an ben Banben herum, zitterte am ganzen Leibe, so baß zwei ftarte Solbaten feiner nicht Berr werben konnten, hielt ben Commandanten für ben Engel Gabriel, verzweifelte wegen ber Gunbe gegen ben beiligen Beift an seiner ewigen Seligkeit und trank babei tuchtig oft zwölf Rannen Bier bes Tags ohne trunfen zu werben." Man fonnte, wie ber Commandant melbete, burchaus nicht flar feben, ob nicht Berftellung im Spiele fei.

Hierauf kam Befehl vom Statthalter, Böttiger'n wieder nach Dresden zu schaffen. Fürsten berg nahm ihn wieder in sein Haus und hier war es, wo

er bald mit bem berühmten Tichirahaufen beftrent Ehrenfried Balther von Tichirms gehörte zu Fürftenberg's vertrauteften bausen Freunden, mobnte, fo oft er nach Dresden tom bei ihm und hatte ein großes Laboraterium im Fürftenberg'schen Sause, wo ber Burft mit ihm tabretete. Gewöhnlich wohnte er auf feinem alten Stammgute Rieslingswalde bei Lauban. Er war einer ber ausgezeichnetsten Raturverftanbigen feiner Beit, burch ibn unter anbern bie Glashutten in Sachsen etinge-Er war zwölf Jahr auf Reisen burch führt worden. gang Europa gewesen, Mitglieb ber Acabemie ber Biffenfchaften zu Paris und farb 1708, fiebeninebfunfzig Jahre alt. Bie Kunkel in Beelin Bottiger'n ins Berg geschloffen hatte, so folus Tfdienhaufen thu in Dresben ind Gerz und bies war es, was Böttiger'n die Wichtigkeit verlieb, bag man Jahre lang mit ihm Gebuld hatte, und immer hoffte, er worde das große Werk leiften. Er felbft hoffte dies: er verließ fich auf die Winke, die Lascaris hatte fallen laffen und die, wie er glaubte, ihn auf die rechte Spur führen wurben, die Tinctur felbft gu bereiten.

Böttiger erhielt nun seine Einrichtung, wie ein großer hett im Schlosse zu Dresden. Er erhielt hier zwei große Zimmer mit ber Aussicht auf den jest nicht mehr vorhandenen Hofgarten, den s.g. Pro-bitsaal und einige Geroblbe zwischen diesem und dem Schloßbrumen zum Laboriren, die s. g. große Opernstube zum Billardzimmer und das Kirchstüdchen des Gärtners zu seiner Andacht. Das ganze Local war

Er butfte in ben an feine Bobnung ner menburt. ftopenden f. g. Felgengarten, einen Theil des hofgars toils, und gegen Worzeigung einer vom König felbft unterzeichneten und bestegelten Katte auch auf ven um Die gange Festung Deesden herumführenden schwarzen Sange, an welchen bas eine, grine Bimmer Bottiger's fließ, frazieren geben. Nicht minver fand ibne Whigliche Equipage, wenn er ausfahren moute, zur Disposition , nur nicht allein , fonsern in Begleitung. Bu seiner Beaufsichtigung war ber Secretair Rehmit, ber fpater erftet Cabineterath watb, angewiefen, ber beshalb ein befendetes Bimmet im Schloffe, tonigliche Tafel, Equipage und Bedienung hatte und nach Belieben Gafte einlaben tonnte, bafur aber bei Berluft seiner Freiheit verantwortlich war. feine Erlaubnig burfte Riemand, Tichirnhaufen ausgenommen, ju Bbttiget'n geben. Gin Baron son Schent, wahtscheinlich berfelbe, ober ein Betwandter beffen, der 1709 Gefandtet in Rom war und ber im Schloffe ebenfalls wohnte, war angewiesen, Bottiger'n außer ben Atbeitsftunben Gefellicaft gu leiften und ihm bie Beit zu vertteiben, auch, wenn er es verlangte, mit ihm im rothen Bimmer gu fpeifen. Außer Schenk und Dehmis fpeiften gewöhnlich noch einige andere Berfonen an Böttiger's Tafel, ber berühmte Metakutg, Obetzehndnet, fpater Bergrath Pabft von Obain aus Freiberg, ber Geheime Rammerier Starke, ein Liebling bes Ronigs, ber feine Chatoulle beforgte, Debmit' Bruber, ber nachber bei ber Porzelfantnanufaetur angestellt ward und ber Gecretair Matthieu. Tschirnhausen, der Bötti=
ger'n so lieb gewonnen hatte, daß er mehr in Dres=
ben, als in Rieslingswalde sich aushielt, war, wieder=
bolt sein Gast, öfters kam auch ter Statthalter mit.
Böttiger's Deputat im Schlosse waren Mittags und
Abends fünf Gerichte mit Wein und Bier, das Aasel=
geräth war von Silber. Nach den Memoiren Hart=
hausen's konnte er Geld haben, so viel er wollte,
man hielt ihm sogar Maitressen, wie einem vornehmen
Cavalier.

Bottiger's Umgang batte, wenn er bei Laune war, ungemein viel Anziehendes, er war ein jovialer Menfc, von ber lebendigften Unterhaltungegabe, mit ber er Alle zu bezaubern wußte. Der Statthalter lebte mit ibm auf bem vertrauteften Fuße, gog ibn oft zur Tafel, fuhr mit ihm nach Morisburg auf die Jago, die Böttiger mit Leibenschaft liebte und schrieb ibm die gartlichsten Briefe. Es bieg oft am Schluffe berfelben: "Habt mich lieb! Laffet nicht nach mich zu lieben! Haltet mich vor ben, ber euch die Beit feines Lebeng allezeidt lieben wirdt." Unterm 1. Mai schrieb Fürstenberg ihm einmal aus Leipzig, "baß er viel an Podagra "auff gutt theutsch bas bernheuterische ober verfluchte Zipperle" leibe. Böttiger erwiederte höchst freimuthig: "es könne gar nicht schaben, wenn große Berren auch bisweilen gezüchtigt. wurden, damit fle fein fromm fein und bleiben möchten."

Auch der König, der die überschwenglichsten Soffnungen in allem Ernste von Böttiger hegte, behanbelte ihn in dem vertraulichen Briefmechsel, den er unausgesett mit ihm unterhielt, mit ber allergrößten Rudficht. Er gratulirt ihm zum Reuen Jahr, melbet ihm wiederholt, daß ber Statthalter Vollmacht habe, Mues nach feinem Belieben einzurichten und ihm niemand "von widrigem Raturel" aufzudringen. einem Schreiben vom 20. Februar 1702 schätt er fich gludlich, daß Böttiger "burch Gottes Fügung fich in seine Protection begeben, Gott habe nur aus gang zu Böttiger's Schutbesonderen Ursachen Ihn erkoren;" er verspricht: "in Allem nach Gottes Willen und Böttiger's Verlangen zu handeln" und lebt ber Buversicht, " ber höchste Gott werbe Ihn gewiß immer fo regieren, bag er fich bes großen Werts wurdig mache und nichts von Böttiger verlange, als mas ihm Gott eingebe." Einmal schreibt er ihm: "Ich sehne mich, balb Euch munblich zu fagen, wie sehr ich verlange zu zeigen, bag ich mahrhaft ber Eurige mit affection und Zuneigung bin Augustus R."

In des Königs Briefen an dritte Personen wird er "Monsieur Schrader" oder "die Person", "der Bewußte", auch "l'homme de Wittenberg" genannt; Böttiger unterzeichnete sich nur mit seinen betden Vornamen oder mit "Notus."

Anderthalb Jahre lang bis Mitte des Jahres 1703 zu Oftern desselben Jahres erfolgte der Sturz Beich= Tingen's — schützten Böttiger'n vor dem Mißtrauen des Königs der Hund, der in des Königs Zimmer zu Warschau die Schachtel mit dem Mercurglase umges worfen hatte und der Vorwand des Mangels an Gessschick, mit dem bei ihrem Tingirversuche der König

und Fürfkenberg zu Werfe gegangen feien. Babrend dieser anderthalb Jahre lebte Bättiger in Gertz. lichteit und Freuden. Sein Aufenthalt, toftete bemi König vom December, 1704 bis zum April 1704 40,000 Thaler: darunter war freilich alles, auch die Roisekosten begriffen: allein Battiger's Dberaufseher, Gecretair Rehmit erhielt für jebe Reise nach Polen 300 Thaler, ohne Rechnungsablegung. Böttiger. mar in Dresden ein allgemein beliebter Mann bei ben Leuten von gutem Ton. Man speiste gern bei ihm. benn jedem. Safte legte, er eine thalengroße goldene: Schaumunge von eigner Arbeit unter ben Teller; dies bewag sogar die Damen, sich zahlreich bei ihm einzufinden. Man spielte auch gern mit ihm, weil er gern; Böttiger gab Feten im größten Style, als verlor. ibm Fürftenberg eine Maskerabe abschlug, bie er am 5. März 1704 zum Namenstag bes Königs, ber in Polen mar, geben wollte, aus Furcht, Böttiger könne fie zur Flucht benuten, drobte er wieder fich zu ermorden.

Aber nach und nach ging der ihm von Laska ris anvertraute Schatz zur Neige. Noch immer verließ sich Böttiger auf einige Winke, die derselbe im Gespäcke hatte fallen lassen und die, wie er glaubte, ihn auf die rechte Spur führen würden, die Tinktur selbst zu bereiten. Aber diese Hossnung schlug sehl, als er ans Werk ging. Was er auch versuchte, nichts wollte gelingen.

Darauf suchte er zu fliehen. Es gelang ihm schon im Swamer 1703 glücklich bis Ens in Destreich zu

Aber ben Statthalter, ließ ihm von hien: durch ben Majer wom Bamift eirf zurückbringen unde nun ward er febr ftreng bewacht. 1704 am 1. 3anuar und; am 1. December fam der König selbste zweismal, nach, Sachsen und lernte hier personlich Böttiger: En .consulirte: seinen Beichtvater, den altene gefcheiten Jesuiten Bota, über ben Goldmacher: Diefer: schrieb: ihm unterm 1, März 1705: "Bötticherunse ille videtur mihi: essa vir: honestus, egregian: eruditionis, et excellentissimi ingenii." Darauf maed am 5. Marg, ber Bergrath Pabft zu Erlennung: bes großen Arcans förmlich in Pflicht genommen: er. ben Statthalter und. Afchirnhausen beschmeren: seierlich sechsundbreißig Contractspunkte, die auch der König; durch, einen schriftlichen Eid, unterm 6. Märzi ausgestellt, unverbrüchlich zu halten versprach. diesen sechsunddreißig Bunkten bezogen fich fiebenzehn auf Geheimhaltung; Böttiger machte ausbrücklich zur Bedingung, "daß nichts zur Ueppigkeit, fündlichen Actionibus, boshafter Verschmen= dung, unnöthigen und unbilligen Kriegen und bergleichen fündlichen Werken verwen= bet werden folle; auch; burfe, wer das Arcan: besitze, nie einem herr,n bienen, ber öffent= lichen: und schanblichen Ehebruch, unschul=biges Blutvergießen und bergleichen treibe." Unterm 7. September 1705 übergab Böttiger auf zwanzig Volioseiten seinen "Prozeß, zum Universul" und machte barnach einen Tingirversuch, ber gelang, boch bemerkte ber geheime Rämmerier. Starte: "es

gerößeren auf Feinfte und Schunke gemalten Porgel= lanfiguren. Bis zu welcher Vollendung man es in biefer Branche brachte, bavon komen ber berühmte "gesbrochene Spiegel," ", bas Wiumenmäbchen.," "bie fünf Ginne" a. f. w. Beugniß geben, bie man in ber .raichhaltigen Porzellansammlung, die im Erdarschoffe wes japanischen Balais aufgestellt ift, dewundert: wis Machen mit dem zerbwechenen Spiegel commt ibem codonften Retscher nud Mieris in seiner Art gleich. Mur bis zu bem fiebenjährigen Rriege blühte bie Runk, bann ging fie abwares: bamais flieg ber Bertwieb ber Fabrif auf weit ifiber 2001;000 Thaker, bie Roften betrugen etwa bie Balfte, man hatte gogen achtzig Commissionslager und handelshäuser, Die bas Berfanftgeschäft führten. Auf Brabl's Inbuftrie, ibie ier mit der Ponzellanmanufastur trieb, ihenerster Gönner und Abnehmer er war --- er kaufte Aufelauffüge zu 30,000 Thalern und burüber, Blieb aber die Bezahlung schuldig - fomme ich unten zuand. Zwar mußte Böttiger des Fabritgeheimnisses megen noch eine Zeit lang Gefangener bleiben., bet Ronig aber bezeigte fich bochft gundbig gegen ihn, befruchte ihn wiederholt auf ber Baftei und schof bort mit ihm nach der Scheibe; noch öfterer ließ er ihn qu Ach fonemen, Botadger erhielt Butritt zu Privataudiengen, so oft et es munfchte. Bu wiederholtenmuben bofahl ber König, ihn vor aller Aergerniß zu fchätzen, er Schrufte ihm einen Ring mit feinem Bilonis, einen gungen Bar und ein waar Affen, gab ihm offnen Webit an ben Gofjuven Mener. Enblich feche Sabte

with der Porzesiskerfithung, 1713, with the vie Metsner Borgenanteit auf Lobennzeit zur freien Dagofftion uhre uille Rechnungsablage "wegen seiner Mess Bewiefetten Teute und Debbtioh" übenfaffen, utt-Mer Wert Berkingung, idte Attenta gehörig zu bewahren. Dabei genoß 'er noch die Breiheit, so isft er nach Weißen Erm, hier flets auf königliche Rochnung zu ipeisen, Safte konnte er mitbringen so viel er woute. 1714 schon war er völlig sei gelaffen worden: breigelen Johre batte feitte Confindeung gevontert. -lebte in bem großen Arun in Drosben wie frühet, außer einer jabireichen Dieneuschaft hielt er fich eine Menge Ginde und genig bestrete Gerrfiche Garten Dresben auf beir Boftei und in Weißen auf bem Das Böttiger'fde Glashaus in Bulosting. Dresben enthielt über 400 Prangenbaume und feltene Bewitchse, die Ormgerie war so bedeutend, daß oft Brembe Samen, fit gu bewundern, die Gräfin Cofel erhielt von Böttiger fast täglich feische Orangen-Blüthen machtheth. Er fath 1719 ven 18. Mätz zu Dresben, weft vierundbreißig Jahre alt: Excesse in der Liebe und im Armele --- er tradt alle Tage ein Halbes Devend Boureillen Wein und gulet Branttwein - voschkeunigten feinen Tod.

Weit schimmer orging es einem andern Goldsumacher, dem Obrist Sarion Johann Hektor von Klettenberg, einem gebornen Frankfurter. Aletzrenberg scheint ihn reiner Glückstitter gewesen zu sein, den des Bestlosisch, Gold für sich aber nicht für Andere zu machen, nach Sachsen führte. Er wußte

August für fich einzunehmen, folog am 7. Januar 1714 zu Leipzig mit bem jungeren Grafen Goom eine Punctation ab, wurde vorläufig zum Kammerherrn und Amtshauptmann von Senftenberg ernannt hohan Gehalt von einen erbielt monatlic und 1500 Thalern angewiesen. Er versprach bafür bem König binnen vierzehn Monaten eine Universaltincturauszuarbeiten. Er ward aber, als er über vier Jahrelang seine s. g. Rotationen verschleift hatte, als Betruger entlardt und nach zweijahrigem Arreft auf Gohnftein 1719 im Matz auf ben gegenüberliegenben Ro-In der Racht auf ben 1. Mai nigstein abgeführt. 1719, in ber Berennacht, gelang es ihm gludlich von biefer hohen Bergfestung herunterzukommen, er wollte fich mit einem im Walde verborgen gehaltenen Rahne über die Elbe herüber retten, mard aber von einem Bauer, gegen ben er fich fur einen Stubenten ausgab, an seinen rothseibnen Strumpfen mit Silberzwideln etfannt und nun in ein festeres Gewahrsam gebracht. Nichtsbestoweniger gelang es Klettenberg noch ein zweitesmal am 16. Januar 1720 fich an einem Seile herunterzulaffen; bas Seil war aber zu furz und er gerschlug fich trot bes tiefgefallenen Schnees bergeftalt, daß er nicht aufsteben konnte. Rach biefem ungemein fühnen doppelten Entweichungeversuche ließ ihn ber Rönig am 1. Marg 1720 enthaupten, im Angeficht ber fogenannten Ronigsnafe auf einem Plage hinter bem Walde der Festung, zu bem er gefaßt und ergeben in fein Schidfal in gestidtem Scharlachrode und Allongenperude mit ichnellen Schritten gegangen war.

## 6. Die hofgefellschaft August's bes Starten.

## I. Die Gunftdamen.

In ber Geschichte August's bes Starken unb seines Cofes ift eine Erwähnung ber verschiebenen Damten, die seine vorzügliche Gunft beseffen nicht zu umgeben. Sie haben eine zu bebeutenbe und einflugreiche Stelle in feinem Leben und in bem Lanbe Nicht mit Unrecht find feine ausgebreieingenommen. teten und weit verzweigten Galanterieen inamentlich megen ihrer Roftbarkeit einem ftrengen Urtheile ber nachwelt unterlegen, Um billig zu fein, muß man nicht verkennen, bag bie gange Beit, in ber August lebte, einer unglaublichen Demoralisation verfallen war. Diese Demoralisation war von Italien ausgegangen, wo ber 1655 verftorbene Papft Innocenz X. Pamfili fich frei öffentlich die berüchtigte Donna Dlympia Malbachini als Maitreffe bielt. Sie war bann am hofe Ludwig's XIV, und an bem ber Stuart's in England und gwar im größten Style nachgeahnt worden, wie die Memoiren S. Simon's und Grammont's uns unterrichten. Seit ber Beit nach bem breißigjährigen Rriege war fie auch allgemein an allen deutschen Bofen eingeriffen. Gelbft ber einzige Bof, ber eine rubmliche Ausnahme macht, ber foniglich preußische, hat dem Makel ber Rolbe-Bartenbergischen Geschichte nicht entgehen können, ber späteren Wirthschaft unter Friebrich Wilhelm bem Diden und ber Grafin Lichtenau gar nicht gu Es galt bamals an allen europäischen Gofen geradezu für unumgänglich erforberlich zum guten

Son, eine und inehrere Duftreffen zu baben. Dan mar am fachfischen Sbfe nicht ichlechter als man an= dernichts war in vieser Partie, wie bamals allerwärts in Thebpa vie partie konteuse wat. August ber Bearfie bewies ikkervings fone Stürke auch in ber Bingaill vor Bofenfoffeln wer Liebe, vie er inahm und Mister werther wieser vielt wieder von sich abstreifte: er wer der Don Juan duf bem Abtone. Mit Ausmahme Friedrich Wilhelm's I. von Breußen war aber vielleicht nicht einer ver deutschen Fürften, vie Meichzeiteg mit Angust Dem Gtarfen ledten, vorwurfsfreier, als er. Richt geringere Debauchen, als August der Starke, machte der Kurfürst Max Emanuel von Baiern in Beuffel und in bet famosen Badenburg bes Mymphenburger Schloffes bei Manifen; girangig Sabre lang lag Bergog Ebeitharb Ludwig von Wättemberg in ben Banden ber Grafin Gravenis, ber Landverberin; ber Martgraf Wilhelm von Baben= Durlach bielt fich 160 Gartenmägblein im Bleithutme zu Caribruft. Der erfte Rurfarft von Bannovet Ernft Auguft hatte feine bbfe Grafin Blaten, bie bie ungtudliche Pringeffin von Ablben ins zweiundbreifigjabrige Gefängniß brachte; fein Nachfblatr Beorg I., ver erfte König von England, batte feine Grafin Schulenburg, fpater Bergogin bon Renival, Die Die Engländer ben Elephanten und Die Stäfin Rielmannbegge-Darlington, Die fie die lange Rietterftange nannten; Georg's I. Sobn, Grorg II. hatte wieder feine Grafin Guffold und

Brafin Balmoben-Darmourh. Die uft gung neuerlich publizieten Memoisen von Sorace Balpole und Lved Gerven haben uns vollftändig in Betreff seines Cofes, der fotest für den veinften und Fäuberticksten gehalten wurde, enträuscht. In ber Ruiifer-Rethe war foon Joseph I., wie vie Gergog in von Orlieanis elmudl Muist, gulunt à ousrande; ver phiegmatische Carl VI. fein Bruber habte seine geistorle muntre Spatitorin Althum nie Bignatelli und Fram; I. tropbem, bag et ber Betrahl ber ftidnen Maria Theireffia mar, lebte noch bis gu feinom Dobe 1785 nit ber Fürftein Auersperg, als feiwer allbekannten Muiktsfe; noch Leopol'd Al. werbantte feinen friffhzeitigen Bod ben bovonlofen Debunichen, denen er fich hingab. Ette Dante, die Da togräfin won Bairenth hat Ach in ihren Menfofren es nicht entgeben laffen, vie Rachticht nieberzulegen, daß inun August dem Starten 354 matheliche Render aufgerechnet habe und noch neuerbings hat ein französischer Prosessor Philarethie Chiastes in vinetu Etaffah über bie ungliedliche Bringeffin von Ablock in ver Revue des deux mondes ihm 700 Frauen, also 300 weniger als ber weise Ronig Sallomo hatte, zugemitfen. Angustät mar foin heißes Blut, der Prabert Aufenthalt in Paris und später der in Polen, bekanntlich nach Frankreich bette galanteffen Lande Caropas, einem wahren Benüsberge bes Oftens - vor allen Dingen aber ber Geft feiner Beit, ber mit ben Aberglauben und ben Borurtheilen auch fich über alle Steanken der Gitte und Ehrbarkeit hinwegsetzte, ein Geist, dem das schöne Laster als die empfehlenswertheste Sache des guten Tons galt.

Die vielberühmte "Saxe galante," welche bem bekannten preußischen Touristen unt Oberceremonienmeifter Baron Pollnit zugeschrieben wirb - einem Mann, von bem Friebrich ber Große, ber gar nicht gern bie Spfgeheimniffe ausgetragen fab, urtheilte: "bivertiffant beim Effen, bernach einsperren" - enthalt die Liebschaften des farten August, freilich in romanhafter Umhullung. "Sie ift aber", fagt ber befannte Tourift von Loen, ein unpartheilicher, reblider, wohl unterrichteter Mann, "mit nichten als ein bloßer Roman zu betrachten und es finden fich in Ansehung des Gofs barin sehr viele Wahrheiten." reine Quelle fann man indeß bas Buch nicht betrachten, benn man fibst barin auf notorische Unrichtigkeiten, Anachronismen und fonftige Fluchtigfeiten. Die Sauptquelle, ber ich in diesem Capitel über bie Bofgesellschaft August's des Starken gefolgt bin, find die handschriftlichen Memoiren Barthaufen's, ber in ber Intimitat mit allen Rotabilitaten am Sofe Auguft's lebte und namentlich ein Spezial ber Grafin Cosel war.

Erklärte und fürstlich beschenkte Faporitinnen, die der königliche Don Juan hatte, kennt man bei Ramen zwölf. Der Zeitsolge nach waren sie solgende:

- 1. Fraulein Reffel, spätere Frau von haugwis, eine Sachfin.
- 2. Seit 1694, bem Regierungsantrittsjahre in Sachsen: Maria Aurora, Grafin Rönigsmart,

geboren um 1698, später Propstin von Quedlinburg, eine Schwebin, Mutter bes Marschalls von Sachsen.

- 3. Fatime, eine in Osen erbeutete Türkin, als Maria Aurora getauft, Gesellschafterin bei Maria Aurora Königsmark und später Frau von Spiegel, Mutter des Grafen Rutowsky und der Gräfin Bielinska, später Bellegarde.
- 4. Seit 1696 beim Aufenthalt in Wien: Gräfin Esterle, geborne Gräfin Lamberg, eine Destreicherin.
- 5. Seit 1697, dem Regierungsantrittsjahre in Polen: Fürstin Lubomirsta, geborne Fräulein von Bockum, nach ihrer Scheidung Fürstin von Teschen, später wieder vermählte Herzogin von Würtemberg, eine Polin, geboren 1680, Mutter des Ritters von Sachsen.
- 6. Vor dem Weggang aus Polen nach Sach= sen 1706: Madame Henriette Renard, die schöne Weinschenfin zu Warschau, eine Französin, von deren Bruder die schlesischen Grafen Renard ab= stammen, Mutter der Gräfin Orselsta.
- 7. Seit 1706, bem Jahre der Rückfehr nach Sach=
  sen: Gräfin Anna Constanze Cosel, geschiedne
  Frau von Hohm, eine geborne Fräulein von
  Brockborf, eine Dänin, geboren 1690, Mutter des
  Grafen Cosel und der Gräfinnen Moszinska
  und Friesen die mächtigste Mattresse en
  titre.

- 8. 1:709 bei ben Frangssen-Campagne am Myein: die Bruffler Tänzerin du Pairc, eine: Französin.
- 9. Nor 1716, wo die Cosel gestärzt ward: Gräfin Dönhoff, geborne Binklinska, eine Polin.
- 10. Fräulein von Dieskau, später Frauvon Loß, des ersten Grafen seines Geschlechts Gemahlin, eine Sachsin.
- 11. Fräulein von Ofterhausen, später-Frau von Stanislawsky, eine Sachsin und endlich die merkwürdigste:
- 12. Die Gräfin Anna Orfelska, später Herzogin von Holskein Beck, geboren 1707 von Madame Renard.

August ver Starke wußte, wie Loen schreibt, "seine Liebhabereien vortresslich zu mählen, er war in der That großmüthig und es kostete ihm jedesmal ein grausames Leiden, so oft ihn eine neue Leidenschaft hinriß, welche das Opfer der vorigen verlangte."

Unter den Favoritinnen August's sind hauptsäch= lich sechs Dumen berühmt geworden: die Königs = mark-, die Spiegel, die Lubomirska, die Eosel, die Dönhoff und die Orselsten: gleichszeitig mit den Hauptskammen zu diesen hauptodaliskenflammten die Nebenskammen mit den flüchtigeren Liebschaften. 1. Maria Ausgepa, Gröffn, von Königsmark und ihr Sohn, Morit, Marschall von Sachsen.

Maria: Aurona, Gräfin von Königen. mank war eine gehorne Schwedin. Sie man bie Entalin bes beouchmten Parteigangers im breißigiabe. rigen Kriege: Dans Christoph Königemant, der biefen Arieg durch die Expberung der Prager Akrinseite endigte und 1663 als Voldmarschall zu Stockholm, farb -- die Richte des nicht minder berühmten Generalissimus ber Landmacht ber Republif: Benedig, Otto Bilhelm Königemark, welcher beim Krieg in Morea 1688 vor Regroponte stel und endlich die Schwesten von August's Jugendfreund. und Reifegesellschafter, bes Grafen Philipp Bonigemart, ber ale Liebhaber: ber Pringeffin, von-Ahlben am hannsverischen hofe 1694: ein so tragisches Schicksal erfuhr. Dieses Schicksal mar es, was Aurora mit August: zusammenführte.

August war im Frühling 1694 eben-Kurfürst geworden. Aurora wandte sich an ihn in der Ansgelegenheit ihres Bruders, der — von August unsmittelbar nach seinem Regierungsantritt zum Generalsmajor über ein Regiment Enirasstere ernannt — im Begriff von Hannover nach Dresden abzureisen, am 1. Jul. 1694 durch die boso Gräfin Platen in Hannover über die Seite geschafft, plöglich verschwuns den war, als ob ihn die Erde eingeschluckt hätte.

Aurora war die erste Schönheit, welche August's veränderliches Herz dauernder als zeither in Fesseln schlug. Nach den neuerlich bekannt gewordenen Nachrichten

kam fie aber weber so jung noch so jungfräulich, als man bas früher geglaubt hat, an August: fle war feineswegs "im Ramen und in ber That eine Aurora." "3ch glaube, schreibt bie Berzogin von Orleans aus Port royal an ihre Schwefter 20. Marz 1699 (alfo funf Jahre nach Aurora's Cpiphanie in Dresben), bag die Ronigsmarkin fich eilen muß, wo fle noch gefallen will, benn fle ift nun bie jungfte nicht Aurora hatte wahrscheinlich an bem sehr coqueten hannoverischen Gofe fcon fcone Sonnenuntergange erlebt, wie bie von Balmblab über bas Berhältniß Königsmart's zur Prinzessin von Ablben mitgetheilten Briefe erkennen laffen. scheint sogar ein Liebesabentheuer mit bem Gemahl ber . Prinzessin von Ablben, bem bamaligen Rur= pringen, späteren erften Ronig von England aus ber Bannoverbynaftie gehabt zu haben. \*)

Aurora war geboren um das Jahr 1669 auf

<sup>\*)</sup> Königsmark, der Liebhaber der Prinzessin, schreibt einmal an dieselbe: "Mon beau sere aura aussi une affaire. C'est que dans une dédauche on doit avoir dit: oh, vraiment, quand on a une belle soeur qui couche avec le prince, l'on peut avoir bien des régiments. L'on nomme pour auteur de cette histoire le lieutenaut-colonel Grot ou un petit com te Stenbock lieut.-colonel de vellein (?). On demandera une explication l'épée à la main." "Ma soeur qui a eu S. Alt. (Son Altesse) pour mari, n'aura pas laissé échapper une si belle occasion pour se justifier et pour montrer son innocence, elle vous en avertira apparement. Je souhaite qu'elle a y reussi." Palmblad Aurora Königsmark und ihre Berwandten Bb. 2. S. 262. 266.

ber von ihrem berühmten Grogvater zu Ehren feiner Gemahlin erbauten Agathenburg bei Stabe, mo berfelbe Gouverneur war, ba es seit bem westphälischen Frieden unter schwedischer Hoheit fand. Ihr Bater, ichwebischer, bann bollanbischer General, fiel bei ber Belagerung von Bonn. Ihre Mutter stammte aus bem burch erbliche Schönheit berühmten Geschlechte Wrangel, fie mar eine Tochter bes Feldmarschalls Germann, Stiefbrubers bes berühmten letten gro= Ben Generals bes breißigjährigen Rriegs Guftab, beffelben hermann Wrangel, ber bei Fehrbellin bie entscheidende Schlacht gegen ben großen Rurfürften 1675 verlor. Aurora Königsmark erhielt ihre . Erziehung und Bildung in Hamburg, in Stockholm, in Sannover, 1691 verlor fie bie Mutter und lebte seitbem mit ihrer Schwester, die an ben schwedischen Grafen Lewenhaupt, General in fachfichen Dienften, vermählt war, in Samburg, besuchte aber von ba wiederholt die Sofe von Sannover und Wolfenbuttel und Quedlinburg, wo fie schon als Capitularin eingetreten mar. Ihr Bruder liebte fie fehr und nannte fie in seinen Briefen an die herzogin von Ahl= ben nur "die Aventurière. 1694, als ste den Rönig fennen lernte, mar fie ichon sechsundzwanzig Jahre alt.

Sie war aber mit allen natürlichen und gesellschaftlichen Gaben ausgestattet, die August's Gerz sesseln konnten. Sie sprach und schrieb vortrefslich außer schwedisch und deutsch die französische, italienische und englische Sprache, verstand sogar Latein, sang

vortrefflich, tanzte eben so vortrefflich, spielte die Laute und Gambe, componirte, malte und machte fehr hubsche Gelbst Boltaire urtheilt von ihr bei Belegenheit eines ihrer frangöfischen Bedichte, man könne glauben, bag bie Berfafferin in Berfailles geboren fei. Beitgenoffen berichten mit höchsten Lobpreisungen von ihrer hoben, schlanken Gestalt, ihrem runden, blüben= ben Geficht, ihrem reichen vollen haare, bas acht schwedisch blond mar, ber offnen erhabenen Stirn, ihren großen, bunteln, feurigen, wunderbaren Blang ausstrahlenben Augen und ben geheimnisvollen Reiz ausübenden feinen Brauen barüber; es wirb, um bas Bild ber schönen Dame vollends auszumalen, noch verfichert, fle habe eine felten vollendet icone Rafe gehabt und einen ausnehmenb kleinen Mund mit ben schönften rothen Lippen und blenbend weißen Bahnen.

So viele Liebenswürdigkeiten übten auf August ihre Macht, ließen aber auch das drastische Schickel des geliebten Bruders in Hannover bald vergessen: es sindet sich nicht, daß August etwas Wesentliches für die Königsmark'sche Angelegenheit gethan habe: er ließ die Sache auf gesandtschaftlichem Wege betreiben, Hannover ließ sich aber zu keiner Erkärung herbei.\*) Desto mehr that er für Aurora. Bei einem zu Ende des Jahres 1694 in Morizburg gegebenen Feste ward sie mit einer Reihe der glänzendsten mothologischen Auszüge und sonstigen Huldigungsseierlichkeiten empfangen, das Schloß selbst ward ihr zu Chren

<sup>\*)</sup> Siehe Gannoverifche Sofgefciate Banb i. S. 97.

Dianenburg betitelt. Zum ersten Geschenk erhielt sie ein Bouquet von Brillanten, Rubinen, Smaragben und Perlen, das beim Souper auf ihrem Teller lag — damals ward sie in Moritburg sein eigen.

Die handschriftlichen Memoiren Barthaufen's, bes Sohns bes Gouverneurs August's bes Starfen, enthalten einige Specialitäten über ben Berfehr, ber zwischen bem Rurfürsten und Auroren ftatt fand, er erfuhr fle von ihrer Gesellschafterin und spas teren Rivalin, Maria Aurora Frau von Spiegel. "Elle m'a raconté que la plupart du temps elle étoit présente dans les visites journalières de l'electeur à la Königsmark qui étoit devenue sa maîtresse, ou ils ne faisoient que badiner et jouer ensemble comme des enfants. La Königsmark avoit infiniment d'ésprit et étoit toujours égale et amusante, toujours un tour nouveau, toujours un amusement neuf, qui charmoit. avoit toute la routine pour enchainer un jeune prince fait pour la debauche, mais neuf dans l'art d'aimer avec delicatesse et plaisir. La Konigsmark avoit tous les agrémens du monde et les savoit saire valoir. La Spiegel m'a raconté qu'étant au milieu de leurs jeux et badineries dès que mon père est venu, ils ont cessé, l'electeur et la Königsmark et dès que mon père est entré, l'èlecteur l'a approché avec un véritable respect et a gardé ces manières tant que mon père est resté, mais dès qu'il a eu le dos tourné, l'électeur s'est mis sur ses louanges et témoigné son amitié et puis ils sont retourné à leurs jeux."

3m Mai 1695 begleiteten Aurora Ronigs= mart und Fraulein Rlengel, ihre Borgangerin, ben Rurfürsten ins Carlsbab, von wo er zu bem türkischen Feldzug in Ungarn abging. Zum Carneval 1696 kam er wieder nach Dresben. Um 28. Oftober 1696 gebar Aurora zu Goslar im Harze -- wo damals ber Kurfürst noch Schutherr war — einen Sohn, ben berühmten Grafen Morit, Marschall von Damals mar August wieder auf ber Türkencampagne in Ungarn, einen Monat spater kehrte er aus Wien zurud, am 17. Oftober 1696 war ihm auch ber Kurerbe August III. geboren' worben. brachte aber aus Wien eine neue Maltresse en titre mit, bie er unterweilen angenommen hatte, bie Grafin Lamberg, nachherige Efterle. Er nahm Auroren, die Lamberg und die Spiegel mit nach Warschau. Ueber die Wirthschaft im Warschauer Schlosse mit diesen drei Maitressen, von benen keine -wußte, daß fie eine Nebenbuhlerin habe, berichten bie Memoiren Saxthausen's curiose Details:

"L'électeur ne pouvoit pas long temps voir Marie Aurore, c'est comme cela que ce tendron s'appelloit après la Königsmark, sa marraine, sans en avoir envie; il l'attaqua, mais y trouva de l'esprit et de la ressitance; il en vint enfin à bout. La Königsmark en fut long temps la dupe, la grossesse de Marie Aurore

découvrit le pot aux roses, la Königsmark la disgracia. Le roi la combla de presens et de richesses; pour mieux cacher son jeu il la fit épouser pour la forme à son valet de chambre, nommé Spiegel, mais il n'osoit pas l'approcher. Le roi la mena de cette façon avec lui en Pologne. La Königsmark fut pendant six mois la dupe du roi, croyant être la maîtresse favorite et ne sachant pas que la Comtesse Lamberg étoit secretement logée au chateau de Varsovie, avec elle lui déroboit les veritables douceurs de l'amour; on trouva moyen de la faire partir pour l'Allemagne pour ses propres interêts et y étant arrivée, elle apprit, que sa rivale étoit declarée."

sance de la Spiegel sous l'ombre du mariage d'un autre, qu'il maria la Comtesse de Lamberg au Comte d'Esterle sous la même condition de ne pas approcher sa femme, il fit en cette consideration le Comte d'Esterle son grand maréchal et donna à la femme un appartement joignant le sien et au mari un autre plus éloigné, qui n'entra jamais celui de sa femme; ainsi elle fut mattresse declarée portant un autre nom que le sien. Elle partagea sans le savoir l'amour du roi avec la Spiegel, qui donna au roi un fils qu'il a depuis recounu sous le nom de Rutofsky comme la Königsmark lui a donné le Comte de Saxe. Le Grand Chance-

lier Beichling et la Rechenberg\*) étoient intimes avec l'Esterle; cela dura autant que sa faveur. Le roi, changeant en amour, qu'il étoit noua intrigue avec la femme du Prince Lubomirsky, l'Esterle courut risque d'avoir un grand chagrin, Beichling l'en garantissoit avec l'aide de l'ambassadeur impérial Strattmaun, satisfeisant plutôt au devoir d'ami qu'au devoir de ministre, auquel le maître avoit fait confidence et l'Esterle se sauva ainsi avec ses bijoux. C'est de là que Beichling eut l'innimité de la Lubomirska et la secrète rancune du roi, qui concourut après dans sa disgrace."

Lubomirska fit amitié avec la Spiegel et qu'elle en fut la même dupe que la Kōnigs-mark; cela dura pendant la faveur de la Lu-bomirska, qui fut depuis connue comme Princesse de Teschen et finit de la même manière que la première fois: la Princesse de Teschen donna au roi un fils, connu comme le Chevalier de Saxe et la Spiegel une fille, aussi reconaue (Madame Bielinska). La Spiegel fut depuis haïe de la Teschen dont elle ne se soucia pas et retourna en Pologne avec la roi; le roi l'y laissa, et étant en Saxe noua avec la Comtesse de Hoym nommée la Comtesse

Die Somagerin und Geliebte bes Großlanzlers, Techter des Feldmarschalls Soning.

de Cosel, qui sut maîtresse declarée. Le ro n'osa pas saire venir la Spiegel en Saxe et puis l'oublia."

Das Berhaltniß mit ber Ronigsmart enbigte Ad, feit fie von Barfdan nach Sachsen zurüdgereift Als Mattresse en titre war sie baber allerbings wirklich nur eine Aurora. Sie blieb aber, ihrem fanften Charafter gemäß, mit bem Ronig in gutein Bernehmen, troftete fich und murbe getröftet. 1698 wurde sie Coadjutorin in der Abtei Onedlinburg, wo fie jedoch - ba die Schugherrlichkeit über Quedlinburg an Preugen bamals verkauft wurde - bie Nachfolge als Aebtissin nicht erlangen konnte. In demselben Jahre 1609 schenfte ihr der neue Rönig von Bolen 50,000 Thaler, mit biefen ging fie nach Schleften, lebte in Breslau und faufte das But Wilffen bei Dels. Der Bergog Chriftian Ulrich von Würtemberg-Dels bot ihr seine hand an, August versagte aber feine Ginwilligung. Breslau blieb fie bis zum Anebruch bes großen norbifchen Rriegs. 3m December 1701 reifte fte zu Muguft nach Barfdau, ber fie 1702 gu ber verungludten Diffion an Ronig Carl XII. von Schweden gebrauchte.

Im Jahre 1700 hatte ste erlangt, wenigstens als Propstin in Quedlindurg eingeführt zu werden. Sie lebte theils hier auf der Abtei, theils in Dresden und Leipzig, theils in Hamburg, überall im großen Style. In Onedlindurg empfing sie den Besuch von zahlreichen Fremden, Abel und Fürstlichkeiten. Unter andern

verweilte im Jahre 1711 Baar Beter in Begleitung ber herzoglichen Familie von Braunschweig und seines Kronprinzen Alexei, ber fich eben mit einer braunschweigischen Pringeffin zu vermählen im Begriff stand, drei Tage zu Quedlinburg bei ihr. Sie erhielt die erbenkbar galanteften Briefe von ben benachbarten Fürften, ben Bergogen Bubwig Rubolf und Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel und von dem Gerzog von Braunschweig-Bevern, von ben beiben erften Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, von bem alten Dessauer und felbft von bem geftrengen Ronig Friedrich Bil= belm I. von Breugen. Mit ihrem ehemaligen Geliebten, bem ftarten August, ward nur eine Correspondenz im Curialftyle noch gepflogen, die in ben herfommlichen Gratulationeschreiben zum Reujahr u. f. w. bestand.

Die Gräfin hatte eine Menge neue Liebschaften, ward sehr stark und gab sich viel mit Geldgeschäften ab, da sie immer berangirt war. Die von ihr erhaltenen Papiere, die ihr Biograph Cramer mittheilt, weisen sie eine gut humorisitte, höchst galante und höchst splendide Dame nach — aber zugleich als zärtzlich besorgte Mutter. Sie starb sehr verschuldet 1728, sechzig Jahre alt und liegt zu Duedlinburg begraben. Sie starb dergestalt arm, daß ihr Begräbnis länger, als ein Jahr ausgeschoben werden mußte. Es konnte ausgeschoben werden, weil bei ihrer Leiche sich die Merkwürdigkeit zeigte, daß sie nicht in Verwesung überging: noch im neunzehnten Jahrhundert sah man

Spuren hoher Schönheit. Rur erst in neuester Zeit sollen die Züge verfallen sein. In Quedlindurg steht man auch noch ein Semälde von ihrer Sand, das sie selbst und ihre Schwester Amalie, seit 1689 mit dem sächsischen General Lewenhaupt vermählt, darstellt — in Jagdkleidern unter Baumen sigen im Sintergrund zeigen sich zwei von Jägern verfolgte Rehe — wahrscheinlich sollte das Bild eine Allegori auf ihre eigne Lebensgeschichte sein.

Der Sohn August's bes Starken und ber Gräfin Aurora Königsmark, Graf Morit, gewöhnlich ber Marschalt von Sachsen genannt, wurde der berühmteste unter allen Söhnen August's.

Er war kaum aus der Wiege, als er nach Aromsmeln und Bauken verlangte. Seine Mutter ließ ihn im Haag und zwar lutherisch erziehen. Schon in seinem dreizehnten Jahre 1709 diente er als General=Aide=Major unter Graf Schulenburg, dem nachsherigen Feldmarschall Benedigs, am Itheine. Den einsdringlichen Borstellungen dieses eben so braven und redlichen, als genialen und gebildeten Mannes hatte Mority, mit dessen Studien es sich ansänglich übel genug anließ, es zu daufen, daß er in sich ging, sleißig ward und lernte. Wiederholt sagte und schrieb Schulenburg ihm: "Il n'y a rien de si horrible que d'être ignorant." Bei der Rheincampagne hieß der kleine muntre Taugenichts (notre petit eveillé dépravé), wie ihn seine Mutter einmal in einem Briese

an Schulenburg aus Hamburg am 29. October 1709 nennt, nach ben Lettres historiques noch Comte de Rosencranz, im Jahre 1710 aber erkannte ihn ber König als seinen Sohn an und setzte ihm eine Rente von 10,000 Thalern aus. 1711 warder, mährend der König das Reichsvicariat führte, zum Reichsgrafen erhoben.

Morit mar ber Erbe bes leichten Bluts feines Baters. Er vermählte fich schon mit fiebzehn Jahren 1713 mit einer reichen Laufigerin, Grafin Bictoria von Löben. Gie ftand fcon vor ber Beirath nicht im besten Rufe und 1721 ließ fich Morip wieber von ihr scheiben, fie beirathete einen Berrn von Runtel. Das Jahr zuvor, in feinem vierundzwanzigsten Jahre, war Morit, weil er mit bem König in gespannte Berhaltniffe gerathen war und ber ehrgeizige Flemming ihn in der sächstischen Armee nicht bes förbern wollte, nach Paris gegangen und in frangofifche Rriegsbienfte getreten. hier begann im Jahre 1722 sein vertrautes Berhaltnig mit ber ichonen und geiftreichen Schauspielerin am théatre français Adrienne le Couvreur, ber Rachel bes achtgehnten Jahrhunberts. Dorit bat fie felbft in einem Briefe an seine Mutter vom Jahre 1726 beschrieben : "Sier schicke ich Ihnen bas Portrait ber geiftvollen Frangöffen, mit ber Berficherung, daß ihr nicht geschmeichelt Sie ift ohngefahr von ber Größe ber Gräfin ift. Cosel, von schöner Taille, niedlichem Fuß, vollen Schenkeln und holbem Antlig, gegen fechsundzwanzig Jahre alt, unverheirathet, von guter Familie, unbeschränkte Gerrin ihret Handlungen, geliebt und angebetet von aller Welt."

Das Jahr 1726 war bas Jahr, bas Moris aus ben Armen biefer foonen Frangofin entführte, Die thn mit derfelben Leibenschaft, aber mit mehr Treue Morit ging nach Curland, wo liebte, als er fie. ibm bie Stände als bereinstigen Nachfolger bes letten Rettler zum Bergog von Curland mabiten, am 28. Juni 1726. Aber er verscherzte bas Berzogthum und fogar ben Ahron von Rugland, weil er in Mitau ber verwitmeten Bergogin Unna von Curland, Tochter bes Baar Iman, Brubers und Borgangers Beter's bes Großen, die nachher 1730 als Raiferin Unna ben Thron in Petersburg bestieg, und bie ihm ihre Sand reichen wollte, nicht treu blieb, sonbern wieder einen neuen Liebeshandel mit einer von ihren Goffrauleins anspann. Doch regierte Die Bittme Peters bes Großen Catharine I. von Hugland: fie und ibr allmächtiger Gunftling Mengikoff waren Dorigen's Abfichten entgegen und wußten auch feinem Bater, bem Konig von Polen, ale Lehnsheren von Curland zu imponiren. Sein Bater ließ ihn ohne Bulfe: am 22. November 1726 torieb Morit feiner "Bas ben König betrifft, fo ift er, wie von Stein und weicht nicht; er befindet fich in det Lage jenes Barbiers ber fich verftedte und unaufborlich fdrie: Konig Dibas bat Efelsohren." andere Faffung bes Unwillens bes martialifchen Sohns ther ben nicht martialischen von Rugland eingeschüchterten Bater, die aber im frangösischen Original des frag-

lichen Briefs fich ausgestrichen findet, lautete: "le Roi est un Roi en peinture." Bergebens unterftuste ibn feine Mutter mit ben Trummern ihres Bermögens, vergebens verkaufte bie treue Adrienne in Baris alle ihre Juwelen und Kostbarkeiten und schickte bem ungetreuen Liebhaber 40,000 Franken Als Morty wieber nach Paris fam, nach Mitau. fnüpfte er, um burch fie bem frangöfischen Sofe Unterftugung abzugewiunen, ein anderweites Liebesverhältniß mit ber Berzogin von Bouillon an. Als er mit dieser einst im Theater erschien, ereignete sto die samose Scene, wo Adrienne als Phadra gegen bie Loge ber Berzogin gekehrt, fie mit ben Donnerworten "von ber unverschämten Frauen, Die nicht mehr erröthen fonnend, ihres Berbrechens fich freuen" apostrophirte. Die Berzogin, auf bie sich alle Blide richteten, bie in Ohnmacht vor Wuth fiel und bas Theater verlaffen mußte, antwortete Befanntlich mit Gift auf die Apostrophe.

Schon im März 1727 mußte Morit von seiner zweiten Reise nach Curland zurücksehren, die Russen vertrieben ihn, er hatte zulet, wie einer seiner Gestreuen seiner Mutter schrieb, den größten Theil des Tags im Bette zugebracht und sich den Don Quixotte vorlesen lassen. Er ging erst nach Warsschau, dann nach Breslau und 1729 kam er wieder nach Paris, wo er von nun an zwanzig Jahre lang blieb. Von der curländischen Don Quixottiade blieb ihm nur der Titel eines Gerzogs von Curland. Aus Sachsen bezog er die Einkunste der thüringischen Gerr-

schaft Tautenburg, ehemals ben Schenken von Tautenburg und Vargula zuständig.

Die militairische Laufbahn, die den schönen Sohn des schönen Königs glorreicher als seinen Vater gemacht hat, begann im östreichischen Erbsolgekriege, freilich im Dienste Frankreichs gegen Deutschland. Worit commandirte im östreichischen Erbsolgekriege die Truppen, die mit den sächsischen verbunden in Böhmen einstelen und im Jahre 1741 Prag einnahmen.

Sein Bruder, der zweite August von SachsenPolen, bot ihm den Oberbesehl über seine Armee an,
Morit schlug ihn aber aus, um nicht unter einen Brühl, den allmächtigen Günstling, sich stellen zu müssen, er ging nach Frankreich zurück. 1744 ward er zum Maréchal de France erhoben und verdiente den baton in den drei Siegesschlachten in den Niederlanden 1745 bei Fontenay, 1746 bei Naucoux und 1747 bei Lasseld. Er starb, 1746 als Franzose naturalistet, 1750, vierundsunfzig Jahre alt auf dem Schlosse Chambord, dem Inselschlosse, das ihm Ludwig XIV. geschenkt hatte und das auch 1809 wieder
als eine Siegesbelohnung zum Fürstenthum Wagram
von Napoleon erhoben wurde.

Der galante Marschall von Sachsen war es, der die Hofgenüsse und die Hoflustbarkeiten ins Feldlager versetze. Er sagte: "Mit den Franzosen geht es nicht besser, als wenn sie heiter geführt werden. Nichts fürchten sie mehr im Kriege, als die Langeweile." Allezeit besand sich deshalb in seinem Hauptquartier ein Theater: der Theaterdirector war Favart.

 schaft Tautenburg, ehemals ben Schenken von Tautenburg und Vargula zuständig.

Die militairische Laufbahn, die den schönen Sohn des schönen Königs glorreicher als seinen Vater gemacht hat, begann im östreichischen Erbsolgekriege, freilich im Dienste Frankreichs gegen Deutschland. Mo=rit commandirte im östreichischen Erbsolgekriege die Truppen, die mit den sächsischen verbunden in Vöhmen einstelen und im Jahre 1741 Prag einnahmen.

Sein Bruber, ber zweite August von Sachsenspolen, bot ihm ben Oberbefehl über seine Armee an, Morit schlug ihn aber aus, um nicht unter einen Brühl, den allmächtigen Günstling, sich stellen zu müssen, er ging nach Frankreich zurück. 1744 ward er zum Maréchal de France erhoben und verdiente den baton in den drei Siegesschlachten in den Niederslanden 1745 bei Fontenay, 1746 bei Raucoux und 1747 bei Lasseld. Er starb, 1746 als Franzose nasturalisitt, 1750, vierundsunfzig Jahre alt auf dem Schlosse Chambord, dem Inselschlosse, das ihm Ludswig XIV. geschenkt hatte und das auch 1809 wieder als eine Siegesbelohnung zum Fürstenthum Wagram von Napoleon erhoben wurde.

Der galante Marschall von Sachsen war es, der die Hofgenüsse und die Hoflustbarkeiten ins Feldlager versetze. Er sagte: "Mit den Franzosen geht es nicht besser, als wenn sie heiter geführt werden. Nichts fürchten sie mehr im Kriege, als die Langeweile."

The deshalb in seinem Hauptquartier ervirector war Favart.

erhielt für 60,000 Thaler Diamanten und ward später an den Sohn des unter Johann Georg III.
florirenden Hauptfavoriten Haugwitz, Hans Abolf,
Hofmarschall und nachherigen Oberküchenmeister und
Oberschenk vermählt.

Brafin Lamberg, Die Scheingemablin faiserlichen Rammerherrn Johann Anton Graf Efterle, eines Böhmen, erhielt als erftes Brafent einen Schmud von 40,000 Gulben an Werth und -ihr Mann nebst ber Oberhofmarschallscharge einen Jahresgehalt von 20,000 Gulben. Aus bem Briefmechsel ber Grafin Lewenhaupt, Schwester ber Grafin Ronigsmart, geht hervor, bag man bereits im Mai 1698, furz nach ber Krönung in Polen, die Dame, welche schwanger war, ihrem Gemahle nachsenben wollte, bag biefer aber bie 50,000 Thaler, welche ihm beshalb geboten murben, aus-Die Gräfin Esterle erhielt sich noch eine schlug. Beit lang in Warschau neben ber Fürftin Lubomirsta, bann ichidte man fie fort. Unterm 6. Februar 1701 fchreibt General Lewenhaupt aus War-"Mit ber fleinen Grafin ift schau an seine Frau: Alles vorbei und man erzählt fich, fie wolle in ihr Baterland zurudreisen, so daß es scheint, als wurden bie blonden haare den Sieg davon tragen, wenn die schwarzen Augen sie nicht noch aus bem Felbe schlas Unterm 18. Januar 1702 fdreibt er aus "Wir wiffen, bag bie Grafin Efterle Warschau: in Breslau ift, boch hat es feinen Anschein, daß fie wieder an unfern Sof zurudkehrt; fie foll bort fein,

- sem mit ihrem Cheherrn eine Uehereinkunft zur treffen."
: Mach einem Briefe: ber Generalin Lewenhaupt pom
. 18/28. October: 1702 werlor-fie ihre Penfign.

Frau. voin Sipiogel war; die. zweite Gaupt=
ifiamme :Augustie: fie war; die Scheingemahlin des
Aammerdieners. Spiegel, der nachher als Obrist=
ilieutenant : und : geadelt erscheint und ursprünglich ein
ifchönes türksches Mähchen, das Fatime; hieß, eine
ifchönes türksches Möhchen, das Fatime; hieß, eine
ischeig bei der Eroberung von : Osen erbeutet wurde
und in, der Tause den Namen: Maria Aurora; er=
ihielt. Harithausen giebt in seinen Mempiren von
ihr solgendes Bortrait:

"La Spiegel étoit très grande et bien saite, la taille fine et haute, l'air d'une reine, étant habillée, et l'air d'une bonne femme dans son negligé; l'oeil bleu obscur, fin et vif, les cheveux noirs, un beau front, le nez long et aquilin, la bouche belle; une beauté romaine et elle étoit belle. Elle avoit tout l'esprit du monde, s'expri-, mant très bien et en peu de paroles, trouvant les termes les plus justes sous la main; rien ne lui échappoit, ou elle étoit et elle saisissoit dans le moment les paroles et les mines de ceux, dont elle vouloit savoir les choses, et elle avoit autant de memoire, pour ne rien perdre, que du jugement pour en tirer ses conclusions. Ayant été dès sa tendre jeunesse à la cour et chez les personnes les plus intriguantes, elle s'étoit approprié toutes les manières courtisanes, qu'elle avoit en-

core rassiné par son esprit; elle étoit polie et repugnante selon ses desseins elle avoit les sentiments hauts et élevés, ayant beaucoup d'ambition, qu'elle savoit bien cacher par une dissimulation profonde, mais sa fierté se montroit quelquefois dans ses soumissions, et ce qu'elle disoit, étoit toujours noble. On l'a tenoit pour coquette, mais elle ne l'étoit nullement; elle étoit bonne et génereuse amie, mais n'étoit amie que de très peu de personnes, quoiqu'elle étoit obligeante envers le monde. Elle racontoit agréablement et donnoit un tour particulier à ce qu'elle disoit, qui plaisoit; elle avoit la conversation amusante et spirituelle tant pour les matières serieuses que rejouissantes, elle étoit même badine, quand elle vouloit. étoit très adroite à tirer des vers du nez, quand elle vouloit s'en donner la peine et elle étoit d'abord au fait sur les caractères des gens; elle savoit toutes les connexions de la cour et tous les détours; elle dévinoit assez juste et prédisoit les suites; elle étoit intriguante pour ses vues et conduisoit à loin pour arriver à ses fins; elle étoit d'une propreté infinie et avoit le gout excellent pour tout. Elle savoit plusieurs langues et savoit de certains termes d'autres langues, qu'elle appliquoit toujours à propos; elle avoit une facilité très grande d'apprendre d'abord une langue et d'en attrapper l'énergique. Elle étoit liberale et n'étoit touchée que du grand; je lui ai toujours cru une naissance illustre. Elle ne se meloit jamais

d'affaires étrangères mais fort des siennes et de celles de ses amies. Elle traitoit les ministres d'égaux ou les évitoit et le même les grandes dames; et il falloit qu'elle se vainquit pour demander quelquechose à un ministre. Même quand elle parloit au roi, sa manière soumise étoit melée du grand et du noble. Le Comte de Kōnigsmark l'avoit eu à Bude emmaillottée dans du brocard d'or avec des pierreries turques et l'ayant menée avec lui, l'avoit donné à sa soeur. qui l'avoit élevée; elle l'avoit menée avec elle en Saxe comme une fille au dessus d'une femme de chambre après la perte de son frère, lorsqu'elle étoit dans toutes les charmes de la jeunesse, la Königsmark étoit dejà un peu sur son retour etc."\*).

Nachdem der König Frau von Spiegel in Polen zurückgelassen hatte, lebte sie hier nach ihrer großen und freigebigen Weise und verthat von den über 100,000 Thalern, die sie vom König erhalten hatte, Vieles; endlich, nachdem sie mehrere Jahre so in Polen zugebracht hatte, langweilte sie sich. Das Reich der Gräfin Cosel ging damals zu Ende und Flemmings Cousine, die Krongroßschapmeisterin Przebendowska,

<sup>\*)</sup> Es ift also falsch, was gewöhnlich geschrieben wirb, daß Frau von Spiegel in Ofen an Feldmarschall Schösning gefallen sei, der sie in Berlin habe taufen lassen und der polnischen Krongroßschapmeisterin Przebendowska, gebornen Flemming zum Hochzeitsgeschenk verehrt habe.

Die die Cosel nicht liebte, aber für die Spiegel eine größe Freundschaft gefaßt hatte, brachte sie, da sie inicht für sie zu fürchten hatte, mit nach Sachsen, ließ sie lei sich wohnen und an ihrer Tasel speisen und behan-

belte ste ganz wie eine Freundin.

Frau bon Spiegel gehört zu ben fünf Damen, don benen ber König Kinder anetkannt hat, es waren bies vier Sohne und vier Töchter: der Marschall von Sachsen von der Gräfin Königsmatk, der Ritter von Sachsen von der Fürstin Teschen, der Graf Cosel und seine beiden Schwestern die Gräfinnen Friesen und Moszinska von der Gräfin Cosel, die Gräfin Orselska von Mademoiselle Renard und endlich die beiden Kinder, die die Spiegel ihm gebur: der Graf Rustowsky und die Gräfin Bielinska, nachherige Bellegarde.

Graf Friedrich August Rutowsky war geboren im Jahre 1702. Er erhielt seine Erziehung in Frankreich und trat nachher in die Dienste König Bictor Amadeus' von Savoyen und kurze Zeit in die König Friedrich Wilhelm's I. von Preussen, bei dem er sehr wohl gelitten war. Von da trat er in sächstsche Dienste und führte hier das preussische Exercitium ein: "die Canaille hat uns Alles abgestohlen," sagte später Friederich der Große in seinem freilich gerechten Grimme gegen Sachsen. Nach den Berichten des englischen Gesandten in Oresben Sir Charles Williams war Rutowsky kenntznißreich und begabt, aber, wie der Chevalier de

Saxe, ber Sohn ber Fürstin von Teschen, unthätig und träge. Er ift noch baburch merfmurbig, daß er 1738 die exple Freimqurerloge zu Dresben zu ben drei Adlern gestiftet hat. Er befleibete in Sachsen die Posten eines Generalfeldmarschalls, Chefs der Artillerie und Obriften Saus = und Landzeugmeifters, zugleich war er Gouverneur von Dresben. es, welcher im erften Jahre des siebenjährigen Kriegs bie gesammte sächfische Armee im Lager von Königstein, an Friedrich ben Großen überlaffen mußte, wovon aber die Schuld mehr Brühl trifft, als Rutowsfy. Berheirathet war er seit dem Jahre 1739 mit einer polnischen Dame, einer Bringessin Lubomirsta, ber Tochter einer Tochter des Oberkammerherrn Bigthum. Er ftarb ein Jahr nach bem fiebenjährigen Kriege, zweiundsechzigjährig.

Das zweite Kind der Frau von Spiegel war eine Tochter: Catharina, geboren 1706. Sie heirathete 1728 ebenfalls einen Bolen, den Grafen Michael Bielinsky, einen Bruder der Gräfin Dönhoff, der Nachfolgerin der Cosel, trennte sich aber nach der herkömmlichen polnischen Weise wieder von ihrem Gewahl und lebte in Paris. 1735 ward sie geschieden und vermählte sich 1736 zum zweiten-male mit dem französsischen Grafen Claudio Bel-legarde, der als Generalieutenant in sächsischen Dienst trat. Bei des Königs Tode erhielt sie zufolge seines Testaments 8000 Thaler Jahresrente wie die Orselska.

III. Pie Fürstin Jubomirska – Ceschen und ihr Sohn der Chevalier de Saxe. Prinz Judwig von Würtemberg.

Die zweite Hauptfavoritin König Augusts war die schon genannte Polin Ursula Catharina Burftin von Lubomirsta, fpater Fürftin von Tefchen. Sie war geboren 1680 und ebenfalls eine ber fconften Frauen, wie ihre Bilber im Saale bes großen Gartenpalais und auf ber Galerie zu Dresben bezeugen, eine üppige Bondine. In ihren Abern floß frangofisches Blut: fle mar eine geborne Fraulein von Bodum, Tochter bes Stolnicks von Litthauen, eines eingewanderten Franzosen. Der Carbinal=Primas von Polen Rabziejowsty war ihr Dheim und ihr Gemahl wurde ber Sohn bes alten, 1667 zu Breslau geftorbenen Kron-Großfeldberrn Lubomirety, ber junge Fürft Georg Dominic, Rron - Oberkammerherr. Der Ronig wandte, fagte man, ihr zuerft seine Reigung zu, als er bei bem Ringelstechen im Carneval 1697 vom Pferbe ge= worfen wurde und fie vor Theilnahme und Schred über ben königlichen Gelben in Ohnmacht fiel. Rurz darauf führte ber König bie Fürftin auf bie Leipziger Meujahrs - Meffe, um fie ber Bemahlin Frie brich's I. von Preußen, ber philosophischen Königin Sophie Chariotte vorzustellen. Diese geistreiche Dame machte fich einen höchst vergnüglichen Scherz: sie veranstaltete einen Dastenball, zu bem fle außer ber Fürftin von Teschen noch brei frühere Beliebte bes Ronigs, bie Gräfin Rönigsmart, bie Gräfin Efterle und bie Frau von Saugwit, geborne Reffel, ohne bag eine biefer Damen von ber Anwesenheit ber anbern. etwas mußte, einlub. Alle biefe vier Damen fuchten ben Ronig wegen feiner Unbeständigkeit zu neden; als fie fich aber gegenseitig erkannten, fam es zu einer leibenschaftlichen Scene, Die die Festgeberin baburch beendigte, baß fle ben Ronig aus ber Quabrille gurudjog, in welche fie ihn mit ben vier Damen engagirt Nach beendigtem Carneval führte August bie Hatte. Fürftin Lubomireta mit gur Krönung nach Bolen. Rach polnischer Sitte war es während ber Fastenzeit gestattet, in jeder Woche ber Devotion halber einige Tage im Rlofter zuzubringen. Die Fürstin sab bier wiederholt ben Rönig seiner Leibenschaft halber: er folich in ber Rapuzinerkutte zu ihr. Die Liebenben fetten ben vertraulichen Son bann auch in ber Gefell-Schaft bei Gofe fort. Der junge Lubomirety murbe eifersuchtig, wollte von hofe weg und auf seine Guter Die Gemahlin sollte folgen — fie wollte nicht, es fam zur Trennung, ber Papft annullirte bie Che, wie er bas fo oft ben Polen zu Gefallen gethan Die Fürftin leiftete bem Könige gute Dienfte, bat. um ben Primas, ber bie hauptftuge bes Pringen von Conti bei ber polnischen Königswahl gewesen war, auf feine Seite zu bringen. Sie ward zur Reichsfürfin von Teschen erhoben, als fie ihm im Jahre 1700 Georg ben f. g. Chevalier de Saxe geboren hatte. Sie erhielt sich als Maltresse en titre mehrere Sahre; endlich verbrangte fle bie Grafin Cofel.

Als sie der Cosel weichen mußte, lebte sie von den Einkunften der ihr 1704 überlassenen herrschaft

Soberswerba mit 20,000 Thalern Bente und anbern Butern, Die ihr August in ber Laufit angewiesen hatte und machte ein großes Gaus in Dresben, bergeftält bag fle immer auch noch in ihren späteren Jahren: einen bebeutenben Birkel um fich versammelte. Jahre 1713 fah-fie ber Tourift Pollinig in Breslungwo sie einsprächtiges Gaus machte. Im Jahre: 1718: fah ste achtundbreißigjährig in Dresben ber Tourist! Loen und bemerft, bag er auf ihrer Stien faum mehr eine Spur der Dibglichkeit gefeben habe, bag: fie fo: eine große Rolle an biesem galanten Gofe habe spielen. Dennoch verheitathete ste fich nocht einmak mit einem nachgebornen Prinzen bes- hauses Burtemuberg, ber icon 1703 an ben Dresbner hof getommen war, fie hier tennen gelernt hatte und in ber fachfischen Diefer- zweiundbreifigjährige tapfere Armee diente. Pring Ludwig, Bruder des regierenden Berzogs Carl Alexander, heirathete im Jahre 1722 gang insgeheine ble reiche zweiundvierzigjährige Burftini. Er trat später kaiserliche Dienste und fiel in ber Schlacht bei Guaftalla 1734, stine Gemablin ftarb erft 1743 zu Dresben, breiundsechzig Jahre alt.

Das Palais der Fürstin in Dresden, das so. g. Wührtembergische Palais, war das Beichlingische Haus auf der Pirnaischen Gasse; das sie durch eine Schenkung des Königs von 1705 besaß und das nach ihrem Tode unter dem Namen Hötel de Saxe in den vierziger und funfziger Jahren durch, seinen neuen Bestyer La Fond ein vielbesuchter Ort warv, wo die prächtigsten damals von der ersten Gesellschaft Oresvens

ftark befuchten Daskeraben gegeben wurden. beim: preußischen Bombarbement brannte es ab und ward bann feit: 1772, Amthaus. Die Fürftin von Teichen war es, Die den nachher an die Grafen Brudl und Maxcolini gekommenen. Garten in ber-Friedrichsstadt anlegte. Der Sohn der Fürstin, ber Chevalier de Saxe starb als Maltheseritter. Generalfeldmarichall und Gouverneur von Dresben im Inbre:1774 erft unter Friedrich August III. Der englische Gefaubte Sir Charles Williams, ber: im ben: vienziger: und funfziger Jahren: Gefandter in Dresben mar; neunt ihn einen Munn, ber gar nicht, obne Babigleiten und Renntniffe fei, meint aber, erfeirunthätig und träge. Er besaß bas von ben Erben; brs: Feldmarfchaus Backerbarth, erfaufte. f. g., Boderbarthsche Palais, Das Gebäude, mo heut zu, Tage: Dies hirurgisch:=: medizinische Akademie ift. und. dens heutigen Bring. Johannischen Garten, mo er nach: bem ftebenjährigen Rriege 1764 bas noch jest ftebenbe-Balais, bauen ließ. Der Chevalier mar unter den: berühmten natürlichen Göhnen König August's, ber, ber: am längften: lebte. Mit ber, jungern Schwester; ber: Fürstin von Teschen Therese von Bockumu. bie mit einem: in fachfischem Rriegedienst flebenben pome. merischen Baron Glafenap, verheirathet,, aber von ibm geschieden morben mar, erzeugte der berühmte Schulenburg, der bis 1711 in fachfischen Dienften fant, ums Jahr 1710 einen natürlichen Gobn "Glaffbed", ben 1788 unter Curatel in Doutschland geftope, Sonsift. Frau: von Glasen am war, wie die Memojnen

Harthausen's wiederholt vocumentiren, eine ber gefürchtetsten Personen am Dresdner Hose, die durch
ihre Intriguen und Verschwärzungen die größten Uneinigkeiten anstistete: sie hatte ihrer eigenen Schwester zu
schaben gesucht und that namentlich was sie thun konnte
zum Sturze der Cosel, ich komme auf diese böse
Dame zurück.

Haxthausen giebt in seinen Memoiren folgende Portraits von der Fürstin von Teschen und ihrem stillen Gemahle, dem würtembergischen Prinzen.

"La Princesse de Teschen étoit de très moyenne stature, la taille très bien prise, le visage assez revenant, de beaux yeux et la mine fort séduisante, le pied petit et beau. Sa conversation étoit liante et elle avoit un art particulier de s'insinuer, quand elle vouloit; elle étoit fine, quoique ce n'étoit pas un grand esprit; elle avoit le coeur bon et les sentiments assez nobles, ses passions avoient eu beaucoup d'empire sur elle. mais elle en étoit fort revenue et s'étoit fixée de coeur et d'ame à son prince. Elle avoit reussie à se mettre avec le roi, ce qui n'est arrivé qu'avec la Königsmark et elle, et s'étoit mis avec lui sur le pied d'une bonne amitié; il se conficit même beaucoup à elle et lui parloit fort confidemment souvent; il la mettoit de ses fêtes et soupoit quelquefois chez elle avec compagnis choisie et il ne lui refusoit guères les graces, qu'elle lui demandoit, mais elle ne s'y emancipoit que très rarement et n'y venoit que de loin et y donnoit en badinant un tel tour, que cela paroissoit venir de lui même. Elle connoissoit parsaitement l'humeur du roi et le prenoit toujours par son faible, cessant d'abord la poursuite, quand elle remarquoit le moindre obstacle, et revenant à la charge une autre fois. J'ai toujours entendu avec bien du plaisir le récit qu'elle faisoit de ces discours, qu'elle a eu avec le roi; elle s'y representoit avec ses manières naives et badines, avec ses mots choisis, en tâtant le roi; elle racontoit les reponses du roi, faisoit remarquer ses finesses et celles du roi, comme elle avoit semblé donner dans ses faux-fuyans et l'avoit pourtant attrappé à la fin et comme elle lui avoit aussi tiré les vers du nez sur ce qu'elle vouloit savoir. La Teschen étoit dangereuse ennemie tant qu'on lui resistoit; mais on pouvoit l'appaiser peu à peu à force de la rechercher. Son père avoit été français, qui s'étoit marié en Pologne et y avoit vécu avec distinction, elle l'appelloit Bouccon, le grand chambellan de la couronne l'avoit épousé par passion et l'avoit fort aimé, mais l'avoit traité avec caprice; elle Le roi avoit été charmé de l'aimoit pas. danse, la négotiation avoit duré quelque temps et s'étoit fini en grand secret, toutes les conditions ayant été traitées et accordées. Elle quitta son mari et remplaca la Esterle. Elle contribua beaucoup à la chûte de Beichling,\*) se-

<sup>\*)</sup> Des Großfanzlers. Siehe unten.

condant Pflug et Fürstenberg sans les estimer, ni l'un ni l'autre, aussi n'en étoit elle pas,
estimée; elle eut Hoyerswerda de cette disgrace.
Elle fut deux fois sur la pointe d'être disgraciée,
mais attaquant le roi et venant avec lui aux éclaircissements, elle le rémit dans ses chaines plus
fort qu'auparavant."

"La Cosel ayant été declarée, elle se retira. à Breslau, noua intrigue avec le prince Alexandre de Pologne, fils du dernier roi,\*) depensa. beaucoup avec lui et entra dans le parti contraire. au roi. Le prince Alexandre étant mort, elle, rentra en elle même et voyant fondre ses tresors.. après plusieurs malheurs, dont elle avoit été la dupe, elle prit le pretexte de voir sa seigneurie. Hoyerswerda et vint en Lusace, de là à Dresden. en temps de carneval incognito. Elle fut aux. redoutes, demanda permission au roi d'y finir. quelques affaires pour peu de temps et l'obtint. Se tenant fort retirée elle aborda masquée. le roi à la redoute et réussit par sa manière, soumise en obtenant permission à rester à Dresden. Elle se lia la maison de Reuss\*) et attira. le prince de Wirtemberg qui ne songea au commencement, qu'à la galanterie, mais y fut pris par la manière genereuse, dont elle s'y prit

<sup>\*)</sup> Sobiesky.

<sup>\*)</sup> Der Grafin Reuß, gebornen Friesen, ber Freuns bin bes Statthalters, Fürftenberg.

"avec lui et l'aima effectivement avec beaucoup de sincerité. Le Comte de Wackerbarth s'étoit attaché à elle peu apparavant, mais le prince l'effaca bientôt et elle, ne s'étant pas liée encore, congédia Wâckerbarth assez cavalièrement. Le prince a toujours haï Wackerbarth terriblement et a découvert son ridicule partout en toute occasion, y trouvant à tout moment mille sujets, personne n'y étoit plus propre que lui. La Cosel ne laissoit pas de craindre la Teschen, mais celle-ci me dit, qu'elle ne vouloit lui faire aucun tort, que ses desseins étoient tout autres etc. la liaisen avec le prince de Wirtemberg se formait alors etc.

Le prince de Wirtemberg étoit un des quatre fils de l'administrateur,\*) qui étant prince apparagé et n'ayant rien, legua par testament ses quatre fils à quatre grands princes: l'ainé à l'empereur, le second au roi de Pologne, le troisième au roi de Prusse et le quatrième au roi de Suède; tous ces princes acceptèrent le testament et chacun reçut le sien et se chargea d'en avoir soin. Le sort donna le prince Louis au roi de Pologne, qui l'éleva avec une pension de 4000 écus, et étant cousin germain de la reine, cela lui servit de relief, mais comme la reine étoit assez negligée, on ne faisoit pas plus

<sup>\*)</sup> Friedrich Carl. S. würtembergische Hofgeschichte. Band 25. S. 165.

grand cas de ce jeune prince sans bien et vivant des graces du roi. Il venoit dans l'antichambre du roi, sans que personne se mit en peine de l'accoster, cétoit la même chose chez Madame royale des courtisans, quoiqu'elle même lui adressa quelquesois la parole en le saisant entrer; la reine seule le distingua chez elle, mais quasi personne ne suivit cet exemple etc. Il étoit allé faire quelques campagnes en Flandres, ou il s'étoit fort formé et en Pomeranie, le roi lui avoit donné un regiment, ce qui augmenta bien un peu ses finances, mais ne sussissit pas ni pour ses besoins ni pour son ambition. Il avoit bien fait quelques tours chez son cousin germain le duc regnant de Wirtemberg,\*) mais ces secours la n'alloient ce prince depensier n'ayant pas fort loin, guères de superflu etc. Le roi commença alors à le beaucoup distinguer et à la manière des cours cela le mit dans un instant en vogue etc. C'étoit dans ce temps que l'intrigue entre lui et la princesse de Teschen se forma, elle commenca à être sur son retour, elle crut que le prince étoit son fait et n'épargna rien, pour l'agacer. Le prince n'étoit pas bien avec Flemming et ne l'aimoit pas; il vint souvent l'après-midi chez la Hülchen, \*). comme tout le monde de distinc-

<sup>\*)</sup> Eberhard Lubwig, ber Doppelgemahl ber ganbs verberberin Grävenis.

<sup>\*\*)</sup> Fraulein von Gulden, eine genaue Freundin ber Freundin bes Statthalters Fürstenberg, ber Grafin

tion et le soir chez la Reuss, rarement chez la tresorière.\*) La Teschen 'n'aima pas Flemming non plus et n'y venoit que rarement; mais étant voisine de la Hülchen, y vint souvent les après - midi et lia une grande amitié avec elle et peu à peu avec la Reuss, ou elle soupa la plupart du temps avec le prince qui étoit en grande amitié avec Lützelbourg\*\*) et cela suffisoit pour être très bien avec la Reuss. L'intrigue étant nouée entre le prince et la Teschen, ce qui ne consuma pas beaucoup de temps, elle . acheta une maison à Dresden, proche de celle ou la Hülchen demeuroit et le prince s'y logea avec elle, lui logeant au troisième étage et elle au second, car à Dresden le rez de chaussé est pour les offices et le domestique. Le prince commenca bientôt à briller par son équipage et domestique, la Teschen fournissoit à tout; il acheta bientôt après un regiment impérial et fut souvent à Vienne, ou deux de ses srères étoient déjà avantageusement employés; il s'y est poussé, ayant gagné

Reuß, gebornen Friesen, in ihrer Jugend Braut des bes
rühmten Generals Grafen Schomberg, den sie durch den
Tod verlor und in ihrem Alter noch mit Haxthausen's
Bater auf dessen Todienbett verlobt, eine sehr einstußreiche Dame der damaligen Hofgesellschaft, die beim König großen
Stand hatte. Siehe unten.

<sup>\*)</sup> Przebendowska, geborne Flemming.

<sup>\*\*)</sup> General und Cabinetsminister, ein Liebling bes
Konigs, zulest stiller Gemahl ber Reuß.

l'amitié et l'estime du prince Eugène, jusqu'au commandement de l'armée, ou il fut tué."

Ce prince étoit court et gros, un visagende la famille, point beau, mais agréable, de petits yeux vifs et malicieux, les joues un peu bouffies, marqué de la petite verole, la tête grosse. Il avoit beaucoup d'esprit, étoit fort sin et observoit tout; il avoit un art de s'insinuer extracrdimaire, quand il vouloit; personne n'étoit si fer-'tile en expressions satiriques et donnant' du ridicule, que lui. Il étoit dangereux ennemi, il tou-'choit au vif par le tour, qu'il domnoit, et pourtant on ne pouvoit dire, qu'il offensoit. Il avoit tout en grand ordre chezolui, quandola Teschen ···lui eut tout mis entre les mains et sous ses or-'dres, il' ne se peut, rien de plus reglé, que cette "maison: une 'chère angelique, petite table, mais superbe, rien de plus excellent ni de plus délicat; un vin délicieux, vin d'Hongrie du premier étage; les mets n'étoient pas nombreux, mais en même quantité, qu'il y eut 10 ou 2 à table; on n'y traitoit jamais en manière de festin, mais il y avoit toujours quelques amis particuliers, et cela sans ceremonie, à moins que le roi n'y vint souper, ce qui arriva de temps en temps, mais alors le roi faisoit venir du chateau, cette table étoit elle même une véritable table de prince."

"Quand le roi étoit à Dresden, les grands de Pologne y soupoient fort souvent, mais rarement plus que deux ou trois à la fois; on parloit alors avant et après la table à coeur ouvert etc. ces grands étoient plus considents ici que chez la tresorière à cause de Flemming qu'ils n'aimoient pas etc. Les uns ne s'ouvroient chez la tresorière, comme les autres ne le faisoient pas chez la Teschen; mais qui ne connoissoit pas la carte, auroit été trompé, tant ces sins politiques savoient se contresaire, et auroit cru le coeur sur les levres, ou il n'y avoit au sonds qu'une prosonde dissimulation et des seints dehors de sincerité. Les dames polonaises, qui avoient accompagné leurs maris, ou avoient été du voyage, jouoient le même rôle."

, "Le prince de Wirtemberg étoit brave, avoit beaucoup de jugement et comme tous ceux de sa famille dépuis quelque temps ont été grands guerriers, il ne leur cedoit en rien; il étoit bon général et avoit bien profité de son temps. Il n'étoit pas ami de beaucoup de gens et ne communiquoit guères mais il étoit fort affable et poli; il étoit, quand il vouloit, très agréable en compagnie et très familier avec ses amis et sans ceremonie; tout en lui marquoit une naissance élevée et il savoit très bien soutenir son respect. Il étoit souvent travaillé de la goutte. Il me fit souvent prier de venir chez lui à 5 ou 6 heures d'aprèsmidi, et quand je vins, il me dit: je destine ce soir à mon contentement; nous causames, la Teschen vint dans sa chambre, nous jouames et soupions tous trois, et s'il étoit malade, devant

son lit; on me recut alors aucune visite et je no sortis souvent qu'à une heure de nuit. Ils ne se cachèrent pas de moi de leur liaison; on n'a su qu'après sa mort, qu'ils étoient mariés depuis le temps de leur intrigue, mais secrètement. laissa le maître absolu de ses biens, qui étoient considerables: la seigneurie de Hoyerswerde rentoit 22 ou 24,000 écus; il vendit toutes les pierreries de la Teschen à quelqu'uns de près, qu'elle portoit et en acheta des seigneuries en Bohème à plus de 30,000 écus de revenus; il acheta aussi pour lui une belle terre en Lusace Neschwitz et y fit bâtir, j'y ai été plusieurs fois -avec lui. La Teschen avoit plusieurs disputes avec ses sujets d'Hoyerswerda; il me fit toujours nommer commissaire par le roi, même ou il y avoit de grands procès et je sus toujours heureux à les accomoder à son avantage."

## iv. Die Gräfin Cosel und ihre Catuftrophe.

Eine britte Hauptfavoritin Rönig August's bes Starken und die mächtigste unter allen mar Anna Constanze, Gräfin von Cofel, eine Dänin. Sie war eine Fräulein von Brockvorf aus Polstein, gestoren wie die Lubomirska 1680, Tochter eines bäsnischen Obristen und Rammerfräulein ber Prinzessin von Polstein=Plön, Gemahlin bes Erbprinzen von Polstein=Plön, Gemahlin bes Erbprinzen von Braunschweig. Schon hier am braunsschweigischen Hofe hatte sie ihre hervische Matur sehen

laffen: ber Pring Lubwig Rubolf, ber 1731 gut Regierung gelangte, wollte fle einft fuffen, fle lief ibm bafür eine berbe Ohrseige zukommen. Nach dem Tobe ihrer Prinzesfin ging fie nach holstein zurück. beirathete fie Sohm 1699, ber fte schon in Bolfenbuttel kennen gelernt hatte. Der Vater beffelben mar ber obenermahnte Rammerbirector Ludwig Gebhard. von Cohm, ber Liebling Rurfürft Johann Georg's IV. "ber ihm hatte bucken muffen." Ihr Gemahlmar Sohm's alterer Sohn, Abolph Magnus von Cohm, ber Geheimer Rath war und fpater Cabinets-Minister wurde. Er war bamals neunundzwanzig, fie neunzehn Jahre alt. Der hof war bamals in Bolen, Frau von Hoym war noch nicht vorge-Als ber hof zurudtam im Jahte 1704 nach Hellt. fiebenjähriger Abwesenheit, ruhmte, so wird ergählt, bei einem Banquet, bem ber Konig beimohnte, jeder von den Gaften die Schönheit seiner Geliebten, ber Minister von Sohm die feiner Gemablin. Der Ronig bot ihm eine Wette an. Sohn brachte hierauf feine Gemahlin an ben hof. Der König erflärte fich auf der Stelle bestegt und bestegte nun sofort auch bie junge, schöne Fran. Mach ben handschriftlichen Demoiren bes Baron harthausen, Sohns bes Beheimen Raths und Hofmeifters August's 'bes Starken, war Hohm ein Mann, ber eine achte Don Juan-Natur hatte. Er hatte früher die fehr schone Schwester Carthaufen's, bie nach ber bie Schwägerin bes Großbangiers Beichlingen warb, beirathen wollen, fpater Deflegte ihn bie noch größere Schönheit der Golfteine-

Aber auch ihrer warb er überbruffig. meigerte fich lange, dem König zu Willen zu sein; endlich fam ein Arrangement zu Stande. Montague ergählt, bag, als August zum erftenmal zur Frau von Sohm gekommen fei, er in einer Sand ein Sufeisen gehabt habe, bas er zerbrochen und in ber anbern einen Sack mit 100,000 Kronthalern. Aber Frau von hohm ließ fich ganz andere Bebin= gungen versprechen: ber Ronig mußte ihr 100,000 Thaler jährlich versprechen, für immer ber Berbinbung mit ber Fürstin von Teschen entsagen und burch einen eigenhändigen Contract ihr die Berficherung geben, sie nach bem Tobe ber Königin als Königin anzuerkennen und ebenfalls die mit ihr erzeugten Rin= ber als legitime Prinzen und Prinzessinnen von Sachsen zu behandeln. Frau von Hohm ward barauf von ihrem Gemahl geschieben.

Sie behauptete sich in dieser Eigenschaft als Frau des Königs, nachdem dieser sich von der Fürst in von Teschen getrennt hatte, etwa acht Jahre lang in der höchsten, ausmerksamsten, hochachtungsvollsten Gunst des wankelmüthigen August. Sie beherrschte ihn in diesen acht Jahren sast unumschränkt. Im Jahre 1706 ward sie auf August's Beranlassung von Kaiser Joseph I. zur Reichsgräfin von Cosel erhoben (von einem Brockoorsischen Familiengute in Golstein); in demselben Jahre erhielt auch die ganze Familie Brockoors den deutschen Reichsgrafenstand. Sie gehörte zu den seltenen Schönheiten, die sich ungemein lange bis ins hohe Alter erhalten. Die Gräfin Cosel

hatte große, schwarze, lebhafte Augen, einen febr reinen weißen Teint, einen sehr schönen Mund mit fleinen Bahnen und eine febr fein gebilbete Rafe. Beftalt war boch und schlant, ihre Formen voll, fcmellend, fast üppig. Obgleich ihre ganze Erscheinung mehr ben Ausbruck bes Großen und Erhabenen einer heroischen Ratur hatte, zeigte fie babei, mas fo felten vorkommt, bennoch noch ben Liebreig ber weiblichen Anmuth und vereinigte so zwei fich gang zu wiberfprechen icheinende Individualitäten. Das Keuer ihrer berühmten schwarzen Augen foll gleichsam strahlend und ihr Umgang bezaubernd gewesen sein. fehr ichones Portrait, bas ich in Dresben bei bem ebemaligen Oberbibliothefar Falfenftein gesehen habe, läßt fie als eine Frau wenigstens in ben vierziger Jahren feben, wo ber weiße Teint ichon ins Braunliche übergegangen ift, aber noch im vollen Glanze bes Baubers ihrer heroischen und boch, wie gesagt, hocht Nur das Auge anmuthevoll weiblichen Schonheit. blidte in biesem Bilbe flegesgewiß mannlich.

Die Gräfin Cosel beherrschte den König nicht blos durch das Uebergewicht ihrer Schönheit, sondern auch durch das ihres Geistes. Sie war ein höchst energischer Character. Harthausen, ihr vielzähririger Spezial, entwirft in seinen Memoiren von ihr und ihrem Gemahl folgende Schilderung:

"La Comtesse Cosel étoit belle, très bien faite et d'un grand air, très blanche et de vermeil, de beaux yeux, belle bouche, mais les dents quoique bien rangées, commencoient à se casser,

étant trop minces. Elle avoit beaucoup d'esprit, étoit très vive, toujours d'égale humeur et très amusante; elle parloit beaucoup et bien, on ne s'empuyoit jamais avec elle. Elle étoit fort franche et ne savoit point dissimuler, elle disoit à chacun la verité, ce qui lui fit beaucoup d'ennemis. Elle étoit véhemente et emporté, brave et capable de saire le coup de pistolet ou de se battre à l'épée. Elle n'étoit pas malfaisante, fort econome, elle savoit amasser, mais elle ne prenoit point de presens; jalouse jusqu'à la rage du roi, elle ecartoit ses rivales eu les menaçant des dernières insultes. Le roi la croignoit et la menagoit; comme il ne pouvoit pas si défaire de ses frédaines et qu'il entretenoit quantité de maltresses, il étoit obligé à mille artifices à se dérober d'elle sous de disserentes pretextes, car elle le tenoit si court et elle l'espioit se fort, qu'il eut toutes les prines du monde à être son maître: ministres, bâtimens, chasse etc. tout lui servoit de prétexte. Elle couchoit tous les nuits avec lui. Elle l'amusoit si fort pendant la journée par ses entretiens, ou il se plaisoit, qu'il sy oublia souvent. Elle avoit gagné un si grand ascendant sur lui, qu'elle se seroit toujours soutenue, si elle ne l'avoit jamais laissé voyager seul, et lui avoit faissé plus de liberté. Elle prétendoit être la semme du roi, c'est en quoi elle choqua la reine, qui vivoit tranquillement et voyoit sans peine les mattresses du roi. Elle haïssoit le Stadthaiter

a Comtesse de Rauss et la Hülchen, elle se défioit de la Vitzthum, \*) elle aimoit que Vitzthum étoit toujours auprès du roi, dont elle ne craignoit aucune intrigue. Sa cour étoit toujours très nombreuse, le roi le voulant ainsi; quoiqu'elle en eut toujours une choisie et qu'elle savoit très bien se désaire du reste."

"Le ministre Hoym n'avoit cherché que la beauté par le mariage et avoit recherché tout ce qui en avoit la renommée. Ma seconde soeur \*\*) étant très belle et bien faite étoit du nombre de celles qu'il avoit recherché, la Vitzthum et la Hülchen en avoient traité avec ma grande mère, avant que le Comte de Beichling s'étoit presenté et la chose étoit fort avancée, quand l'inconstance de Hoym sit tout rompre, le prétexte fut de demander tout d'un coup une très grande dot, c'étoit toucher la grande mère au vif et Flemming m'en dissuadant par une lettre, nous rompimes tout court, Hoym ayant encore été en traité avec plusieurs autres, sut ensin à Holstein voir Mademoiselle Brockdorff, fut épris et l'épousa d'abord. Son inconstance le prit bientôt après le mariage; l'ayant mené à Dresden, il étoit déja fort fraid envers elle, j'en sus témoin. Le roi,

<sup>&</sup>quot;) Schwester ihres geschiebenen Gemahls Dohm, Ges mablin bes Oberkammerherrn, August's Liebling.

<sup>\*\*)</sup> Babet von harthaufen, Gemahlin bes Groß- felteniers Beichling.

revenant un an après de la Pologne, fut amoureux d'elle éperdument; le Statthalter avec les dames de sa faction y travaillèrent. Elle se defendoit habilement long temps, elle se rendit à la fin: Hoym et elle furent separées, ils se haïssoient à la mort et sans retour dépuis."

Die Grafin Cofel war ihrem königlichen Berrn in jeber Beziehung theuer. Nach harthausen erhielt Coym für die Abtretung 50,000 Thaler. selbst zog, wie erwähnt, ein Jahrgehalt von 100,000 Thaler und außerbem noch bebeutenbe Gefchente. August hatte ihr schon im Jahre 1705 bas Luftschloß Billnig geschenkt, bas früher ber Grafin Rochlig nachher wieber an ben König zugehörte und rudfiel. 3m Jahre 1706, ale er gang aus Polen que rudfam, und fie zur Grafin Cofel ernannt murbe, ließ er ihr neben bem Schloffe eine wahrhaft fürftliche Wohnung einrichten: fle ftanb burch eine bebedte Galerie mit bemfelben in unmittelbarer Berbindung, war in höchfter Pracht und Ueppigkeit ber Bimmer nach ben vier Jahreszeiten angelegt und bie Meubles barin fosteten allein 200,000 Thaler. Nach bes Ronigs Bunsch hielt fie hier einen fehr animirten Gof: ihre Gesellschaften gehörten zu ben glanzenbsten und zahlreichsten in Dresben. Später, ale schon ihre Ungnabe entschieden mar, mußte die Gräfin bieses Saus verlassen, da der König es umbauen ließ: ber Neubau mar bas Palais, bas beut zu Tage bas prinzliche Palais auf dem s. g. Taschenberge ift: es wurde im Jahre 1719, nachbem bie Grafin Cofel in Ungnabe gefallen

war, bem Rurpringen überwiesen. "Sie toftete, fcreibt ber Tourist Loen, soviel, als eine Armee zu unter-Unfägliche Summen gingen barauf, um bie · balten. Sochachtung zu zeigen, welche ber Ronig für biefes Weib hatte." Ihr Ginfluß auf benselben mar fast · allmächtig. Sie brang einmal fogar barauf, einen Beiftlichen an ber Kreugfirche eremplarisch zu bestrafen, melder eine ziemlich beutliche Anspielung auf sie, als Die Bethfabe Sachsens gewagt habe. Der Konig aber meinte, als biefes Anverlangen an ihn tam, bag bie Prediger alle Bochen einmal eine Stunde und einen Ort hatten, wo fie sagen konnten, was fie wollten; follte fich ein Prediger außer biefer Stunde und außer biefem Orte beifommen laffen, ungiemende Worte gegen fie fallen zu laffen, fo werde er ihn fofort feftnehmen laffen; - ,,allein bie lutherische Rangel, fügte er scherzend hinzu, ift fcon zu boch für ben Papft, um wievielmehr alfo für mich, ein bloges Weltkind."

Die Eifersucht und noch mehr die Herrschsucht ber Gräfin Cosel kannten keine Grenzen. Zu der Eiferssucht gab der König allerdings reichlichen Anlaß, da er fortwährend eine Menge Nebenliaisons ganz heimslich unterhielt. Der Ehrgeiz der Gräfin sand durch die Huldigungen Nahrung, die ihr Einheimische und Fremde brachten. Zu ihren großen Verehrern gehörte unter andern der heroische abentheuerliche Lord Pesterborough, der im Jahre 1707 am Dresdner Hofe verweilte, er spricht mit Entzücken von der "schönen Amazone, die ihm den Pantoffel gegeben habe," wie er sich in einem Briefe an den Marschall Schulens

Surg, ber in beffen Memoiren fleht, ausbruckt. Bofe murben ihr bie bochten Ehren erwiesen, felbft Als im Jahre 1709 ber von fremben Souperainen. große Götterankzug in Anwesenheit ihres ehemaligen Lanbesheren, bes Ronigs von Danemart ftattfanb, too biefer ben Jupiter, August ben Apollo barstellte, erschien die Gräffn Cosel als Digna mit ihrem Mymphenchpr und einer Minfifbande in einem prächtigen Triumphwagen. Die Königin bagegen figuripte als bescheibene Befalin im Tempel ber Besta. Bei einem Pamenringelrengen, bas ju berfelben Beit gegeben murbe, und bas bie Ronigin nur mit anfah, marb bie Grafin vom Danenkönig geführt, August war ihr Uffiftent gur Rochten, ein Rammerherr gur Linken.

Bis jum Jahre 1712 gebar bie Grafin Cofel bem König brei Kinder, zwei Töchter bis zum Jahre 1709 und nach 1712 einen Gohn. Um Diefe Beit aber warb ber Rinig, ber in Polen mar, veranlaßt, eine neue Mattresse en titre zu nehmen und zwar eine Polin: Glemming führte ihm Dieselbe in ber Berfon ber Grafin Maria Donhoff, gebornen Bielinefa zu - ale Stagteraison warb angeführt: "um die Polen nicht eifersuchtig ju machen, daß ber König keine Polin als Maitreffe habe." Die Grafin Cosel war aber gar nicht die Frau, die ohne Beiteros einer Rebenbuhlerin bas Feld zu raumen geunigt gewesen ware. Gie hatte die Cheverschreibung bes Ronigs in ben Ganben und rühmte fich berfelben Der König machte zwar einen Berfuch, fie von laut. - abr guruckzuerbitten; fie gab uber bie besperate Ertlarung, bag flo ihm eine Rugel vor ben Kopf schießen Etwa im Jahre 1712 erfuhr ber König in Barfchau, baf bie Grafin Cofe von Dresten mit Boftpferben abgereift fei, um ibn in Warschau ju überrafchen und von ber Liaison mit ber Donhoff abque gieben: er gab bem Obrift la Haye Befehl, fie mit einem Commando ber Chevaliergarde in Breslau von ber Weiterreise abguhalten. Man bobielt fie im Ange, fie verweilte eine Beit lang in Bredlau, endlich nothigte man fie wieder nach Dresben qurudaugeben. Das Theatrum Europaeum berichtet zum Jakre 1713: "93. Decer. (1712) traf ber König in Dresben ein unb ging bald weiter nach Leipzig fort, dafiger Reujahrenteffe beiguwohnen; da des Tags vor seiner Ankunft bie sonft bei ibm in Onaben geftanbene Grafin Cofel aus Dresben binweg nach Bauben gegangen, wie man bapor hielt nicht ohne beimlich ertheilten Befehl, fintemal die fonst vor dero Saufe gewöhnlich gewesene Bache allba weggenommen worben." Grafin Douboff fam bamals mit aus Polen und barauf erfolgte ihr Sturg. Die Memoiren Baxthaufen's enthalten intereffante Details über benfelben: man erfieht aus benfelben unter andern, mas für Bumuthungen ber ebemals mit Furcht und Bittern verehrten Javoritin, fobald nur ihr Sturz ruchbar geworden mar, von ben bochften Sof- und Staatsbeamten gemacht murben.

Hant, kennen lernen. "Je sus, schreibt er, l'après midi chez la Casel, qui m'entretint plus d'une

demie heure, qu'elle sit apporter un tric-trac et se mit au jeu avec moi. Le roi y vint et la conseilla contre moi, ils badinérent ensemble. Plusieurs gens de la faveur arrivoient, la Rechenberg\*) arriva des dernières. Le jeu sini, la Cosel parla au roi et vint me dire de rester, j'y soupois donc. Elle me dit après souper de venir tous les jours chez elle, je le sis avec joie."

Parthausen wurde solchergestalt ein Spezial der Cosel, der lange Zeit fast tagtäglich bei ihr zu Abend speiste und ihr ganzes Vertrauen befas. Er hatte sie schon lange gewarnt, nicht sicher zu sein und sich gegen das sie heranziehende Ungewitter in Versfassung zu setzen, namentlich den König nicht allein nach Polen reisen zu lassen.

"J'avois plusieurs fois conjuré la Cosel de ne jamais quitter le roi, en lui representant son humeur inconstante, et les exemples de celles, qui l'avoient precedé; le grand exemple de Beichling, ") qui n'avoit été culbuté que par son absence; le grand nombre de ses ennemis, qui ne le laisseroient pas si tôt, trouveroient mille accusations contre elle, lui feroient nouer une nouvelle intrigue et finiroient bientôt son empire. Elle

Dochter bes Feldmarschalls Schöning, die Freuns din des Großfanzlers Beichlingen, die mit ihm auf die Festung gekommen war, von wo sie die Gräfin Cosel losbrachte. S. unten.

<sup>\*\*)</sup> Des Großfanzlers. S. unten.

convint de tout cela, mais pretexta son état maladif, sa possession de 7 à 8 ans et l'ascendant, qu'elle avoit sur lui et me dit : quelle le suivroit et rejoindroit toujours à temps; elle me montroit ses lettres toujours également tendres, qu'il ne manquoit jamais de lui envoyer regulièrement par des couriers exprés. Je lui dis, de ne pas trop s'y assurer, vu qu'elle connoissoit assez le roi pour savoir qu'il redoubloit les caresses quand il étoit près de frapper, que l'absence faisoit plus de tort chez lui que l'ascendant ne du bien; que l'ascendant ne le retenoit que pendant la presence, et qu'en connoissant lui même cet ascendant, il l'évitoit après toujours et en fuyoit les personnes. Elle convint de tout et confirmoit même ce que je lui disois par ses propres reflexions et par d'autres exemples, et pourtant elle s'imaginoit, qu'il étoit impossible, que cela lui arrivat. "J'ai trois ensans de lui," sécri a-t-elle. Je lui dis: "La Königsmark a un fils de lui et la Teschen aussi." "Taisez vous, reprit elle c'étoient ses maîtresses, je suis sa femme." "La reine, dis je, est sa semme, et a un fils de lui." "Ne parlons plus de cela," repondit elle, "il ne sauroit me quitter.", Il ne le fera pas," dis je, "si vous êtes toujours auprès de lui, mais gare, si vous le perdez de vue." Il sembloit qu'il y avoit de la fatalité dans cette affaire: cette dame, qui avoit toujours accompagné le roi partout, elle ne le laissoit jamais coucher seul et ne le quittoit même pas le jour, que pour des momens; et dans le t temps elle paroissoit la-dessus insensible; il sembloit même, qu'elle étoit dégoutée du roi et se plaisoit d'être en repas, se voyant entourée d'une cour, ou elle tranchoit du maître. Le Stadthalter en étoit ravi, quoiqu'il ne put plus lui faire du mal, mais ses autres ennemis en profitoient."

Rach einer Reise in Die bohmischen Baber schreibt Saxthausen weiter: " Je trouvois bien du changement à Dresden; il y avoit Mad. Glasenap\*) toujours chez la Cosel, c'étoit la plus grande peste du monde, elle étoit soeur de la princesse de Teschen, plus que coquette et grande jazeuse. Sa soeur étant encore maîtresse du roi, elle avoit eu la malignité de les brouiller par ses rapports. Sa soeur qui lui avoit fait tant de bien lui avoit defendu sa maison, elle étoit sur le même pied avec une autre soeur. Mr. Glasenap l'ayant engrossée, ne voulut pas l'épouser sous prétexte de ne pouvoir la nourrir, le roi l'avoit fait colonnel et il l'avoit épousé; il étoit alors généralmajor, cousin de Flemming et Manteuffel; le général Schulenburg avoit entreteau quelque temps Madame avec de terribles dépenses, mais l'avoit abandonné à cause de ses infidelités. Elle s'éteit insinué chez la Cos el par ses soup-

<sup>\*)</sup> Die oben icon erwähnte Schwester ber Fürstin

plesses et son assiduité; elle avoit eté assez bien avec Flemming et sa première femme, mais les ayant déseni et Flemming l'ayant découvert. Pavoit sait chasser honteusement de la maison par ses gens en ma présence. décria partout la Cosel et m'en sit plusieurs contes malignes; elle chercha à m'attirer à elle, mais je la connoissois trop bien. Le stadhbalter écrivit tout ce qu'il put espionner de la Coseil en Pologne; on interceptoit toutes les lettres. Etant un jour seul avec elle, je la priois d'éviter cette semme qui lui joueroit certainement un jour de mauvais tours. Elle me remercia de ce conseil et me dit: qu'elle la connoissoit, mais qu'elle la déficit de dire du mal d'elle; qu'ayant la conscience bonne elle ne craignoit rien et qu'elle étoit en état de la chatier, si elle le faisoit d'elle; mais comme elle étoit délaissée, ajouta-t-elle, de tout le monde, je me sais un mérite de charité de ne pas la rebuter."

Der Fall der Gräfin Cosel erfolgte, nachdem sie im Jahre 1712 zum lettenmale ihre Macht hatte seben lassen, indem durch ihren Einsluß nach ves Grafen Pflug Tode Baron Löwendahl, ihr Landsmann und durch seine Frau, eine geborne Brod-dorf aus Holstein zugleich ihr Verwandter, die Ober-hösmarschallstelle erhielt, zu der Flemming Wackersburth in Vorschlag gebracht hatte.

"J'avois jusque là fort coltivé une certaine amitié entre la Cosel et Flemming; je trouvois

Flemming réfroidi dépuis cette affaire envers la Cosel; il me le fit remarquer par quelques traits satiriques contre elle dans ses discours particuliers; mais elle se plaignit à moi de ce que. Flemming s'éloignoit d'elle. Je lui dis franchement que je croyois pour elle l'amitie de Flemming plus sure, que celle de Lowendahl auquel. je ne me siois pas beaucoup. Elle me ferma la bouche, sans me persuader, en disant: "Lowendahl est mon allié, ayant eu en premières noces ma proche cousine de mon nom, il m'a obligation de sa fortune ici et ainsi je dois compter sur lui par reconnoissance et par son propre, interêt, car il ne peut se soutenir, que par moi. Wackerbarth est contre moi et a si souvent fait l'entremetteur pour donner des maîtresses au roi et je l'ai traité si souvent avec indignité. ouvertement, que Flemming a tort de se facher, que j'ai arraché à Wackerbarth cette charge, dont, s'il l'avoit obtenue, le roi n'auroit jamais eu de l'honneur. Cette désunion s'augmenta par un autre incident; Manteuffel avoit été revocqué de Danemark, ou on l'avoit mis envoyé contre le gré du roi de Danemark, pour être ministre des assaires étrangères dans le cabinet. Manteuffel, étant créature de Flemming, appuyoit à la cour Wackerbarth, cela causa une inimitié entre Manteuffelet Löwendahl, qui devint publique. et declarée, jusque là, que des brochures tres fortes rouloient entre les deux partis.

ming soutenant Manteuffel y fut mélé, Flemming me sit lire plusieurs pièces et la Cosel
me montra ceux que Löwendahl lui envoyoit.
Je priois la Cosel de ne pas s'y meler, mais de
se garder neutre; elle me le promit et je le dis.
à Flemming mais il ne s'y sioit et je commençois
à remarquer qu'il ne seroit pas saché, de voir
une révolution à légard de la Cosel, Madame
Flemming m'en parla un jour en considence."

"La Cosel eut une lettre du roi, ou il lui écrivoit de m'attirer à son service, elle me le dit plein de joie et ajouta: "Dites moi, ce que vous voulez être, j'ai fait un grand maréchal, le premier des ministres, je vous servirai surement." Je lui demandois du temps pour y penser; sentant le piège du roi et demandois conseil de la Hülchen\*), qui me dit: "Le roi cherche noise à la Cosel, évitez d'être enveloppé dans sa chûte; elle obtiendra pour vous surement, mais le roi, vous croyant toujours sa créature, dont il se doute déja, veut en être sur par cette démarche d'elle, et après sa chûte vous plantera d'abord. Je trouve très sensé ce qu'a dit la mère de Lechereine \*\*) sur ce que son fils est si attaché à la Cosel: "La voie de réussir par une maîtresse me semble

11

<sup>\*)</sup> Die schon oben erwähnte sehr einsupreiche politische Dame, die mit der Gräfin Reuß, gebornen Friesen, der Freundin des Statthalters, eng litt war und beim König selbst großen Stand hatte.

<sup>\*\*)</sup> Rammerherr. S. unten.

Sachsen. V.

une planche pouvrie, qui se rompt, dès qu'on marche dessus et vous précipite dans le fleuvez demandez conseil à Flemming sur ce point et donnez lui cette marque de confiance. " Je le fis et il me dit: " me donnez pas dans ce panneau, mais faites semblant de le souhaiter et gagnez da temps, nous en profiterous sprès." Je dis le lendemain à la Cosal: que le fortune per son entremise me tentoit fort, mais qu'étant engagé à la cour d'Hannowre, la bienséance demandoit d'en sortir avec agrément et qu'ainsi je la suppliois de me donner le temps necessaire pour cela et attendant cela entretenir le coi dana ses sentimens de grace pour moi; ce qu'elle fit. Le temps justifia cette prévoyance et le bon conseil de mes amis, car le roi ne lui écrivit plus nien sur mon chapitre, mais au contraire manda quelque temps après à Flamming de sonder, si je veulois quitter à Hannovre etc."

hant hawsen engahlt hierauf, wie Flemming bamals bamit umgegangen sei, sich seine große Geschäftslast zu erleichtern und die nachher ein Jahrhunvert lang bestandenen drei Departements im Cabinet einzurichten und sie an Manteufel, Wahdorf und. Backer barth zu geben, so daß sie den Bortrag beim. König haben sollten unter Borbehalt des Hauptvortrags und der entscheidenden Stimme für sich. Flemming nahm damals Harthausen, um ganz ausführlich und ungestört mit ihm über diesen Plan zu.
sprechen, mit zu einer Speziersahrt in seinen Wagen,

eröffnete ihm, daß wenn ar filiher batte einwilligen wollen in bes Könige Dienfte zu treten., - Gatte hausen hatte früher abgelehne - er fein Danne gewesen seine würde, jest habe er fich zu febr mit Manteufel und Wagborf eingeloffen z. Sattu baufen machte Flemming bamais aufs Beweglichste mamentlich vorftellig, daß er ben Bortrag nicht an feine Unterminifter überlaffen folle, weil bus ihnen bem Wag zum hengen bes Königs bereiben und bagu führen wethe, the nath und mad zu beseitigen --- ,, què le nei étoit prince d'habitude et que les autres l'acconfirmeroient bientôt à eux, autant qu'il l'avoit accoutumé à soi, principalement dans les finances, qui emportoient chez lui le plus grand merite"; biefe Borftellungen funchteten beiläufig, daß Flemming nur Wapberf, bent Chef bes Duniefliquendmartemmts, ben Bertrag überließ, weil er felbst ihn ihm übenlaffen mußte, bu er nichts von Finanzen verstand: es ging bei Watborf genau in Cefüllung, was Garthaufen wochergefagt hatte. Als ibm Tiem ming bamals spinen Dank aushprach, late er hingu: "je vais vous donner une marque de mon amitié et de ma conflance; vous êtes intime avec la Cosel, sen regne va finir, moderez votre conduite avec elle, on prend garde à tout ce qui la fréquente; j'ai déja repondu de vous au roi, que ceni me sarte pas de vetre bouche." le ramerciois et lui promis un secret invioable, et appes aveir eu des discours joyeux, nous retonrames .en :ville."

Das Theatrum Europaeum war über den Ort, wohin die Gräfin Cofel ausgewiesen worden sei, nicht richtig unterrichtet: der König hatte ihr durch Flemming nur anbesehlen lassen, auf ihr Lustschloß Pillniß sich zu begeben. Die Memviren Haxthausen, bie er schon seit lange mit der Gräfin hatte, noch folgende Specialien:

"J'allois à mon ordinaire tous les jours chez la Cosel et y soupois la plupart du temps, n'en sortant guères qu'a minuit; car on ne se separoit jamais chez elle qu'après minuit. Le général Lagnasco et le chambellan Lechereine y étoient la plupart du temps, l'observant de la part du roi, mais ils furent amis de la Cosel; d'autres y furent aussi de temps en temps; on y jeuoit et causoit, le roi voulant, qu'elle eut toujours une grosse cour tant de dames, que de cavaliers; j'y dinois aussi de temps à temps et principalement quand nous etiens en conseil, car elle me consultoit beaucoup etc. etc. Comme elle me temoignoit toujours la même confiance, je la pressois toujours de rejoindre le roi et de suivre son vieux systeme de ne jamais le laisser seul, vu que la quantité de ses énnemis profiteroit trop de son absence et l'empêcheroit bien, après avoir mis le roi dans un autre engagement, de l'approcher. Elle me remercia de ma bonne intention, qu'elle disoit être bien sondeé, mais se servit de vagues défaites, tantôt de son état malingre, tan-

tôt du reglement de ses affaires domestiques en capitaux etc., qui ne lui permettoient pas encore de s'absenter, tantôt sur l'impossibilité du changement du roi, dont elle se disoit femme et dont elle m'exagera la tendresse en me montrant ses lettres tendres et journalières. Enfin, j'entrevis qu'elle n'avait pas grande envie d'être auprès de lui et la pensée me vint même que son heure etoit venue et qu'elle ne pouvoit pas changer sa destinée. Je ne discontinuois pourtant pas mes remontrances, mais toujours envain. Elle disoit quelquefois: "des que je serai auprès de lui, je renverserai en deux fois 24 heures tout ce que ces miserables ont bâti dans une année." pliquois: "la question est, si vous reviendrez auprès de lui, et je crois presque mieux connoitre le roi que vous." La Cosel me demanda en éclatant de rire, si je prétendois connoître le roi, à qui je n'avois parlé que de temps à temps mieux qu'elle qui avoit été tant de temps, jour et nuit autour de lui si familièrement. Je lui repondis qu'elle devoit le mieux connoître que moi, mais que la question étoit, si elle le connoissoit mieux; que la passion empechoit de connoître ce qu'on aime et aveugle sur les moments, qu'on pourroit s'éclaircir; que les complaisances continuelles du roi envers elle, sa dissimulation et ses soins à se cacher ne lui permettoient jamais de le bien connettre, que son ascendant sur le roi la rendeit trop sûre, vu qu'elle ne pouvoit guères compten la dessua, quand en lai etensit les mayens da l'exencert, etc. que sur mon chapitre etc. Enveis des avantages très grands pour moi, agant tiès ma jeunesse entandu raisonner du nei par des personnes. qui devoient le compotère par le commerce contimueli, par man père qui aveit été son genvesussit mendent sa jeunesse où on se cache: pas tant, son severi, son confident et après sen principal mipistre; par la Kanigamark, qui l'aveit pospeté plusieurs années; par le grand chancelier Beickling, son plus intime ministre pendant 6 ans; par Pflug, Flemming, Hoym; etc. que je souhaitois que mes prédictions sussent sousses, dent l'évenement nous instruirait, mais que je la supplisis de ne perdre pas un moment à partir sous un autre prétexte et d'aller par un détous shôme surprendre le roi. Elle me sût gré de spa honne intentios, mais en fit ni plus, ni moins. Tous les ministres haïssoient la Cosel."

Spâter nach since Maise nach Cannover, beneath Garthausen: "Se trouvois la Casei moins assurée que je ne l'avais laissée; elle me dit: qu'elle ne recevoit plus regulièrement des lettres et que celles qu'elles recevoit, changoient de stile; elle me demandoit, si je n'avois rien appris d'un engagement avec la Dönhost. Se rependis, qu'on en parleit. Elle me dit: dans quel egout se sourre-t-il? Le nouveau grand marechal Lowendahl était vene pendant man absence de Pologne à Dresden; la Casei me sit un après-

midi dire de la venir voir. Je la trousois toute émue. "Je vous surprendrai autant," une dit elle, "panceque je m'en vais vous dire, que je vous marqueris ma grande confiance en vous; vous sarez combien j'ai servi Lowendahl et combien j'ai compté sur son amitié, il me deit tout son établissement et jusqu'ici il a paru m'être mut a fait attaché. Il me demande à cette heure mes faveurs, je me suis empartée . contre lui; il a taché de me persuader, je l'ai menacé de l'égrire au sois étois prête de lui donner un hon souflet. Il s'est retiré es me disant que je m'en repentirois, qu'en dites: wous?" "Cela pout-il-être possible," je lui ren pendia, "il vient de Varsevie, il connoit la situation presente de la coup, il me vous craint plus et l'engagement avec la Donhoff me parait sûr, sans cela il ne se serait jamais hazardé à ca qu'il vient de tenter; il me vient même un autre soupoon que je n'ose dire, tant je le trawve indigne des deux cotés." "Mais que ma conseillez vous, " m'interrempit - elle vivement. "L'affaire est bien deligate," répris-je, "en votre place je l'évitorois ; son dessein est de vous être contraire, mais il vent que vous lui denniez. occasion de se pouvoir declarer contre vous; ne lui donnez pas ce plaisir là; que vous servirat-il de l'écrire au roi, l'autre le niera; et on ne vous croira pas, peutêtre s'en rira-t-on. En agissant. centre vous à l'avenir, teut le monde le trouvera

ingrat, car tout le monde sait ce que vous avez fait pour lui etc. Elle s'appaisa et me dit, qu'elle trouvoit mon conseil bon et le suivroit. Lowendahl se declara d'abord contre elle et lui a bien fait du tort dans la suite, cherchant à faire sa cour à ses dépens; voilà un des plus grands exemples d'ingratitude et des manières des gens de cour, que j'ai vu de ma vie.

"Il se passa une autre scène avec le cham-. bellan Lechereine, qui ne fut pas moins curieuse. Je viens un après-midi chez la-Cosel à quatre heures, je la trouve tout en feu et en flammes, elle s'avance vers moi et me dit; "auriez vous cru de Lechereine ce qu'il vient de Je repondis que j'ignoreis ce qu'elle vouloit dire. Elle continua: "il debite que j'aiintrigue avec son frère, l'abbé \*). Je lui dis que je ne le croyois pas, le connoissant trop honnet homme pour cela et de trop d'esprit pour parler contre son propre interêt, et pour se perdre. Elle me l'assura. Je lui demandois d'on elle le savoit. Elle me dit que la Glasenap le lui avoit dit, que Lechereine venoit de s'enfuir, parcequ'en entrant elle l'avoit traité de chien, de malheureux

<sup>\*) ,,</sup> Il y avoit beaucoup de Lechereine srères, mais panvres. L'abbé étoit venu pour chercher service. Ayant tous beaucoup d'esprit Lechereine avoit mené son srère chez la Cosel et elle l'aveit si bien gouté qu'elle le distinguoit extremement; ces deux srères etoient donc tous les jours chez elle."

et qu'elle l'avoit voulu percer du canif, qu'elle Je laissois passer montra. sa et lui dis: ,,c'est assurément une meuterie de la Glasenap, c'est votre peste; permettez moi de le dire à Lechereine, il n'aura pas peine à se justifier, je vous l'amenerai, écoutez le; je suis bien fachée de cet accident, cela peut vous faire un tort considerable dans ces conjonctures; étoussons cette assaire entre nous trois." consentit. Je sus chez Lechereine: conta sa reception et sa fuite; je lui racontois ma conversation et mon dessein de les remettre ensemble et de convaincre la Glasenap de sa méchanceté et de sa meuterie; il craignit la sureur de la Cosel et ne voulut pas. Je me faisois garant, qu'il seroit content. Le chereine ne savoit rien de la Donhoff et du declin de la Cosel; il craignit en veritable Italien qu'elle l'accuseroit auprès du roi et qu'il seroit coffré, et qu'elle cachoit sa colère pour mieux le surprendre; il me promit pourtant de me suivre d'abord. Je l'attendois une heure chez la Cosel et je retournois chez lui, pour le prendre. Il étoit dejà parti: il a quitté charge, salaire et tout, sans prendre congé, il n'est jamais revenu à cause de cette peur panique, mais est allé chez son srère à la cour palatine, ou il a sait sa sortune. La Cosel a alors banni la Glasenap de sa maison, mais trop tard, la Glasenap a écrit mille choses contre elle."

"Peu de temps après vint un ordre du roi,

que, voulant bâtir la maison ou la Couel demeureit, tout attenant au chateau, elle devoit em sortir; elle obéit de bonne grace et loua une autre maison. Elle eut de la peine à en trouver, chaeun craignoit; elle en trouva peurtant et sy logen diabord; tout le mende étoit alors sûr de sa disgrace, tout le monde l'évitoit, personne ne vint plus chez elle, moi seul y allois tous les journe a mon ordinaire; elle m'en sut gré etc. Flemming mien parla et me conseilla de n'y être pas si assidu. Je lui rependis: qu'il savoit combien elle m'avoit distingué dans sa plus grande gloire, qu'il ne m'étoit pas possible de changer ma manière de vivre avec elle et de devenir inguat; et que je senteis une vraie satisfaction à redoubler mes assiduités auprès d'elle et d'être le seul. It me dit, que pouvant un jour être employé ici, je pouvois me faire du tort. Je repondis, que je no voulois jamais mésiter mon emploi par une conduite basse. Il me dit: j'approuve ce que veus me dites of vous en aime mieux, mais dans. une cour remplie de bassesses en me réussit pas avec de semblables sentimens; je veus y rendrai pourtant service; le rei, quelquelois rend justice au mérite. Flomming: me montra bien 5 ou 6 semaines après une lettre du rei à lui, ou il lui rependoit: que ce qu'il les mandois sur mon chapitre, il n'en étoit pas surpris, que mon père en avoit agi de même en pareil cas et que je ne dissis jamais à la Cosel

que de bonnes choses. Cela vous doit faire plaires, me dit il et cala m'en fait aussi de voir l'expinion, que le roi a de vous. Je la remerciois de sa bonté. La Cosel est bien restée 8 ou 9 meis dans cette maison."

Hauthamfen's Befürstung, das mon die Mrästung nicht weider werde mit dem König zusammens kassen wollen, zeigte sich bei ber Wreslauer Reise nur zu wohldegründet. Als der König mit der Dünchoff nach Gachfen kommen wollte, kam Weschl nach Aresden, vorher die Casel nach Pisknig zu versweisen.

"Flemming enveys un sprès-midi me faire prier de venir chez lui; il me mena dans son cabinet et me montra un rescript du Roi à lui; il me dit: "veus me pouvez faire un grand plaisir, lisez cet ordre; le roi veut que je fasse décamper la Cosel de Dresden et qu'elle aille demeurer à Pilinitz; la Dönhoff, sa nouvelle maîtresse no pout pas venir ici, tant qu'elle y est; elle dit m'y être pas sure de sa vie; elle a si souvent manacé le roi même en cas d'una telle infidélité, que le roi même sera bien aise de la sayeir élaignée; on l'a pris par le bon endroit, on craint, qu'en voyant le roi elle na le regagne pas par son bebil et par son accendant; et vous sauez que le roi évite caux qu'il a offensé; j'ai de la peine à hi ammener cette nouvelle; elle me croit son ennemi et je me le suis pas; elle me m'a point fait de mal et il m'est égal quelle maîtresse le rei

ait, n'ayant rien à demeler avec elles; pour lui marquer mes égards pour elle je voudrois bien, que sans lui donner le chagrin de lui montrer l'ordre, elle aille de son propre mouvement à Pillnitz, cela lui sera plus honorable; comme vous êtes fort consideré d'elle, ayez la bonté de l'y persuader et dites lui, si vous le trouvez à propos tout ceci. Je dissicultois un peu à cause de la promptitude de la Cosel, mais me chargois de la commission. Je sus chez elle; la trouvant de bonne humeur, je commencois à railler sur la Donhoff et à la difference que le roi y trouveroit; je lui dis être presque sur, que la Donhoff ne pourroit se soutenir long temps et qu'elle rentreroit avec gloire dans son poste, que cela ne manqueroit pas, "si par une bonne conduite vous vous conserviez le roi et ne l'irritez pas, car alors il n'y a point de retour avec lui." De discours à d'autres je lui découvris ma commission, louois les égards de Flemming et lui conseilleis de partir dès le lendemain. Elle me repondit: qu'elle me connoissoit trop son ami et honnet homme, pour douter de ma sincerité, mais qu'elle avoit de la peine à s'y resoudre. Elle se promena quelque temps; en revenant, elle me demanda, si j'avois la l'ordre et vu la souscription du roi. lui repondois qu'oui. Elle commenca la dessus à entrer en colère, à menacer de tuer tout et de se vanger de l'eutrage, qu'on lui faisoit; elle se rahattit sur la Dönhoff et sa mauvaise conduite

en nommant tous ses amans et ses amours sus de tout le monde sans le moindre mystère; de l'indignité du roi de s'oublier avec une telle personne, dont le commerce ne pouvoit que lui faire honte et le perdre de reputation. Après avoir declamé quelque temps dans cette colère, elle devint attendrie et recapituloit toutes les peines que le roi s'étoit donné pour elle, les sermens et assurances qu'il lui avoit fait; leurs tendresses reci-. proques pendant tant d'années; les douceurs, qu'ils. avoient gouté, les ensans qu'elle avoit eu de lui. l'amour sincère qu'elle lui avoit toujours porté et l'impossibilité qu'il la put abandonner; elle ne souhaitoit rien que de lui parler un quart d'heure, elle prononcoit ce qu'elle lui diroit. Puis elle revint sur l'ordre de sortir de la ville, cela la remit en colère elle dauba sur l'ingratitude du roi, sur son caractère dissimulé et gronda contre lui; elle se reprit après en se remettant ses bonnes qualités, en se representant, combien il étoit aimable, quand il vouloit. Enfin, une passion chassoit l'autre chez elle et ces expressions s'exprimoient en elle avec une éloquence admirable. Cela dura plus d'une demi heure. J'avois tout écouté tranquillement; une lassitude la prit; je profitois de ce temps pour lui dire, que je trouvois qu'elle avoit raison d'être fachée, que j'aurois souhaité qu'elle n'auroit jamais quitté le roi etc. mais que voyant qu'il n'y avoit point de remède au mal pour le present, elle avoit trop d'esprit,

pour ne pas se prépager ce remède pour l'avenir, qu'elle connoissoit l'humeur changeante du roi. mais que personne n'avest encere eu un tel ascendant, sur lui :qu'elle et que le droit du jeuétait de ceder au .temps et ide chercher les accasions avec le temps de profiter de cet ascendant. et de la reprendre; qu'il n'y avoit que sa :cenduite, qui pomeroit l'y faire parvenir; que ce n'étet pas à moi à lui dire rien la dessus et qu'elle avoit trop de pénetration pour choisir la meilleure partie. Elle me pria de la conseiller et qu'elle avoit de le confiance en mai. Je lui dis donc, parcequ'elle le veuloit ainsi, que mon opinion étoit qu'elle se soumit d'abord et profitat des égards de Flemming, qui par là auroit moyen de la servir par sa relation; que cela plairoit au roi et fermeroit la houche à tous ses ennemis; qu'on craignoit les effets de sa colère et qu'elle y avoit donné occasion en meneçant toujours de pistolets et d'épées, et qu'on la nonnoissoit capable d'exécuter nes menaces; que le roi lui même me ne croyeit pas en sureté avec elle et encore moins sa .maitresse, que par consequent il ne se raprocheroit immais d'elle, tant qu'on la croiroit irritée, lui qui évitoit tous :ceux qu'il avoit désabligé; que sa. resistance no lui serviroit rien, parcequion la ferceseit en cas de refus, qu'il valoit denc mieux de faire de bonne grace et adoctoir par la le roi; qu'elle avoit l'exemple de la Königsmark, qui par sa douceur me a'étoit jamais brouillée avec le

roi et de la Taschen, qui quoique brouillée. était revenue avec le temps et vivoit actuellement à Dresden et voyoit le roi, comme faisoient les autres dames, mais en étoit fort distinguée, au lieu que l'Esterle s'opinistrant n'avoit jamais osé repareitre devant lui. Elle m'interrompit en disant. que mes exemples la choquoient, en lui alléguant des maîtresses, qu'elle étoit sa semme; mais que je n'avois pas tort dans le reste. Elle parut quelquefais resolue à partir le lendemain, je l'y confirmois de mon mieux. Tout d'un coup elle s'écria: "ils n'oseront pas m'y forcer et le roi même ne le fera pas, il n'en viendra jamais là." Elle changea deux ou trois fois encore de resolution, tantôt woulant partir, tantôt non. Elle me declara enfin. qu'alle restenoit. Je lui proposois de demander du temps à se resoudre; elle ne voulut pas. J'allois donc rapporter à Flemming le succès de mon voyage. Il me pria tant d'y aller encore une fois pour la persuader, que j'allois quérir ma soeur \*), pour m'aider et la menois chez la Cose l. Nous y fûmes pendant deux heures; ma soeur se servit de sa douceur et moi, je lui parlois avec plus de force des mauvaises suites de sa résistance. C'étoit la même chose: elle fut quelquesois sur le point d'obéir, mais elle se réprit d'abord et à

<sup>\*)</sup> Emilie, die unverheirathete Schwester Harthaus fen's, die mit ihm lebte; die verheirathete, Babet, war die Gnaffalkenneisterin von Beichlingen, Schwägerin des Großkanzlers.

la fin elle resta à sa resolution de ne point céder. Je retournois le dire à Flemming, qui lui laissa encore deux jours à se reconnoître et alors alla chez elle lui montrer l'ordre et lui declarer, que si elle ne partoit le lendemain, il la feroit partir par force, le roi étant déja en chemin et ne voulant pas la savoir en ville. Il lui disoit, qu'il étoit très faché d'être obligé à cela, n'étant pas contre elle; il donna un signal et elle vit vemir une troupe de soldats. Elle se resolut tout d'un coup et partit sur le champ."

In Pillnitz wurden durch ben König Berhandlungen eingeleitet, die Harthausen von der Gräfin ersuhr, als er sie dort besuchte.

"Je fus une couple de fois à Pillnitz rester deux ou trois jours chez la Cosel, pour marquer à tout le monde, que je restois ami dans le malheur; j'y menois même une fois ma soeur; comme ce n'étoit pas le train de la cour, tout le monde s'en étonna et me taxa d'une pauvre politique. Y étant une fois, la Cosel me dit: que rien ne la consoloit plus dans ses chagrins, que mes visites; qu'elle me vouloit raconter ce qui lui étoit arrivé avec Watzdorf\*), qu'elle s'étoit mal trouvée de

Der erste Graf und Cabinetsminister, ber unter Flemming das Departement der Domestiquensachen, inssonderheit die Finanzen hatte; der König, dem er so viel Geld als möglich zu schaffen suchte, nannte ihn nur "den Bauer von Mansseld," woher er stammte. Ich komme unsten auf ihn zurück.

n'avoir pas suivi mes conseils à temps, qu'elle me prioit de la conseiller dans ce cas et qu'elle me suivroit. "Vous savez, dit elle, quelle petite figure que Watzdorf a été à la cour, on l'a traité en bouffon et on s'est moqué de lui partout; ce n'est que Flemming en égard duquel on ne l'a pas poussé à bout; le roi l'a envoyé ici, pour traiter avec moi touchant ce qu'il me voudroit encore donner pour être contente; ce rustre a voulu commencer la negociation en m'embrassant, vous me connoissez pour déviner comme j'ai reçu cela; il m'a fait des propositions encore plus impertinentes et a voulu aller des paroles aux effets; je l'ai payé d'un bon soufflet. Cela a appaisé son ardeur; il a dîné avec moi, personne ne s'en est apperçu. Il m'a dit après la table, si je voulois lui être savorable, il me feroit avoir de si bonnes conditions que je pourrois souhaiter, si non, que je n'aurois rien et qu'on me donneroit encore bien d'autre sujets de repentir. Je l'ai envoyé promener; je voudrois qu'on me renvoyat van Tinen, c'est un honnet homme; il a deja été ici et je suis très contente de lui. Je lui repondis: que cela me chagrinoit, que Lowendahl auroit un bon second. m'interrompit en me disant, qu'elle vouloit l'écrire au roi. Je la priois de n'en rien saire, qu'on donneroit tont un autre tour à sa lettre, sans qu'elle en put profiter; qu'on ne savoit pas, si ce n'étoit pas un jeu concerté, dont la Donhoff étoit complice; que

Watadorf étoit le ministre des finances et sournissoit heaucoup d'argent au roi et en procuroit à la Donhoff; qu'elle connoissoit le roi à l'égard de cas sortes de ministres; qu'elle irriteroit Watzdarss et le rendroit irreconciliable; que le rei qu pe liroit pas sa lettre ou en riroit; qu'elle na devroit pas souhaiter le retour de van Tinen, vu qu'il avoit tout gaté après être revenu de chez elle; que je le savois de bonne main; qu'il n'avoit ni jugement, pi conduite; qu'en vrai étourdi, se fiant sur sa bravoure il avoit trop fortement parlé pour elle, disant, chautement, qu'elle avoit raison en tout, qu'elle étoit si belle et méritait l'adoration de tout le monde; qu'il donnoit tort au roi et le condamnoit en tout et blamoit sa conduite; qu'il avoit même parlé au roi sans respect et lui avoit préscrit avec des expressions de précepteur, ce qu'il devoit faire, qu'on donnoit à cette heure le tour à tout cela que van Tinen étoit passionement amoureux d'elle et faisoit toutes ces sottises autorisé par elle; qu'ainsi si elle vouloit s'aider, elle devoit desapprouver van Tinen et ne plus le voir; qu'au reste elle me faisoit bien de l'honneur de demander mon conseil; que je ne pouvois lui en donner d'autre, que de ne rien dire ni de Löwendahl, ni de Watzdorf, de rester tout gai, d'affecter une parfaite resignation aux ordres du roi, sans se remuer jusqu'à un meilleur temps, qui ne pourra pas manquer d'arriver, avant qu'on le pourroit croire; sur tout de ne pas

ac: sien à toutes aurtes de gens, ni de denner essort au plaisir de raconter ses raisons, vu que ces gens étoient souvent espions et rapportaient teut du maurcis coté. Elle me remercia et promit de me suivre, mais elle n'en sit rien.", Je revins à Dresden" etc.

Carthausen's Freunde hetten sich an Flamming gewandt, daß er veranlassen möge, daß der Verkehr mit der Cossel aushöre; Flamming aber meinte: "le roi n'y trouve pas directive, parcequ'il est trop sage pour lui donner de maunais conseils et qu'au contraire il pourrait, par de dons conseils la retanir de dien de sottises, qu'elle seroit capable de taire; van Tinen a: perdu sa: fortune par là."

"Quelques jours après van Tinen voulant entrer dans la chambre ou le roi avoit diné et étoit ivre, le grand chambellan Vitzthum le rencontra dans l'antichambre et l'avertissant de ne point entrer, parceque la roi n'étoit pas content de lui et avoit bu, van Tinen étourdi et sans jugement entra et se tenoit toujours près du roi et se meloit dans les discours. Le roi se tourna vers lui et le faisoit retirer jusque dans un coin, au il se saisit de lui, le jetta à terre et lui donna force coups de pieds, il fallut le rapporter de la chambre."

"Le roi étoit fort dissimulé, étant à jeun il ne saisoit paroitre autre chose que de rougir; il ne se vengea pas moins dans l'occasion, quand on y pensoit le moins. Mais ayant bu, il étoit très dangereux et on faisoit très bien de l'éviter, principalement quand il avoit quelquechose contre quelqu'un."

"On avoit écrit à la cour, que la Cosel avoit eu intrigue avec l'abbé Le chereine, qu'on le fit venir secrétement, pour en tirer l'aveu, tant on cherchoit à pouvoir accuser la Cosel. L'abbé voulut auparavant avoir une grande somme en main et ne parler qu'après. Il avoit si mal repondu au roi sur les questions, qu'il lui avoit fait, qu'on le renvoya aussi secretement, qu'on l'avoit fait venir, sans lui donner autre chose que de payer son voyage. Löwendahl et Watzdorf ne pouvoient la charger et on n'avoit nul indice de van Tinen que sa langue impudente; on lui fit quitter la cour."

Ohne Jemanden ein Wort zu sagen, verließ die Gräfin Pillnitz und begab sich mit einem Theile ihrer Schätze nach Berlin, wo der gestrenge Friedrich Wilhelm I. ihr seinen Schutz zusicherte. In Ber-lin verweilte sie etwa anderthalb Jahre und sing nun, als sie sich hier sicher glaubte, aufs Rückschesloseste an gegen den König sich auszuspechen. Ihr Ver-wandter der Oberhosmarschall Löwendahl, den sie befördert hatte, war, wie erwähnt, ihr größter Feind geworden und umgab sie mit Spionen, er und Watz-dorf, die verschmähten Andeter und die neue Favoritin Gräfin Dönboff lagen dem König fortwährend in den Ohren, sich der Cosel als einer gefährlichen Per-son zu bemächtigen. So ward der Plan mit den preu-

Bifchen Beborben eingeleitet und ber Ronig von Breu-Ben ließ fie nach Salle bringen. Bier fab fie ber Tourift Loen. "Sie hielt fich, schreibt er, gang verborgen in einer abgelegenen Strafe bei einem Burger, unweit bem Ballhaus auf. 3ch ging fast täglich zu einem guten Freund, ber gleich nebenbei mobnte. Gerücht breitete fich aus, bag fich baselbft eine frembe Schönheit aufhielt, die ganz verborgen lebte. Studenten = Bolf ift witig. 3ch fab fie etlichemale mit gen himmel aufgeschlagenen Augen in tiefen Gebanten hinter dem Fenfter fieben; fobald fie aber gewahr wurde, daß man fie betrachtete, fo trat fie erschroden zurud. Außer ben Leuten, bie ihr bas Effen über die Strafe brachten, fah man niemand als einen wohlgekleideten Menschen bei ihr aus = und ein= geben, ben wir fur ihren Liebhaber hielten.") Man tann feine iconere und erhabenere Bildung feben. Der Rummer, ber fie nagte, hatte ihr Angeficht blaß und ihren Blid sehnend gemacht. - - Es muß bem Könige nicht leicht gemesen sein sich von ihren Veffeln les zu machen." -

Von Salle ward die Gräfin Cosel auf Auguft's Befehl durch die preußischen Behörden nach Sachsen zuerst auf das Schloß zu Nossen, dann nach sechs Monaten auf das feste Bergschloß Stolpen ge-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich war bas ber van Tinen, bessen bie Memoiren harthausen's gebenken, ber vor Bathorf mit ihr über Arrangement mit bem König unterhandelt hatte.

bracht, wie ehemalige Refibenz ber Bischöfe von Meisten. hier hatte man ihr in ben runden Thurmbehatmissen bes Inhannis =, mathher sogenannten Gofelthurms einige Zimmer vergerichtet. Ge war gerabe ber erfte Beihmachtsseiertag 1716, als sie hier ankam --- sie siel in Dhumacht und hatte periodische Anwandfungen von lamter Buth und dann wieder von fillem Bahnfinn. Sie war sethstunddreißig Jahre alt und noch in der völligen Bluthe ihrer großen Schönheit. Bot act Jahren, 1748 mar fie fcon einmal in Stolpen gewefen, aber unter gludlicheren Sternen, um mit bem Rinig bier im Thiergarten ju jugen. Sie sarieb jest zahllose Briefe un ben Ronig, Die ungelesen verbrannt wurden. Wie früher ihre Liebe, war jest ihr Dag gegen Muguft, ber fle fo gang verlaffen hatte, unbegrengt.

nichtet Haxthaufen, suchte man alle ihre Habseligsteiten auf, Lönendahl entbeckte deren viele, der König nahm alles weg, indem er sagte, daß es gesichehe, um diese großen Summen, Edelsteine u. f. w. ihren Kindern zu erhalten und um zu verhindern, daß fle diese Beichthümer nicht zu undern Zwecken gestrauche. Man het mit der Zeit Alles aussindig gesmacht; der König setzte eine Commission wieder, um die Abministration des Vermögens zu führen. Der Gräfin ließ man ungefähr 3000 Thaler jährlich. Sie hat sich einmal durch die Flucht retten wollen, mit Hülfe eines Capitains, der deshalb den Kopf eins büßte." Dieser Fluchtversuch scheint noch einmal

wiedetholt wotben zu feint: es wird anberwärfs serichtet, daß fie und zwar im achten Jahre nach ihrer Antunft in Stolpen 1724 mit Bulfe eines Lieutenants delm, babe entweichen wollen, ber fich für fie enthuffasmirt batte; ber Plan warb nochmals enibedt, Selm follte erfcoffen werben, erhielt aber noch auf bem Meumattt gu Dtesben, wo bie Execution vor fich geben follte, Barbon. Drei Jahre varauf 1727 fam bet Ronig felbft nach Stolpen, um die Bitkung bet Karthaunen-Lugeln auf Bafaltfopfe ju besbachten: Die Grafin Cufel revete ibn bier vom Benfter berab an, grufte fie leicht mit bent Bute, blieb ftummt unb Tprengte bavon. Ihr Dag wat wieber ber früheten Towarmerifchen Liebe geibichen. Bei ber Rachricht von feinem Tobe gerfloß fie in Thranen. Aber weber Wersprechungen noch Drohungen hatten ihr bas Cheverfprechen entreißen fonnen. Nath beni Tobe bes Ronigs erhielt fie ihre Freiheit, blieb aber in Stolpen wun, wo fie fich eingerichtet hatte, freiwillig mobnen.

Sie hatte sich allmälig in ihre Lage gefundent: sie fluvirte in ven Büchern ihrer Wibliothet, trieb hauptsächlich Orientalia und ganz besonders judische Literatur, sie hatte sith auf die Kabbala gelegt. Außervem debaute sie noch einen kleinen Garten und verkehrte viel mit Juden, die sehr häusig bei ihr ausund eingingen und mit denen sie auch einen lebhaften Sandel tried: sie mußten ihr unter andern die und galanten, garstigen, verben Spottmungen auflausen, wur bei der König, der ungemein aufgebracht über sie wat, auf sie hatte schlagen lassen. Eben so sotgfälzig sum-

melte sie Dünzen mit ihrem und des Königs-Wappen, die August in der Glückzeit einst auf ihr dringendstes Bitten in sehr geringer Anzahl hatte prägen lassen: nach ihrem Tode fanden sich vierzig sogenannte Cosel'sche Speziesthaler und Guldenstückeim Polster ihres Leibstuhls.

Roch im Gefängniß behielt bie Grafin Cofel ihren gangen Favoritsultaninnenftolz, rebete Jeben, ber fie besuchte, felbft ben Ortsprediger und Amtmann mit "Du" an und ließ vornehmen, felbft fürftlichen Berfonen, bie nach Stolpen famen, ihren "gnabigen Gruß" vermelben. Rach ben fiebzehn Jahren Gefängniß mahrend August's Lebzeiten erlebte bie Grafin noch in Stolpen bas ganze Regiment bes Premierministers Bruhl, Die beiden schleftschen und ben gangen fiebenjährigen Krieg. Merkwurdig mar, dag ber erfte Piftolenschuß biefes Kriegs, ber über Suchsens Schidfal entschied, in Stolpen abgefeuert murbe: ber preu-Bische General Warnery schoß ihn ab, als er mit noch brei Andern bie von Invaliden besetzte Bergfestung burch Ueberrumpelung nahm. Regelmäßig mahrend bes Rriege ließ Friedrich ber Große ber Brafin ihre Penfion zahlen — aber in Ephraimiten. Die Gräfin benagelte mit diesen schlechten Mungen ihre Bimmer, aus Merger.

Interessante Mittheilungen über die Lebensweise ber Gräfin Cosel in Stolpen enthalten die Fragmente von den bisher ungedruckten Memoiren des Prinzen von Ligne, die neuerlich in der Revue pouvelle befannt gemacht wurden. Der Prinz sab die

Graffin mabrent ber Beit bes fiebenjährigen Rriegs, im Jahre 1762. Er besuchte fie von Dreeden aus, bas bamals bie Deftreicher befest hielten, bei benen er Die Gräfin theilte bem ale Dragonerobrift fanb. Bringen mit, daß fie fich bamit beschäftigt babe, alle Religionen zu ftudiren und zulet habe fie fich für die judische entschieden. Ihrem Bekenntnig nach war fle Protestantin und blieb es auch äußerlich mit ihren Rinbern, wie die Gräfin Rönigsmark und ber Marschall von Sach fen. Gie äußerte ferner gegen ben Pringen, bag fie fcon nach Auguft's bes Starten Tobe habe frei tommen fonnen, fie habe es aber vorgezogen, in Stolpen zu bleiben, weil fie Diemand in ber Welt mehr gefannt und bamals nicht geglaubt habe, daß fie noch so lange zu leben haben werbe. Die Grafin schenkte ihrem liebenswurdigen Freunde beim Abschied eine Bibel, Die fle, wie fie es mit allen ihren Buchern zu thun pflegte, mit eigenhandigen Roten, mit bidem Rothftift gefdrieben, ausgeschmudt hatte; "fie suchte biefen Schap, fcreibt ber Bring, mit einer Feierlichkeit hervor, daß ich glaubte, fie werbe mir ben werthvollften Diamanten verehren." Als biefer Besuch bes Pringen von Ligne fatt fand, war bie Grafin zweiunbachtzig Jahre alt. Rurg barauf erhielt er von ihr noch einen faum leserlichen und noch weniger verftanblichen Brief, er meint, er habe ihn nicht entziffern konnen "fo voll von myftifchem und magifchem Unfinn fei er gewesen."

Auch eine im Jahre 1847 erschienene Biographie bes Apothekers Martius bestätigt die rabbinisch-

talmubifoen Brabilettionen bet intereffanten Frau aus Mitthellungen eines gelehrten Orientaliften feiner Belt, bes Superintenbenten Bobenichas in ben baivonthifcen Städtchen Bahersborf. Diefer renommitte Mann erhielt einft, ale er noch Pfarrer in Uneareuth war, einen Brief mit zwanzig Reichsthalern, wotin ibm ein angeblicher Borromaus Lobgesang aus Bischofswerde bei Stolpen Auftrag ertheilte, ihm bie Birte Aboth aus bem Rabbinischen zu überfeten. besorgte bas in wenig Tagen und erhielt barauf sechs Ducaten Conorar nebft vielem Dante. Darauf murben ihm noch mehrere hebräische Tractate zur Ueberfenung jugefendet und er erhielt jeden Bogen mit einem Louisd'or honoritt. Bobenfchat war ungewiesen, feine Briefe nach Dresben zu abreffiren unb erfuhr auf Erfundigung, bag ein Bote aus Schmiebefelb vie Briefe sowohl bringe als abhole; nach Beiterem ju forschen, sei nicht rathlich. Endlich tam einmal eine Ginlabung von bem unbefannten Corresponbenten, perfonliche Befanntschaft in Dresben zu machen, das Reisegeld werde - wie auch geschah - erstattet Bobenfcat traf ben unbefannten Copmerben. respondenten in Dresden: dieser trat ihm in vollem Ornate bes jubischen hobenpriefters im Alten Teftas war die Grafin Cofel; mente entgegen. Œ8 fogleich bas Geficht einer Bobenfchat erfannte Dame unter bet Mitra. Sie empfing ben gelebtten herrn nun öftere, erwies ihm alle mögliche Auszeichnung utd begehrte fortwährend genane Auffchluffe über Stellen im Salmub, jubifche Bebetbuchet und

andre rubbinische Dinge. Er follte bie Stabtpfarrer-Relle in Stolpen erhalten, die Grafin hatte beshalb bei bem Bater ihrer Schwiegertochter Schritte gethan, bem Grafen bolgendorf, bem allezeit willfährigen Oberconfiftorialpräfibenten: Die Gache fam nur bebbalb nicht zur Ausführung, weil Boben ichas von feinem eignen Landesherrn, bem Dartgrafen von Baireuth befordert wurde. Als vie Grafin "allerlet Dinge aufs Tapet brachte, die gegen die Lehre Chrifti und feine beilige Berfon gerichtet waren," zog ber geiftliche Berr fich von ber Grafin gurud: feine Fran, ber er bas Myfterium von ber obgleich fethzigjährigen, aber noch immer febr iconen Oberpriefterin mitgetheilt hatte, war unruhig, ober vielmeht eifersuchtig geworben, sie fürchtete ihr gelehrter Eheherr konnt verführt merben.

Die Gräfin Cosel stutb nach fast funfzige jährigem Ausenthalt in Stolpen, 1765 am 2. April, fünsundachtzig Jahre alt, unter der vierten Regierung, wie sie erlebte, unter Kurfürst Friedrich August III. Roch ihre Leiche trug, den Angaben von Augenzeugen zufolge, die dentlichsten Sputen der Schönheit und des Herolomus. Ihr Vermögen war bedeutend: alle ihre drei Kinder wurden sehr kostdar von iht ausgestattet.

Ihr und bes Königs Sohn Graf Friedrich Augnst Cosel, geboren 1712, wurde General der Cavallerie und Chef der Garde du Corps und wat Gerr auf Sabot an der Over bei Grünberg in Rieverschlessen. Er bante das Cosel'iche Palais an der Frauenkirche und legte den Cosel'schen Garten in der Reustadt an der Elbe beim Linke'schen Bad an. Ex war seit 1749 mit der Tochter des ersten Grafen Holzendorf, des erwähnten Oberconsistorialprässedenten, einer geschiedenen Frau von Schönberg vermählt und starb schon fünf Jahre nach seiner Mutter 1770. Mit seinem Sohne Gustav Ernst, der preußischer Lieutenant war und 1789 zu Oresden starb, erlosch das Geschlecht wieder.

Außer diesem Sohne hinterließ die Gräsin Cosel noch zwei mit dem König erzeugte Töchter. Die ältere derselben Augusta Constantia ward im Jahre 1725 mit dem unten mit seinen Personalien aufzusührenden Oberfaltenier Grasen Friesen, der 1726 Oberfammerherr ward, verheirathet und es sauden bei dieser Vermählung zu Pillnig die oben besichtiebenen Lustbarkeiten statt. Sie brachte ihrem Gemahl die Standesherrschaft Königsbrück zu, starb aber school 1725.

Die jüngere Tochter Friederike, geboren 1709, heirathete 1730 den polnischen Goschasmeister und Oberhosmeister des Sohns des Aurprinzen, Friedrich Christian, Grasen Anton Woszinsky. Bei dieser Vermählung, die im Palais der Gräsin Orsselska auf der Pirnaischen Gasse, dem heutigen Landspause geseiert wurde, erschien der König Friedrich Wilhelm I. von Preußen incognito. Der Grafstarb schon 1737, die Gräsin überlebte ihn fast noch spussig Jahre: sie war unter Brühl, den sie des herrschte, die almächtige Gebieterin Sachsens. Sie ers

Baute 1741 mit einem Aufwand von einer Sonne Goldes das Moszinsky'sche Palais und Garten, Archietect war der Oberlandbaumeister Schwarze. Sie starb 1784, dreiundstedzig Jahre alt: ihr Grabmonument auf dem Iohanniskirchhofe in Dresden, das prächtigste desselben, weist sie als Protestantin nach.

## V. Die Grafin Donhoff.

Noch während die Gräfin Cosel in größter Gunft war, hatte August während der Campagne am Rhein gegen die Franzosen im Jahre 1709 eine Liaison mit der Brüffeler Tänzerin du Parc gemacht: er schenkte ihr nur einen Theateranzug, aber die Taschen deffelben waren mit Diamanten gefüllt, sie erhielt, um nach Oresden zu kommen, hundert Duecaten Reisekosten.

Die Dame, welche die Gräfin Cofel als Maitresse en titre ersetze, war Gräfin Marie Dönhoff, Tochter des sehr einflufreichen polnischen Krongroßmarschalls Bielindfy. Sie ward, wie die Lubomirdfa und Cosel, von ihrem Gemahl, dem Grafen Dönhoff geschieden, welcher litthauischer Oberkammerherr und Generallieutenant der Kronarmee war. Die Dönhoff hatte weder die Schönheit noch den Geist der Cosel, aber sie war munter und lebzhaft, immer ausgeräumt und voll guter Einfälle und dem König außerordentlich ergeben: das verstieg sich so weit, daß sie, um nur ihren geliebten Gerrn zu

vergnügen, ihm sagar ihre gute Freundire, die litthanische Kronfeldhenrin Potty, zuffchrte. Rosto - "très fameuse pour son libertinage" nennt fie 1729 bie Markgräfin ven Baireuth in ihren Memoiren, war eine Beine, garte Berfon hatte aber, wie ber Tourist von Loen berichtet. Muth fur zehn Manner: fie flog, wenn fie zu Pferbe faß, fie foll einmal mit ihrem Geliebten, bem Grafen Friesen, auf ben ich unten tomme, Boft von Warschau nach Danzig und von Danzig nach Dresben geritten sein. Wie bie Donhoff nicht eiferfüchtig mar, max fie auch nicht herrschsüchtig, wie bie Co fet Dagegen, behauptet Bollnit, fei fie bie Geliebte gen mesen, die, obgleich fie ber Ronig vielleicht am menigften liebte, ibm am bachften zu ftehn getommen foi

harthausen, ber Intimus der Cosel, stellt ihr ein sehr übles Zeugniß: "Le mauvais caractère de la Döndoss me sut de jour en jour plus consirmé par ceux qui étaient le plus dans ses bonnes graces, elle n'était amis de personne, prenoit plaisir à rendre des mauvais services, même à ses amis, elle était médisante, satyrique, inventoit des histoires entières, quand elle ne savoit rien; elle était coquette, dépensière. L'évitais autant que j'ai pu de la connoître et d'en être connu. Tout le monde alloit chez elle, mais il n'y avoit que de courtisans et dames de petite: étasse, qui a'attachoient à elle. Elle m'a deux qu trois sois tanu des discours des plus gracieux,

j'y ai répendu avec heaucoup de soumission, mais quis resté en termes généreux. J'ai remarqué que Flemming, Manteufel, Friesen. Lagnasco, Vitathum etc. se tenoient à la largue avec elle. Sa mère, socur et beaufrère mont seuvent conté des tours qu'elle leur jouoit, La Trésorière \*) avoit été de ses amies et lui avoit readu de grands services: elle commença d'abord à broniller la Tresorière avec le roi par des jazeries que le roi n'a pas voulu éclaircir. Le seul Watzdorf \*\*) visant à son but (de l'emporter sur Flemming) s'attacha à elle, la faisant avoir à differentes reprises des grandes sommes. du roi, qu'elle dépense d'abord follement. Elle donna au roi des festins, dont une seule lui conta 10,000 écus, et elle ne songeoit plus à Watzdorf, que quand il revenoit à la charge."

Der Dönhoff Gerichaft dauerte nicht lange: im Jahre 1719 verheinsthete fie fich in zweiter Che mit dem Kürften Georg Lubomirsky, polnischen Knongroßsähndrich und sächsischen General, einem Sohn der älteren Schwester der Fürstin von Teschen und starb im Jahre 1730.

Nun folgten eine Reihe unbedeutende und flüchtige, meift auf der Leipziger: Messe gemachte Bekaunt-

<sup>\*)</sup> Frau von Przebendowska, geborne Flem = ming; fiehe, wie über die übrigen Namen, unten.

<sup>\*\*)</sup> Der Finanzminister im Cabinet unter Flemming.

schaften, unter benen Fraulein Dieskau und Fraulein Ofterhausen als die unmittelbaren Rachfolgerinnen der Donhoff zu nennen sind.

Fräutein Erdmuthe Sophie von Dieskau war die Tochter des sächstschen Geisler von Dieskau auf Ischeplin. Sie wird als eine von Angesicht und Gestalt prächtig schöne, aber weder mit Geist, noch Lebhaftigkeit ausgestuttete Dame geschildert: der König nannte sie "einen Schnee-ballen, der in der Hand zerschmilzt, ohne daß man sich daran wärmen kann." Sie heirathete später 1721, dreiundzwanzigjährig, den Cosmarschall Io-chann Abolf von Loß, der später Oberstallmeister; Gesandter in Paris, Cabinetsminister und erster Grafseines Geschlechts ward.

Fräulein Henriette von Ofterhausen war burch Bescheidenheit, ein höchk einschmeichelndes Wesen und eine unbegrenzte Ergebenheit in alles das, was der König mit ihr machen wollte, ansgezeichnet: sie ließ sich sogar katholisch machen. Als die stolze Erzeherzogin Josephine als Gemahlin des königlichen-Kurprinzen 1719 nach Dresden kam, verschaffte sie, daß die Ofterhausen in ein Kloster nach Brag enternt wurde. Von hier entführte sie nach drei Monaten ein Pole, ein Herr von Stanislawsky, nach Polen; sie ward vom König, als sie auf dieser Reisedurch Dresden ging, noch reich beschenkt.

## VI. Die Grafin Orfeleka.

Die sechste Hauptsavoritin König August's bes. Starten endlich mar bie merfmurbigfte von allen. We mar bie Grafin Anna Orfelsta. Das Berhalmiß Auguft's zu biefer Dame mar allerbings nicht nur ein unehrbares, sondern sogar ein unnaturliches Berhaltniß. Es giebt einen Daafftab ab, in welchem ausschweisenben Grabe bie Dachthaber bes achtzehnten Jahrhunderts, bes bemeraliftrteften Jahrhunderts ber gangen driftlichen Zeitperiobe, fich über die nicht blos burgerliche, sondern auch natürliche Sitte wegsetten. Begen bas Extrem einer theologis fchen, übertrieben afcetisch =triften Beiftesrichtung, bie im Berlaufe der Reformation sich festgesetzt hatte, stellte der Gegensat fich jett in einer Libertinage bar, bie alle religiöse, alle fittliche, ja selbft, wie gesagt, alle gang natürliche Gemiffenhaftigkeit von fich wegstieß. Gräfin Orselsta, welche August ber Starte icon am fintenben Abend seines von Lebensgenuß überfüllten Lebens zur Geliebten annahm, mar seine eigene Tochter. Es wiederholte fich mit ihr bas Berhältniß, in bem ber Regent von Frankreich zu seiner leiblichen Tochter ftanb, ber Gerzogin von Berry.

Gräfin Anna Orselska war geboren im Jahre 1707. August hatte ste mit einer Französin, einer Mademoiselle Henriette Renard erzeugt, gebürtig aus Lyon, deren Mann, ein Franzose Du Val sich in Warschau als Gast= und Weinwirth etablirt hatte. Die Wahrheit dieser unnatürlichen, aber

in jenem bemoralisten Sahthunbert ebenfalls gar nicht vereinzelt baftebenben Thatfache ift burch eine Dame beglaubigt, Die Darkgräfin von Batreuth. Gie fchreißt barüber in ihren Memoiren, bei Gelegenheit ber Ergählung, von einem Besuche ihres Baters und Brubers in Dreften im Carneval bes Jahres 1728. Sie. berichtet, bağ letterer, Friedrich ber Gro.ge, ban mals noch Aronpring, trop der ungeheuern Eifersucht August's bes Starten mit ber Gräfin Drfalska in ein ziemlich gutes Einverstüsbniß gesommen sei. Die Markgräfin selbst fah bie Orfelsku bei einem barauf noch in demselben Jahre von bemfachfischen Gof in Berlin abgestatteten Genenbesuche. Um 31. Mai erschien fle bei ber großen Generalrevus bei Tempelhaf in Goldasentracht, einem Rkib won rother Seide mit Gold besetzt und mit bem weißen Ablerarben, zu Pferde. Rurge Boit nachher verlautete, daß fie guter hoffnung. sei: bas. Rind, mit bem fie in Dreeben niedestam, mart in Preugen bei bem frangofischen Richter Carrel zu Frankfurt an ber Ober untergebracht. Die Markgräfin beschreibt bie Orfeloka als eine Dume, Die, phne eine regelmäßige Schönheit zu fein, viel Einnehmenbes gehabt habe, -"übrigens, fest fie bann bingu, habe fie neben ihremt über fünfzigjährigen Water alle ihre Brüber, beren es einen ganzen Schwarm gab, begünftigt." Den Bewerzugte dieser Brüber war ber Graf Rutowsty. Er stellte seine schöne und geistwolle Schwester, die ber König noch nicht als seine Tochtet anerkannt hatte, und die in Warschau sehr vernachlässigt. lebte, hier

einst dem Bater in der Anissern des großen Gemadierregiments von Potsdam, wir sie mehrmals im sogenannten: Vennstempel zu Pillnig abgebildet wurde, vor und das nuds war es, wo dieser von ihr so entzückt wurde, daß er sie selbst als Maitresse behielt.

Die Gräfin Orselska soll nach Pollnig ihrem Buter merkwürdig ähnlich gewesen sein, sowohl in den Zügen bes Gefichts, als im Temperament und Sie gehörte zu ven entfchivornften Löwin-Character. nen bes achtzehnten Jahrhunderts, rim, wie ein Taxtor, that im Trunks Beschrib und rauchte Labak. In ihrem, von der berühmten Rosalba Carriera gomalten Portrait auf der Galerie zu Dresben fann man eine ber burchlebteften Befichter, bas vielleicht jemals existir hat, nicht wohl verkennen. Sie beirathete später 1.730 10. Aug. breinnbzwanzigjährig ben bei ber fächflichen Armee bienenben und fatholisch gewerdenen Prinzen Carl Ludwig von Holftein-Bed, einen Mann von febr mittelmäßigen Eigenfchaften. Sie befaß in Dresben bas Flemming'iche Palais, bas heutige Landhaus, bas ber Ronig bem Felbmarschall Flemming im Jahre 1727 abgekauft, bann nach bem Zeughaus-Brande 1728 an Wackerbarth gegeben und diesem nochmals abgekauft hatte. Er schenkte es ihr als Gochzeitsgabe neueingerichtet zum Geburtstage am 23. Novbr. 1730, es warb mit einem prächtigen, die ganze Nacht durch mährenden Balle mit Illumination eingeweiht. Aus diesem Palais wurde, wie Safche ergablt, 1731 ein Gang quer über bie Schiefgaffe weg nach bem um bie Festung gehenben schwargen Gang, aus dem man ungesehen ins Schloß kommen konnte, erbaut. 80,000 Ahaler ließ der König der geliebten Orselska zum Hochzeitsgut zahlen und dazu schenkte er ihr noch bedeutende Güter, wie der Mercure historique berichtet, für 300,000 Thaler in Böhmen und im Testament erhielt se eine Jahrrente von 8000 Thaler nach seinem Tode. Die Ehe mit dem holsteinischen Herzog, der die Orselska nur geheiraehet hatte, um durch den König seine Carriere zu machen, dauerte nur drei Jahre, ste ward schon 1733 nach des Königs Tode wieder geschieden, er lebte in Königsberg, ste in Venedig und Avignon. Sie starb 1769 zweiundsechszig Jahre alt. Ihr mit dem Herzog erzeugter Sohn Carl Friedrich starb 1772, vierzig Jahre alt, als kursächsischer Generalmajor.

Die Mutter ber Grafin Orfelska mar, als Auauft nach ber Schlacht bei Cliffom aus Bolen nach Sachsen flüchten mußte, von ihm mitgenommen worben - die Gräfin ward gerade in dem Jahre, wo bie Schweben in Sachsen im Lager fanben, geboren. Sie lebte nachher unter bem Ramen Madame Re-Mit ihr war ihr Bruder nach Sach= nard in Rom. fen gekommen, ber sofort in sachfische Militairbienfte trat unter Soulenburg, ber ihn einen fehr verstänbigen Mann nennt, mahrenb ber Felbzüge in Flanbern sein Aide-Major war und schnell avancirte. Bei bes war er General-Quartier-Meister mit Königs Tobe bem Rang zwischen General-Major und Obrift. wurde 1740 in ben Reichsgrafenstand erhoben und farb 1746 in Dresben als General ber Infanterie.

Dieser Jean Baptiste Renard ist ber Ahnherr ber reichbegüterten Grafen Renard in Schlessen, die hier mit dem guten sächsischen Gelde Fortune macheten und die große herrschaft Großstrehlitz, ehemals dem gräslichen Hause Colonna = Fels gehörig, erkauften.

Laby Montague ichreibt in ihren Briefen \*), daß die Damen in Sachsen im Ehrenpunkt bamals nicht fehr scrupulds gewesen seien. Sie sagt von ihnen ferner: "fie find fehr gut nach ber englischen und frangöfischen Dobe gefleibet und haben im Allgemeinen hubsche Befichter, aber fie find die entschieden= ften Zieräffinnen in ber gangen Welt. Gie glauben es sei eine Tobsunde gegen die gute Sitte, wenn fie jemals auf naturliche Weise sprechen ober fich bewegen. Sie affektiren alle ein artiges sanftes Lispeln und ein ungludfeliges, niedliches Trippeln." Der Tourist von Loen bezeugt, daß bamals das Sprichwort eine Wahrheit gewesen sei: "In Sachsen, wo die schönen Dadden machfen." Er fagt: Der Gof zu Dresben war der prachtigfte und galantefte von ber Welt. Das fächfliche Blut ift das schönste in Deutschland: es ift feuriger, zärtlicher und verbuhlter als basjenige seiner Rachbarn. Bei hof, bei ben Damen und im Umgang überhaupt giebt es feine artigeren Leute, als die Sachfen. Das Frauenzimmer und barunter vorzüglich bas Deignische hat etwas überaus Goldfeliges und Liebreizendes. Dier findet man bie beften Sprachmeisterin-

<sup>\*)</sup> Bom Jahre 1718.

nen her Pautschen und der liebliche Alang ihrer Stimme macht such unser sone särtlich und angenehm. Pas sächstsche Svenenzimmer übertrifft noch die Augländerinnen und Schäubeit. Sie Irribeit der Französinnen und das Feuer der Italienerinnen; in dem schmeichelhaften und zärtlichen Wesen aber geht es allen vor. Es hat dem Ansehen wach etwas sehr Sittsames und Unschuldiges; od schäuft aber die Augen insgemein nur deswegen nieder, wer mit einem geschärften Blick desto mehr Unbeil anzuhrichten."

Am stärkten bruckt sich das Portrait Bolf=
ramsdorf's aus: "Die sächsischen Damen machen
ihren Fürsten keine Ehre, wenn sie von ihnen zu
Maitressen gewählt werden: ihre Sestinnung ist zu
niedrig und ihr Geist zu unbedeutend, sie erwecken
kein Shrgesühl, sondern reißen nur zur Ausschweifung
fort. Es giebt eine eign'e Classe Leute bei
hofe, die, da sie aus eignen Mitteln nicht
leben können, ihre Frauen dem Vergnügen
des Königs ausopfern, um sich in seiner
Sunst zu erhalten." Wolframsdorfräth dem
König, mit diesen Damen so zu versahren: "leur
donner un coup de pied, après s'en être servi."

Der Prediger Sasche, der Geschichtsschreiber Preddens, hat sich die nicht sehr theologische Mühre gegeben, sein Sutamten über die Kosten der verschiedenen Geliebten August's abzugeben, die eine Schrift, die er nicht nennt, auf zwanzig Millionen Thaler bevechnet — der geiftliche. Gerr glaubt, daß bie Summe nicht über-

## II. Die drei Gunftlinge August's des Starken,

Unter den Bünftlingen August's des Starken sind besonders des bemerkenswerth, ein Staatsmann, ein Swemenn und ein Soldat: der Großkanzler Beichlingen, der Oberskämmerer Bisthum und der Generalfeldmarschall Flemwing.

## 4. Per Gesphanzler Jeicklingen, sein Sturz und seine Jefreiung wont Königftein.

Graf Wolfgang Dietrich von Beichlin= gen, Geheimer Rath und Groffangler, wollte aus einer Rebenfinie ber 1567 erloschenen alten Grafen von Beichlingen in Thuringen abstammen, bie nur den Abelstand führte. Wahrscheinlich waren die neuen Gerren von Beidlingen nur Minifterialen, Butg und Dienftleute bet alem Stafen, bie gleichen Ramen wit ber Burg, wo fie bienten, führten. Dietrich von Beichling over Beuchling - so hieß er ursprünglich war geboren 1865 und ber Sohn Sans Gottfried -Dermann's van Beidling wer Beuchling, der als Geheimer Rach, Oberhofrichtet in Leipzig und Dberconfiftorialprafivent in Dresben im Jahre 1705 farb: er überlebte nech ben Sturg feines machtigen Sohnes und war herr auf mehreren laufigifden Gutern Dallwig bei Baugen, Doberfcau, Bicorna, Bafelig u. f. w. Er war tief verwickelt in bie Reitsch ütifde Doppelehegeschickte, und ward beschuldigt; sogar das Cheversprechen des Kurfürsten concipirt und im Oberconsisterium zu Gunsten der Doppelehe gewirft zu haben. An Spener, der ihn am 12. September 1694 wegen seiner Entlassung vom Oberconsisterial=
prästdentenposten — in den er erst 1698:wieder ein=
gesetzt wurde — getröstet hatte, erließ er unterm 21.
September ein langes Vertheidigungsschreisen \*). Des Großtanzlers Mutter war eine Tochter des Geheimen Raths und Kanzlers Wolf Siegfried von Lüttich au auf Zschorna bei Wurzen.

Dietrich von Beichlingen batte bereits früher unter Rurfurft Johann Georg IV. eine große Rolle am fächfischen Gofe gespielt, ba seine Frau, Catharine Reitschüt, eine altere Schwester ber Gräfin von Rochlit war. Bei bem Regierungsantritt August's war er hofrath und befand fich in Wien, wohin ihn Johann Georg IV. wegen Freilassung Schöning's und Betretbung ber Erhebung der Gräfin Rochlit in den Reichefürftenftand gefandt hatte. Er hatte zu biefen beiben Regotiationen bedeutende Gelosummen erhalten, über bie er Rechenschaft abzulegen hatte. Er zog vor fich nach Solland zurudzuziehen. Auguft pardonirte Beich= lingen: er war fein Belbbeschaffer ichen als er noch Prinz war gewesen, er fuhr in biesem Berufe fort und wußte fich bald bei August einen festen Stand zu machen.

<sup>\*)</sup> Spener lette Theol. Bebenken. Art. 3. Sect. 45.

Alemming aber war es, ber Beichlingen's Blud machte und die große Undankbarkeit Beich = lingen's, eine seiner Saurteigenschaften neben ber zweiten, Untreue im Geldpunfte, zeigte fich fehr balb. Flemming war, nachdem er bie Wahl August's jum König von Polen durchgeset hatte, Minifter geworden; Beichlingen, ben Flemming zur Wahl mitgenommen hatte, wurde auch Minifter: Flemming überließ ihm die Finangen, die gerade Beichlingen's Lieblingsfach waren, und die ihm beim Rönig, ber vor allen Dingen immer und immer Gelb brauchte, immer ftei= genden Credit verschafften. Er wußte fich beim Ronig bergestalt in Gunft zu fegen, bag er furze Beit barauf, im Jahre 1700, nachdem er Mittel gejunden hatte, ben Bischof von Raab, Großkanzler und ersten Minister, zur Abdankung zu vermögen, an seine Stelle Von da an stand er in Allem Flemming Beichlingen ward auch noch Oberhofmarichall und ftand jo an ber Spige von hof und Staat; fein schnelles Steigen macht es allerbings wahr, was Wolframsborf im Portrait de la cour de Pologne fagt: "Es war der fast allgemeine Vehler bes hofs, die Leute gu ichnell und über Berbienft in bie Bobe zu bringen."

Beichlingen, einer der größten Projectensmacher, wußte den Köuig mit immer neuen glänzenden Aussichten auf reiche Gülsdmittel zu unterhalten, er vergaß sich dabei selbst nicht und sand Wege, dem König nach und nach binnen sechs Jahren eine und eine halbe Millionen Thaler baar varzuschießen; außers

dem wurde ihm noch im Inhte 1700 schon die Herrschaft Hopersworde in der Oberlaufit um 250,000 Ahaler eingeräumt.

Beichlingen warb hierauf in bemselben Jahre 1700 von Kaiser Leopold in den Grafenstand erhoben. Sein Einfluß war sechs Jahre lang gerabezu allvermögend. Sein Sturz erfolgte aber und zwar auf erientalische Weise plöpsich, schon 1703 am 11. April am britten Ofterseiertage zu Thorn in Polen, wohin er bamals zum König gegangen war, der eben gegen Carl XII. zu Feld lag.

Rächste Ursache seines Sturges war ber ruffifche hof und bas politische Syftem, bem August fich von jest an entschieden zuneigte, um fich in Wolen zu behaupten und Gubfivien zu erhalten. "Der Ronig, foreibt einmal Pattul unterm 18. September 1703 aus Warfchan an Peter ben Großen, hat fich recht mit Bewegung um ben Beichling beflaget, wie gefährlich ber Mann mit ihm umgegangen und an allem Urfache fei, besfalls auch feinen verbienten Bebn bekommen foute. Bat auch E. Baarifche Daj. modten doch alles passirte vergeffen und fich versichert halten, bag er von ber Freundschaft mit E. 3. M. bie Er anigo recht estimirte, fich nicht wollte trennen laffen, follte es auch Rron unb Bepter toften." Beichlingen batte gerathen: "fich fatt aufs Engfte mit Rufland, lieber aufs Engfte mit bem Raiser zu verbinden und deshalb im spawischen Erkfalgekriege bem Raiser als Reichsfürft ftradliche Galfe zu leiften, wie traft ihrer wegen dem

Aurhut und ber Ronigserone geschioffenen Bertrine Preußen that und Gannover," Die richtigste Politik mave, aben weil biese zwei Plächte schon mit dem Reiserhose giugen, die, die das Portrait de la cemr de Pologne engiebt, gemesen: "fich gang meutval . gu halten wud fich von Deftreich und Frankeeich, bas man boch wegen ber Welen ichonen mußte, zugleich ben Belg ftreichen gu laffen." Wirklich murben vamals bebufe einer bemaffneten Mentvalität Rursachsens in Berbinbung mit Danemart, Bolfenbuttel, Gotha und Dunfter Unterhandlungen gepfiogen und erft ber Butritt Runfachsens gur Allianz für Deftreich am 16. Januar 1702 gerriß biefe Unterhandlungen : Bolfenbuttel, das 12,000 Mann zur Aufrechterhaltung der Neutralität mit frangofifchem Beibe geftellt hatte, ward mit Gewalt von bem Plane abgebracht, eben fo mußte Gotha gurudtreten, bas 6000 Mann auch nut frangofischem Welbe aufgebracht hatte. Anger ben Infinuationen Des suffifchen Sofe, benen in Folge ber von August ergriffemen Politik, fich gang vornehmlich auf Rusland zu fteifen, nachgegeben wurde, wirften zu Beichlingens Sturg noch fein Berfall mit bem gut ruffisch gestimmten Statthalter Fürft enberg, die Feindschaft mit Bflug und zupächst seine Abneigung gegen bie Tur-Rin Qubomireta, Die neue Maitreffe Des Ronigs, bie bie von ihm gehaltene öftreichische Grafin Efterle verbrängt hatte.

Aber der letzte Hamptymund seines Sturzes war: er war sehr neich in den sechs Jahren seiner Herrschaft gewurden, der König wollte: sein Geld. Man hatte vorgebend Beichlingen gewarm: der Kather und Sannover hatten ihm Zufluchtsstätten angeboten. "Le roi,
schreibt Saxthausen, prince le plus dissimulé du
monde recut Beichlingen avec le dernier accueit
de saveur et jusqu'au dernier moment lui montra
la dernière confiance, le consultant sur tout, lui
saisant tout expedier selon ses sentiments et lui
disant encore deux heures, avant le coup, en l'embrassant qu'il le croyoit l'unique à les saire regner
heureusement et ne se sieroit qu'à lui seul."

Beichlingen ward in Thorn mitten in der Nacht durch den General Lagnas co aus dem Bette heraus arretirt und im Schlafrock unter einer starken Escorte auf den Königstein geschafft; hier saß er sieben Jahre lang gesangen mit seinem Bruder, dem Oberfalkenier und seinem Factorum, dem Hofrath und Referendar Georg Gottlieb Ritter, der in seiner Abwesenheit den Bortrag beim König gehabt hatte, einem sehr geschickten, beredten und federgewandten Juristen, den man fürchtete und der übrigens sich wie sein herr zu bereichern verstanden hatte: er war ursprünglich ein armer Advocat gewesen und besaß sest ein Bermögen von ein paar Tonnen Goldes.

Mit Beichlingen siel seine ganze Faction: in Danzig ward seine Schwägerin Rechen berg, die ihn als Geliebte beherrschte, verhaftet und seine beiden Brüder, von denen der eine, Gottlob Adolf, früher Generaladzutant, jest Oberfalkenier war und der andere Oberpostmeister. In Dresden verhaftete man den Kammerpräsidenten Geinrich von Einstedel. Noch eine Menge andere einflußreiche Leute, wie der Generallieutenant von Benkendorf u. s. w., kamen damals auf den Königstein, Sonnenstein und andere Festungen, auch Beichlingen's alter Vater der Consistorialprästdent.

In einem aus Dresben am 29. October 1703 erlaffenen Patente, bas an allen Amts - und Rath häusern in Sachsen öffentlich angeschlagen wurbe, wurben Beichlingen ein ganze Reihe "Malversationen und. Untreuen", die er verübt haben follte, beigemeffen. ber Spipe ftanb, bag er "negromantischer Runfte gegen bes Königs höchfte Person selbst, gefährlicher Weise, und andere, so er für seine Feinde gehalten, fich zu bedienen intentionirt gewesen" - die Sache reductrte fich barauf, daß Beichlingen eine ungemeine Liebe zu ben geheimen Wiffenschaften, zur Alchemie, zur Geomantie und zur Punctirfunft befag. Sein Secretair Raphael war in dieser Runft wohlbeschlagen und hatte ben Großfanzler damit so eingenommen, bag er nicht eher ein Staatsgeschäft angriff, bis bie Punktirungen Beil verfprochen hatten. Ferner ward der Graf bezüchtigt, "Correspondenzen, Schreiben Berichte, sogar folde, Die zu bes Königs eigenhänbigem Empfang gestellt gemefen, hinterhalten und unterschlagen, auch fonft bie Geschäfte verschleift zu ha= ben" - bas Gerücht ging allerdings, daß man unter des Grafen Sachen eine ganze Rifte mit zum Theil fcon por langerer Beit eingegangnen Schreiben unb davon mehrere unerbrochen, aufgefunden habe, Bolframsborf spricht von ber natürlichen Faulheit

und, Gefchaftsunwiffenheit Beichlingens als gang netorie fden Thatsachen. Beitere Unflagepunfte maren: "bet' Graf habe Blanquete gemigbraucht, Die ber Ronig ihm. auf fein Berkangen zu gewiffen Gefchaften ausgestellt babe" - "ber Graf habe unter ber fortwährenden Borfpiegelung, daß er bem Rönige einen ftarfen Botichuß gethan, die Abministration der foniglichen Revenuen gezogen, Die foniglichen Raffen mit feiner Raffe vermengt und falfche Rechnungen geführte -biefer Bunft mar ber faulfte: das Manuscript Bols framsborf's fagt ausbrücklich, bag Beichlingen feit bem Jahre 1700 alle Unterfuchungen, bie man in Sachfen wegen Beruntreuting von Ginfunften angestellt habe, habe fallen laffen und von benen, die Rechnung hatten ablegen follen, Gelb gezogen habe. Rach und nach sei er so gelbgierig geworben, daß jedermann ihn habe für Geld haben fonnen - ,,und ohne biefes that er für keinen Menschen etwas." Ferner ward Beich= lingen zum Berbrechen gemacht: "er habe fich gewiffer Sauteurs angemaßt, namentlich eine Genealogie brucken laffen, worin er gegen die Bahrheit erweisen laffen wollen, wie sein Goschlecht aus bem Wittekindischen Stamme und fachftichen Saufe entsproffen fei, auch über bas ihm vom Raifer verliehene Wappen einen Fürstenhut setzen laffen" -- Die Wahrheit ift, baß Beichkingen im Jahre 1702 allerdings eine Medaille in Form eines fachfischen Thalers bat ichlagen laffen, wo über dem Beichtingischen Wappen im Mittelschild ein gefrönter Fürftenbut fteht. Das Gerücht ging, ber Großkunzler wolle alle seine Güter in Sachsen

ein Fürftenthum in Schleffen verkaufon und werben, wie nachher 1716 sein Machfolger, von hopm, ber ehemalige Gemabl ber Grafin Cofet es wirklich gethan bat. Genealogie ver Beithlingen, die bas Geschlecht auf Bittellisto gurudführt, hatte allerbings bereits im Jahre 1701 ein Historifer Knauth, um bem großmächtigen Minifter zu fchmeicheln, in Druck ausgeben laffen, bie Schrift enthielt aber fo grobe Irrthumer, daß ber Graf ben kurfächfischen Hiftoringvaphen, ben berühmten Tenpel in Weimar anging, fie in einer anberweiten Schrift zu verbeffern. that der Seche aber so weit ein Genuge, bag er nach bes Grafen Fall um fein Giftoriographenamt tam. Fernerweite Berbrechen, die bem Grafen in bem Patente, bas bamals ungeheures Auffehn erregte, zur Last gelegt wurde, waren: "er habe gegen bes Königs Willen bis an seths Tonnen Goldes an sogenannten rothen Sechfern ausmungen laffen" - biefe Sechfer, Die sprichwörtlich in Sachsen bie Seufzer genannt wurden, enthielten allerbings kaum ein Loth Silber, fatt baß fie vier Loth enthalten sollten. Ramentlich ward bem Grafen und allerdings ganz mit Recht noch als schwe= res Verbrechen angerechnet: "baß er bem Rönig gerathen habe, so viele Landestheile von Sachsen abkommen zu laffen; sein Borschlag sei gewesen, noch andere solche Landesveräußerungen bis zu einer Werthhöhe von vier Millionen Thaler ins Werf zu seten"; --- "er habe ferner am Statthalter Fürft von Fürftenberg fich durch verhowne Mittel vergriffen" — "ba er seine. meiste Zeit auf verbotene Kunste, belieieuses Leben und andere Zeit verderbende Berrichtungen gelegt, darneben auch sich groß und reich zu machen seinen einigen Borsatz sein lassen, wären Vadurch die Königlichen Affairen versäumet und importante Staats = und Geldschen durch ihn seinem Bruder dem Obersalkenier und der Freifrau von Rechenberg (seiner Schwäsgerin) anvertraut worden; — endlich und zuletzt habe er in Berwaltung seines Kanzleramtes sich nur das Geldschneiden angelegen sein lassen, die Salzwerke in Polen untreu verwaltet und die sächsische Kammer zum Söchsten geschwächt."

Es liegt auf der Hand, daß das volle und gerüttelte Maaß von Schuld, welches hier auf das Haupt
des mißliedig gewordenen Ministers ausgeschüttet wird,
nur deshalb ausgeschüttet wurde, weil man das Volk
täuschen und irre führen wollte. "Es wurde der Graf,
sagt der jüngere Moser, auf alt Russisch durch ein
im Lande ausgestreutes Patent prostituirt, wovon kein
vernünstiger Mensch was glaubte, hingegen die wahre,
aber ungedruckte Ursache seines Falles in den Kaffeehäusern erzählt wurde."

Beichlingen kam im Carneval 1709 wieder frei, indem die Königin Mutter und besonders die Gräfin Cosel sich für ihn verwandte, bei der die Frau von Rechenberg, welche sie schon früher freizgemacht hatte, durch ihre Unterhaltungsgabe sehr viel vermochte. Die Beichlingen'schen Güter und alles baare Vermögen, 1½ Millionen, hatte der Köznig consiscirt: 1704 erhielt die Lubomirska die

- Gerrichaft Coperswerba und 1705 ichentte ihr August bas Beichlingische Baus in Dresben auf ber Pirnaiichen Gaffe, bas heutige Amthaus.\*) Beichlingen lebte nun auf seinem Gute Bichorna bei Wurgen. Er ließ fich von seiner Gemahlin, ber Schwester ber Grafin Rochlit, ber er nachwies, daß fie mahrend fei= nes Arreftes ein Rind gehabt habe, ohne Prozeg fcheiben und gab ihr eine Penston von 300 Thalern. Nach ihrem Tode verheirathete er sich noch einmal 1715, funfzig Jahre alt, mit einer Tochter bes Beund Oberhofmeifters Raths Rönigin ber von Miltit auf Scharfenberg und ftarb Mutter 1725, sechzig Jahre alt. Seine beiben Sohne ftarben wenige Jahre nach ihm. Bon seinen Töchtern heirathete eine 1736 ben Grafen Nicolaus Bilibald von Gersborf, Geheimen Rath auf Baruth, ben Sohn des ersten Grafen, die andere 1739 einen Sohn bes Geheimen Raths Grafen Carl Siegfried Hohm, der ein Sohu des mehrgenannten Rammerbirectors unter Johann Georg IV. war. feinem Beschlecht murbe später bie Tochter bes Bebeimen Rathe Gottfried Dietr ch, die seine Großnichte war, regierende Berzogin von Würtemberg als bie Gemahlin Lubwig Eugen's, ber 1795 ftarb.

Hatte den Bruder des Großkanzlers, den Oberfalkenier, kurz vor der Catastrophe geheirathet und durch Gaxthausen

<sup>\*)</sup> Beichlingen's Bruber, ber Oberfalkenier, baute später 1713 ein neues Saus auf ber Morippraße.

<sup>14</sup> 

ward die Befreiung der Beichlingen eingeleitet. Er berichtet darüber also:

"On étoit fort mécontent de mon beau frère qui s'enrichissoit tout comme son frère et de Madame de Rechenberg, maîtresse du Grand Chancelier,\*) qui se méloit de tout et ayant un génie'supérieur étoit très intriguante, elle possedoit le premier ministre entièrement, il ne pouvoit lui rien cacher. Le roi le pressoit de l'abandonner, mais trop épris d'elle se croyant trop en faveur et trop nécessaire et méprisant trop ses ennemis, il n'en tint aucun compte; il fit la grande faute d'être un an absent du roi, ne voulant pas se séparer d'elle et n'osant pas la mener à la cour. Il avoit en Saxe une autorité absolue, conseil et tout lui étoit subordonné et obéissant à ses ordres par ceux du roi; cela le flattoit et l'endormit. Le prince de Fürstenberg, stadthalter en Saxe, qu'il méprisoit, cabala contre lui, la maîtresse du roi\*\*) étoit son ennemie et le Comte de Pflug, grand chambellan, ennemi dangereux et profitant de toutes les occassions finement et suscitant tous les gens de la chambre, qui à l'ordinaire possèdent de certains caractères de princes, envenima le coeur du roi contre lui. Sa grande ressource étoit de trouver moyen par

<sup>\*)</sup> Luise von Rechenberg, Tochter bes Feldmar= schalls Schöning.

<sup>\*\*)</sup> Die Fürftin von Tefcen.

son crédit à fournir les grandes sommes nécessaires tant pour les plaisirs et terribles dépenses du roi que pour la guerre, en quoi il étoit l'unique capable. Mais on trouva un faiseur d'or, qui effectivement avoit de la tincture, mais ne la savoit pas faire; il sit l'experience devant le roi tantôt que sa tincture duroit tant de fois, que le roi le voulut; on lui persuadoit, qu'il la savoit saire, mais dans l'espace d'un an, et on bercoit le roi de grands projets, ou, ayant naturellement les vues les plus vastes et l'ambition la plus demesurée, il donnoit Il voulut primer surtout les tête baissée. princes de son temps et cela en toutes choses; il voulut faire des conquêtes éclatantes et pourtant il vouloit nager dans les plaisirs et ne pas travailler. Ces continuelles augmentations de trésors par la transmutation étoient justement ce qui lui falloit; il n'avoit qu'à ordonner: ses ministres feroient les affaires et ses généraux, ayant des armées suffisans et bien payées, feroient les conquêtes. La perte des Beichlings fut resolue.

Der Goldmacher, dessen hier gedacht wird, war Böttiger, über dessen Mitwirkung zu bes Großkanzlers Sturz Garthausen einige sehr interessante Ausschlüsse giebt: beide Sauptfactionen am Hose, die Faction Fürstenberg und die Faction Beichlingen bedienten fich Böttiger's, um ihre Plane burch= zuseten.

"Le Stadthalter Fürstenberg sit mener Böttiger à Dresden et ayant exageré cette capture au roi, on l'y retint bien gardé. Le roi, revenant de Pologne, l'examina et ordonna alors à son grand chancelier Beichling, qui se croyoit fort dans ces sortes de matières de l'examiner et de lui en dire les sentiments. Beichling le fit: le garçon apoticaire étoit jeune, sincère et n'aimoit que sa vie et sa liberté; il se jetta aux genoux de Beichling, lui avoua son ignorance et le supplia de lui obtenir sa liberté. Beichling prit cela pour un artifice du Statthalter, qui l'avoit eu entre ses mains, le rudoya et le menaça, pour tirer de lui la verité. Beichling dit au roi, que ce garçon n'entendoit rien et étoit un fourbe, dont le Statthalter se servoit, pour duper le roi. Le Statthalter avec sa cabale dit à ce garçon, que Beichling avoit juré sa perte et que pour sauver sa vie, il n'avoit d'autre moyen, qu'à se dire au roi adepte et qu'après avoir mis son ennemi Beichling hors de pouvoir de lui nuire, on le laisseroit aller, ou il voudroit. Le Statthalter et sa cabale insinuoient d'un autre coté au roi, que Beichling étoit en rage de savoir un faiseur d'or auprès du roi, que s'étant jusqu'à cette heure soutenu en faisant avoir de l'argent au roi, il tenteroit tout, pour empêcher, que le faiseur d'or put réussir et comblat le roi de trésors et le mi

en état d'executer tous ses grands desseins sans avoir besoin de Beichling; que ce garçon par consequent n'étoit pas en sûreté de sa vie. Pour mieux persuader le roi, ils firent foire plusieurs fois devant le roi et même par le roi l'experience de la transmutation en petites preuves par le moyen de la tincture, qu'avoit le faiseur d'or, et ils forcèrent ce garçon, en le menaçant de la mort de dire au roi, qu'il en feroit en quantité, mais qu'il lui falloit un an de temps. Le garçon, craignant la mort, ésperant la liberté et se voyant rebuté par Beichling, disoit au roi tout ce qu'on Mais ce n'auroit eu aucun effet, Beichling fut resté aupres du roi; il savoit trop bien le prendre, se rendre nécessaire et culbuter ses ennemis dans les occasions; mais sa longue absence gâta tout. Le roi étoit obsedé jour et nuit contre lui, les accusations se multiplioient et personne ne déstruisit cela. On promit pour le moins au roi un million d'écus par semaine. On le persuada que Beichling posséda neuf millions et que le roi devoit s'en contenter en les lui ôtant pendant l'année que le faiseur d'or travailleroit. Enfin la ruine de Beichling sut resolue."

"Le Statthalter avec sa grande cabale y travailla en Saxe; ce furent couriers sur couriers, qui portoient des grands memoires contre Beichling en Pologne. Le grand chambellan Pflug outra son innimitié personelle, vouloit être grand

maréchal et premier ministre: tout ce qui étoit dans la chambre du roi, lui étoit devoué et parioit selon sa volonté. La Lubomirska, maitresse regnante d'alors étoit ennemie de Beich-· ling, qui l'avoit contrequarré, étant du parti de la Esterle, qu'elle avoit debusquée, et à qui on avoit promis la seigneurie de Hoyerswerda de 20,000 écus de revenue, que possedoit Beichling. \*) On employa encore contre lui la faction françoise en Pologne, parceque Beichling avoit porté le roi à l'alliance avec l'Empereur et les Tout cela travaillait à force; mais sans le faiseur d'or et ses ressources il leur auroit été difficile, le roi ayant toujours eu force d'argent par Beichling et son grand crédit, et les autres ne lui ayant jamais pu fournir. Ainsi ce garçon d'apotiquaire, sans études, sans genie, sans conduite sût l'arbitre du sort d'un premier ministre et sût employé dans de si grandes affaires malgré lui et d'une manière si extraordinaire."

Dans Hannover in den Besitz von Hoperswerda setzen und die Garantie übernehmen lassen, während er selbst Herr das von blied: der Adnig hatte in seiner gewöhnlichen Sorglossigkeit eingewilligt, nachher hatte man ihm die Handlungssweise seines Ministers in ihrem schimpstichen Lichte dargestellt. Beichlingen rettete vor seinem Sturz 15,000 Ducasten in die Keller des Schlosses zu Celle, wo Harthausen Kammerherr war: sie wurden später reclamirt und der herz zog von Celle lieserte sie aus.

"Le roi le menagea, le caressa, lui fit de presens, lui fit même des confidences, et le consulta sur les affaires d'état, en lui parlant de l'emploi de tant de trésers, qu'il lui hivreroit."

"Ce faiseur d'or voyant après la chûte de Beichling, qu'on ne lui teneit pas la promesse de lui rendre la liberté, avous plusieurs fois au roi, qu'il ne savoit pas saire la tincture, mais l'avoit eu de l'adepte et qu'il ne demandoit que sa liberté. On persuada au roi, qu'il menta, pour se tirer de ses mains et qu'il iroit enrichir un autre prince. Le roi lui entretint une bonne et grande table, lui sit donner tant d'argent, qu'il demanda, lui laissa avoir de mattresses, mais le tint enfermé sur la forteresse de Dresden et ne le laissa parler à ame qui vive, qu'à certaines gens confidens du Statthalter, qui le gouvernoit et se relayoient, pour être avec lui; un certain conseiller de la chambre Nemitsch et mon médicin Bartolomé en étoient."

"Quand les Suédois sûrent en Saxe, on envoya le faiseur d'or au Königstein ou il avoit plusieurs sois vu Beichling, lui avoit raconté une grande partie de son histoire et marqué son mécontentement."

"Le roi l'alloit encore toujours voir et lui parier confidemment. Ce saiseur d'or étoit devenu dissimulé; il étoit inconstant dans ses actions, tantôt bien avec le Statthalter, tantôt mal; tantôt brouillé, dans sa mauvaise humeur avec les espiens, tantôt lié d'amitié avec eux. On le faisoit toujours travailler au grand oeuvre et le roi fût souvent chez lui des heures entières. Hoym \*) étoit obligé de lui fournir l'argent; ou le lui laisseit parler, mais rarement; il menagoit fort Hoym, parcequ'il dissicultoit quelquessois et lui écrivit de fort grandes lettres."

Der Goldmacher, ber so wesentlich wider sein Wissen zu Beichling en's Arretirung beigetragen hatte, ward nun wieder ein Hauptmittel, um ihm die Freiheit zu verschaffen: Haxthausen betrieb diese Sache selbst sehr eifrig, es galt sie gegen Fürstenberg und Pflug durchzubringen.

"Hoym me fit un jour prier de venir chez lui, il me fit lire une 'lettre de deux feuilles du faiseur d'or, ou il lui fit relation de plusieurs choses touchant le Statthalter, et aussi de plusieurs entretiens avec le roi, ou entre autres le roi lui avoit entamé le chapitre de Beichling; il demandoit à Hoym ses sentiments là dessus, pour pouvoir regler sa reponse. Je sortis pour envoyer prier Madame Vitzthum \*\*) de venir chez son frère. Elle y vint et nous tinmes conseil. Nous trouvames que ce qu'il mandoit du roi, étoit véritable, parceque sans cela le faiseur d'or n'en pouvoit rien savoir, mais nous étions incertains sur la conduite de Hoym. Cela pouvoit être d'un

<sup>\*)</sup> Der frühere Gemahl ber Cofel, ber bamalige erste Finanzminister bes neuerrichteten Cabinets.

<sup>\*\*)</sup> Gemahlin bes Oberfamme rherrn.

fait, ou le faiseur d'or lui servoit d'instrument; et d'un autre côté le faiseur d'or pouvoit y aller de bonne foi et il ne falloit pas le cabrer. Nous resolumes que Hoym ne lui repondroit pas par écrit, mais chercha à lui parler sous d'autres prétextes avec l'agrément du roi et qu'il se montrat fort indifferent pour les Be ich ling envers lui, mais y ajoutât: "qu'il lui étoit nullement contraire et souhaitoit sa liberté, vu qu'il lui avoit fait plus de bien, que de mal et qu'il avoit été assez long temps en arrêt, sans qu'on l'eut pu convaincre de ce qu'on l'avoit accusé, qu'ainsi le roi augmenteroit sa gloire, en finissant son malheur."

"Hoym lui repondit donc simplement en lui demandant un entretien. Le saiseur d'or en trouva bientôt un prétexte, le roi ordonna à Hoym de lui parler; le faiseur d'or lui fit le récit entier et montra envie de lui aider. Hoym loua sa bonne intention, mais lui dit, qu'il en seroit bien aise, mais n'y pouvoit pas travailler. Je fus chez la Cosel lui raconter tout cela, lui remontrois le danger de ce lieu si suspect et la priois de prendre ses mesures la dessus. Elle se resolut, ayant mené la chose si loin à un moyen extraordinaire. Elle temoigna au roi une envie de voir les operations du faiseur d'or et le pria de la mener avec lui, quand il y iroit. Elle prit ses mesures à en être avertie, elle ne quitta presque plus le roi, et elle l'accompagna chez le faiseur d'or toutes les

fois, qu'il y alla, en le prenant sous le bras quelque mauvais temps, qu'il sit. C'étoit ordinairement le soir; elle empêcha par la les longs entretiens tête à tête."

"Je voyais peu le rei, c'étoit chez la Cosel, ou au grand jardin, car il ne venoit jamais dans l'antichambre, mais il avoit des trous dans la porte, par lesquels il regardoit ceux, qui étoient dans l'antichambre. Il n'étoit plus si faché contre les Beichling et ne l'avoit même jamais été, les grandes prises de trésors, qu'on lui avoit fait espérer, y avoient contribué; mais il n'aimoit pas ceux, qu'il avoit offensé et il craignoit ses ministres en place. La Cosel sollicita fort sa délivrance, il ne disoit positivement ni oui, ni non, mais saisoit espérer. Hoym ne negligea point d'occasion de lui dire des nouvelles du Grand Chancelier et de lui parler en sa faveur, Vitzthum seconda la Cosel. Le Grand Chancelier nous envoya des promesses magnifiques pour sa liberté, entre autres 600,000 écus de plus de revenus; je le donnois à la Cosel, qui le produisit au roi; il en sut tenté, mais il se ravisa bientôt: "j'ai été si souvent la dupe de ses promesses, dit il, qu'il me faut une bonne caution." La Cosel me le dit et je lui repondis: "je m'offre pour sa caution en personne et avec mes biens", tant j'agissois de bonne soi et crus Beichling homme de parole, j'agissois bien imprudemment; cela tourna bien pour moi. Quand le rei l'eut appris, il dit: "il est trop honnét-homme, et ne sait pas à quoi il s'engage, il en seroit la dupe, je ne le prendrois donc pas au mot, car
je connois trop les projets de Beich ling." Il voulut
pourtant savoir, en quoi consistoit la promesse et
Beich ling s'excusoit de le découvrir auparavant
d'avoir la liberté; cette affaire traina un peu etc. etc."

"La négotiation avancoit fort: nous en vinmes aux conditions. Le roi chargea Ho ym d'en traiter avec moi; il eut par là occasion d'en parler tous les jours au roi, en lui faisant rapport. La Cosel le pressoit sans cesse. Le roi me fit même venir quelquesfois et traita avec moi, d'où je sortis assez bien, la Cosel et Vitzthum étoient presens. Le roi avoit bien donné la commission de traiter avec Hoym, mais comme il se défiait de ses ministres, il voulut se mettre au fait par d'autres voies."

ce qu'on lui avoit pris et de lui assurer un entretien. Le Grand Chancelier prouvoit qu'on lui avoit oté 1,500,000 écus; le roi n'en avoit guères tâté et n'en avoit eu que ce que le Grand Chancelier lui avoit prêté pendant son ministère, c'étoit environ 500,000 écus argent comptant, que le roi lui devoit, et 250,000 écus, dont il avoit acheté du roi la seigneurie de Hoyerswerda. Tout le reste avoit été pris par le Statthalter et le tiers et le quart, chacun s'étant accomodé de ce qu'il avoit pu attrapper, plusieurs faisant des bagatelles de tout au roi, lui avoient demandé des morceaux d'hôtelleries, moulins etc. et les avoient obtenues et vendues. Et comme rien n'avoit été spécifié, ou ne savoit, qui accuser."

"On demandoit donc que le Grand Chancelier renonçat à la restitution, le Grand Chancellier s'offroit à renoncer à la dette du roi, mais point au reste et il demanda en récompense pendant sa vie une rente équivalente aux interêts de la dette du roi, pour pouvoir vivre selon son caractère, ce qui alloit à plus de 35,000 écus par an. Après bien de pourparlers, le roi promit 8000 écus de pension sa vie durant et qu'il renonçat au capital touchant le roi; qu'il vivroit sur sa terre \*); qu'on lui rendroit les terres de son père et tout ce qu'on trouveroit encore de ses effets entre les mains de la commission, et qu'il lui seroit permis de revendiquer le sien partout, ou il le trouveroit. La Cosel ne laissait point de repos au roi et Hoym agissoit à merveilles. Mais me croyant au bout de tout, je me voyais au point de tout perdre."

"Hoym m'envoya prier de venir chez lui. Il me dit, que le roi lui avoit donné l'ordre d'aller au Königstein faire le traité avec Beichling et de l'en faire sortir après l'avoir fait signer et souscrire; mais qu'il lui falloit un ordre signé du roi et contresigné du premier ministre ou de l'autre ministre du cabinet; que l'ordre des choses le demandoit ainsi; que la chose étoit trop importante pour qu'il s'en chargeat tout seul; que tous

<sup>\*)</sup> Zschorna.

les autres tomberoient sur lui et que sa perte etoit certaine. ,,Choisissez donc, continua-t-il, de Pflug ou de Flemming, car il m'en faut faire confidence à l'un des deux." Je le priois de ne pas ruiner l'affaire sur le point de la finir à souhait, que Pflug étoit son plus grand ennemi et celui de Beichling et seroit d'abord agir le Statthalter contre et le seconderoit lui même; que le Statthalter et Pflug n'empêcheroient pas seulement la délivrance de Beichling, mais n'auroient point de repos avant que d'avoir culbuté Hoym; que son travail à cette heure deviendroit publique et que, en abandonnant de cette façon son propre travail il se livroit poings et pieds liés à ses ennemis, ternissoit sa gloire et perdoit son crédit. Hoym resta sur ses sentiments; je m'emportois en lui reprochant de m'avoir arreté presque une année par ses promesses et m'avoit fait perdre mon temps, pour être la dupe de l'affaire, ce qui repugnoit au caractère noble, qu'un homme de distinction devoit avoir. Il me dit d'un sang froid, qu'il me donnoit une heure à faire le choix proposé. Je sortis de chez lui en surie et sus chez sa soeur, qui eut la bonté de retourner avec moi chez lui. Elle le conjura, elle lui dit les meilleures raisons du monde; je sis de même pendantplus d'une heure; il nous promit à la sin de n'en point parler à aucun autre. Nous fûmes tous deux chez la Cosel pour qu'elle eut soin du roi en tout cas. Etant de retour au logis deux heures

après, Hoym me sit prier de reches de venir, il me dit: "Ne vous fâchez point; vous ne connoissez point ni nos manières, ni nos dangers; c'est à moi à ne pas me perdre. Nos affaires iront bien, j'ai fait mon choix, j'ai parlé à Flemming de notre affaire; il m'a donné parole d'honnet homme de n'en parler point à d'autre et de ne pas contrequarrer la liberté de Beichling." Je lui sis d'amères plaintes de m'avoir joué. Il me dit: "la chose est saite, je vous reponds du succès, car Flemming est honnet homme." Je crus ne devoir -pas l'aigrir, la chose étant faite, je m'appoisois, je le priois de ne point perdre du temps et je sus chez moi. Flemming me sit inviter chez lui, Hoym et Lutzelbourg \*) arrivèrent, nous jouames gros jeu au piquet et nous soupames. Flemming m'observa continuellement sans me rien dire; il me regarda fixement quelquefois, il fut fort gai et Hoym aussi; Lutzelburg me disoit que j'étois reveur et distrait; Flemming repondit: "et pourtant il est heureux, car il gagne." Flemming rénoua la partie après soupé et nous rétint jusqu'à une heure après minuit."

"Hoym me sit dire, à nous heures du matin, qu'il avoit à me parler; j'y sus, il me dit: "j'ai été ce matin avec Flemming chez le roi, il a agi en honnet homme, nous avons tout ajusté. Pslug

<sup>\*)</sup> Der General und fpatere Cabinstsminister.

contresignera l'ordre, mais ne le saura qu'au dernier moment; je n'ai jamais vu le roi de si bonne humeur, le Grand Chancelier est autant que libre." "Profitez donc, lui dis je, de cette bonne humeur et retournez au roi, ponr delivrer aussi mon beau srère, le roi est trop magnanime pour éterniser le malheur d'un homme, il a tant aimé mon père, il ne voudra pas rendre sa fille veuve et malheureuse pour toute sa vie." Je le priois tant, quil me dit, de rester jusqu'à son retour, il rentra son carrosse et revint une demi heure après. "Le roi, me dit il, a bien ri de votre pensée, votre socur sera caressée, car son mari sera libre." Je le remerciois et lui dis: "Un si grand roi n'est jamais magnanime à demi, il acheve ses graces: le pauvre Hosrath Ritter en sentiroit les effets, si vous l'en faisiez resouvenir." \*) Je l'en priois tant qu'il retourna encore un coup et obtint sa délivrance aussi. Hoym me sit requerir à 2 heures l'après diné et me dit: "Tout est fini, le roi a fait venir Flemming et moi et a fait saire mon instruction" qu'il me donna à lire; j'y fis des objections en disant: "le Grand Chancelier ne signera jamais ces conditions et j'en suis encore plus la dupe qu'hier." Il me dit non et qu'après

<sup>\*)</sup> Die übrigen Personen ber Beichling'schen Faction, sein jüngster Bruder ber Oberpostmeister, und sein Bater, ber Oberconsistorialpräsident, Frau von Rechenberg und ber Kammerpräsident von Einsiedel waren schon früher in Freiheit gesetzt worden.

avoir tout reglé, il avoit sait venir Pflug en lui ordonnant de contresigner. Pflug y a voulu contredire, mais le roi l'a fait obéir; il y a pourtant fait changer quelque chose. Mais j'ai encore une autre instruction secrète, dont Pflug ne sait rien, en vertu de laquelle je me peux relacher sur ce que vous me dites. Je demandois aussi à la voir, mais il ne voulut pas me la montrer, disant, que c'étoit contre son devoir. Il me dit, qu'il partiroit le même soir tard pour être le lendemain de bonne heure à Königstein. Je fus vite chez la Cosel lui raconter tout cela, en la priant, de dire au roi, que sa grace ne seroit d'aucun effet, le Grand Chancelier ne pouvant pas accepter les points de l'instruction, que Hoym m'avoit fait lire. Elle courut chez le roi et revint avec Vitzthum me prendre et me mener au roi."

"Le roi me demanda ce que j'avois à dire contre l'instruction; je lui parcourus tous les points et les raisons, pourquoi le Grand Chancelier ne pouvoit y souscrire; je m'étendis sur la magnanimeté généreuse de vouloir finir le malheur d'un ministre dont il avoit été si longtemps content et servi et que ce ministre étoit prêt à se soumettre à tout ordre venant de lui, mais qu'il ne pouvoit pas se livrer poings et pieds liés par sa souscription aux artifices de ses ennemis qui n'avoient en vue que de rompre la bonne volonté du roi par son refus, en le retenant toujours prisonnier ou de le rendre plus malheureux étant libre que s'il re-

stoit prisonnier. "On ne veut, lui dis-je, qu'éluder les desseins gracieux de V. Majesté et gagner. du temps pour trouver matière de se tirer entièrement cette épine du pied. Mr. Hoym sera leur première victime, et après on attaquera bien d'autres, ajoutois-je en regardant la Cosel et Vitzthum, pour n'avoir plus personne autour de V. Majesté, pour oser leur être contraire." roi souria et puis me dit: "Nayez pas peur de cela; j'ai donné une autre instruction à Hoym et . Beichling sera libre." Je repliquai: "Si Beichling n'en sait rien, cette instruction ne lui servira pas et tout se rompra." Le roi rêva un peu, alla ensuite tirer d'un bureau un écrit et me dit: "Voilà le concept de cette instruction, allez jau Königstein en informer Beichling, sans que personne le sache et me la rapportez en suite.", On. ne me laissera pas entrer, Sire, lui dis-je, et. la chose deviendra bientôt publique." Il se mit donc à écrire un petit billet, Vitzthum porta une bougie, il cacheta cet ordre pour le commandant et en me le donnant me dit: "Personne ne le saura en. haut, prenez de votre côté vos mesures pour le secret, le temps est cher."

"Je sus d'abord chez moi, je trouvois Ma-dame Vitzthum chez ma soeur impatiente de savoir ce qui s'étoit passé. Je la satissis en peu de mots, sis venir le valet de chambre de ma soeur, lui dis de louer deux chevaux et de m'attendre aux issues du grand jardin. Je sis atteler

le carrosse de ma soeur, me mis l'habit de son laquais, me mis dans le carrosse, lui ordonneis de me mener au grand jardin, tirois les glaces et fus au lieu ou étoit le valet de chambre. trouvant, je renvoyois le carrosse vuide et me mis avec le valet de chambre en chemin; je kui dêcouvrois mon voyage sans lui dire les circonstan-Il savoit le chemin; j'arrivois à la grépuscule au pied de la montagne; j'y laissois le valet de chambre avec les chevaux avec ordre de m'attendre et je montois seul jusqu'au pontlevis. sentinelle appella, je lui dis, de faire venir un officier. On me fit attendre une demi heure, on fit sortir un bas-officier. Je lui appris, que j'avois une lettre de consequence au général à rendre en mains propres. Il me dit, que le général étoit sur ses terres. Je lui dis, que l'officier commandant pouvoit l'ouvrir. Il retourna en faire rapport. Le lieutenant-colonel vint à la bernière me dire qu'il n'ouvroit pas les lettres du général et me demandois qui j'étois. Je lui dis : "La lettre est du roi même et doit être ouverte sans retardement; vous répondrez de votre reas; je ne vous dirai pas, qui je suis, vous le saurez peutêtre que trop tard." Cette fière reponse le rendit doux; il sortit et me fit entrer, prit mon billet, le lut à l'aide d'une lanterne; puis m'aide à marcher et me mena chez le Grand Chancelier et m'y laissa seul. Je hai die en marchant, qu'il repondroit de sa tête, si on découvroit jamais mon

voyage; il me laissa seul avec Beichling, me disant qu'il laisseroit un homme en has pour l'avertir, quand je voudrois m'en retourner."

"Le Grand Chancelier ne pouvoit presque pas parler de joie; je lui racontois l'état, des choses, lui annoncois la venue de Hoym et lui montrois l'instruction secrète q'uil copia vitement. Je lui dis sur quoi il devoit insister et ce que le rei m'avoit dit lui même. Il donna un certain signal et je vis paroître mon beau frère en sertant d'un grand armoire et peu après le Hofrath Ritter en sortant d'un autre; je m'en étennois. Il me dirent, qu'ils s'étoient apprets ces communications aves le temps et beaucoup de travail au travers de quelques murailles et la quantité des armoires qu'il y avoit partout; que le commendant \*), ami de Beichling y conniveit, et qu'ila prencient bien leurs précautions avant que de s'en servir, ce qu'ils ne faisoient que rerement. Le Grand Chancelier ouvrit la fenêtre et sonna d'une clochette; les autres rentroient. Un bas-officier entra: il sit demander ches le général quatre plats, ils agrivement une heure après. On ferma la porte, les autres revenoient, nous soupames et les autres se retirèrent."

"Après avoir informé le Grand Chancalier de tout, j'appellois. Un officier vint, je pris const du Grand Chancelier et descendis; l'officier mo

<sup>\*):</sup> Branse.

mena chez le lieutenant-colonel, qui me voulut donner un lit, mais je le remerciais, il avoit une jambe de bois et me mena jusque hors de la forteresse et me donnoit deux soldats, qui me ramenèrent en bas avec des lanternes jusqu'à mes chevaux, je donnois à chacun un florin, me mis à cheval et m'en retournois avec le valet de chambre de ma soeur. Il faisoit un froid terrible. Passant par Pirna, me sentant tout gélé et las, je voulus rester dans une auberge, il étoit trois heures après minuit. Le valet de chambre frappa à la porte longtemps; quand on ouvrit, on lui disoit que Hoym y étoit au lit avec tout son train. Je dis au valet de chambre: montez à cheval; et je décampois vite avec lui et allois sans débrider à Dresden, ou j'arrivois à 5 heures, les portes étoient fermées etc. Je sus à dix heures chez la Cosel qui me mena au roi; je lui rendis l'in--struction secrète. Il me demanda toutes les circonstances; je lui en sis un grand récit sans nommer les deux autres gastes. Il me sit plusieurs questions, je tâchois d'y mêler des circonstances drôles et naives; il en rioit beaucoup, fut de très bonne humeur et me congédia très gracieusement."

; "Hoym avoit achevé pendant ce jour son traité; Pflug avoit encore rabattu la pension à la meitié; ainsi Beichling n'eut que 4000 écus par an du roi. Hoym le tira du Königstein avec mon beau frère et Ritter. Le roi ne voulut pas qu'il

•

vint à Dresden, le roi menagoit fort ses ministres et faisoit cela pour appaiser le Statthalter et Pflugi qui craignoient trop Beichling et son ascendant sur le roi, pour ne pas apprehender, que le roi La terre que Beichling avoit de son père, n'étoit pas en état encore de le recevoir, ainsi je lui offris ma terre Putzkau et il y vint avec mon beau frère, mais Ritter alla à Dresden. Personne n'a jamais su mon voyage de Konigstein hormis le roi, la Cosel, Vitzthum et sa femme, ma soeur, son valet de chambre, le Grand Chancelier, mon beau frère, Ritter et moi. Il est étonnant, que Flemming, grand gouverneur de Dresden et du Königstein, Sonnenstein etc. sans les ordres et connoisances duquel rien ne pouvoit se faire et l'homme le plus rigide la dessus n'en a jamais rien appris. Le roi n'avoit point de plus grand plaisir que quand il pouvoit jouer les ministres et leur jouer de tours pareils."

"Hoym mesit dire son rétour le lendemain à 7 heures; je m'habillois d'abord et sus chez lui, il avoit deja sait son rapport au roi, car le roi se levoit ordinairement de très bonne heure. Hoym étoit très content, mais me disoit, que le Grand Chancelier étoit sorcier, ayant resisté avec opiniatreté jusqu'à la moindre chose et n'avoit rien voulu accorder au delà de l'instruction secrète."

"Flemming voulut faire ma paix avec le Grand Maréchal Pflug. Il sit atteler et me mena

chez ini. Le Grand Maréchai avoit peine à me regarder, Flamming plaids ma cause he rementrant le devoir d'un frère et albé, l'ennecence de l'affaire même de tirer des personnes du malhear et de la captivité; l'assurant que je ne pourspierois plus que la restitution des biens ravis et me m'engagereis pas plus loin. Il eut de la peine à le ramemer et se rendit même garant pour moi la dessus. Pflag se rendit à la fin, je le con-Armois aussi et il devint de bonge hameur et très obligerant envers moi. Flemming me ramena chez lai en me disant en chemin que je vendis de regagner un homme qui etoit le plus dangereux ennemi du monde par les menées sourdes, par eu il nuisoit, dont en ne s'appercevoit qu'après le coup sait et sens rembde. Pflug m'invita le jour d'après à diner, elle et lui me firent bien d'amitié et je suis depuis resté avec eux sur le même pied. Pflug me disoit, que le Statthalter jettoit seu et flamme contre moi, il ajouta: "il ne vous fera guètes de mal, car vous avez des amis, mais ne laissez pas d'aller chez lui, il pourroit dire, què vous le méprisez et lui refusez ce que son caracters demande." Je sus quelques jours sprès chez le Statthalter; il me tint beaucoup de propos ironiques, il me demanda, si je gouvernerois bientôt seus Beichling? Je lui répendis: que le Com to de Beichling gouverneroit seul à Zschorna et moi seul a Puszkau etc."

"La liberté du Grand Chancelier n'avoit pas

plutôt été publique que chacun crut qu'il rentrerent en change. Chacun voulut être le premier à lui faire la cour et se recommander chez lui, plusieurs venoient à Putakau pour épionner de la part du Statthalter et de Pflug, il y avoit toujours presque une petite cour, midi et soir une table de 15 à 16 couverts et souvent encore outre cela une petite table; ou buvoit à merveille; il y avoit toujours des chariots en chemin entre Putzkau et Dresden pour porter les vivres. Le Grand Chancelier étoit trop avide de revenir en charges, qu'il s'ouvrit trop sur les moyens de redresser les abus et parloit trop de nouveaux projets; il promettoit à tout le monde."

Beidlingen, ein Mann, ben, wie Barthaufen urtheilt, in bem Ausschweifenben feiner Entwurfe niemand fo leicht übertraf und ber, als er in ber Macht mar, auch biefe Entwurfe burch feine Berebtfamfeit und Rhetorit so flegreich burchauseten verftand, bag ibm niemand bei Gofe und im Minifterium widersteben konnte, mußte im Unglud erfahren, bag alle Rednergabe nichts helfe, um verlorne Macht Nicht nur Fürftenberg wiederzuerlangen. Pflug, sonbern auch Blemming widersette fich feiner Wiederanstellung und ber Rönig war am wenigsten ber Mann, ber auf einen entlassenen und zwar mit foldem Eclat entlaffenen Minifter wieder zurudfam, auch hielt er in Erinnerung fest, daß ihn Beich lingen nur au oft mit iconen Berfprechungen getäuscht hatte.

"On trouva encore beaucoup de vaiselle et

d'argent, beaucoup de papiers et meubles et on rendit à Beichling tout ce qu'on trouva. On lui rendit entre autres une grande masse de papiers entertillés qu'on avoit liés sans les lire: il y trouva pour plus de 100,000 écus de lettres de change qu'on lui devoit, plusieurs étoient devenues inexigibles, mais il a retiré tous les autres."

Ueber Beichlingen's Leben in Bicorna bei Wurzen berichten bie Memoiren Barthaufen's: "J'allais de temps en temps chez le Grand Chancelier, que je trouvois toujours plein de nouveaux projets, il m'en montroit par douzaines, avoit fait pendant que je n'y avois pas été. \*) J'y formois quelquefois des objections, il y repondoit, ainsi nous étions toujours en contestations et la matière de nous entretenir ne nous manquoit jamais. Il formoit aussi une grande bibliothèque et ne faisait qu'acheter des livres; il donnoit fort dans la cabale et autres sciences curieuses et abstraites. Je faisois au commencement copier ses ecrits et ses receuils, mais reconnoissant peu à peu le peu de solidité, je n'en fus plus si avide et mon envie d'apprendre tombant, je ne fis plus tant de questions ni d'objections. Le Grand Chancelier en fut la dupe, croyant m'avoir persuadé et de passer pour oracle

<sup>\*)</sup> Schon auf bem Königstein hatte Beichlingen sich, wie erwähnt, anheischig gemacht, bem König 600,000 Thas ler mehr Einkunfte zu schaffen.

chez moi. Son grand étude étoit l'alchimie: il avoit toujours 5 ou 6 chimistes chez lui, qu'il faisoit travailler séparement, ayant fait bâtir des laboratoires, ou il les tenoit secrètement; il en avoit tous les 6 mois d'autres, tous ceux de ce métier s'addressant à lui; il n'y étoit pas grand sorcier, mais il vouloit passer pour expert, il en savoit pourtant assez pour bientôt découvrir la Tourberie de ces gens là et pour connaître leur peu de savoir, il les congédia alors, mais il en reprit aussitôt d'autres. Je fus au commence. ment avide de cette science, j'en achetois les meilleurs livres et j'y étudiois nuit et jour; je vis chez le Grand Chancelier les experiences; je frequentois à Dresden tous ceux qui s'y adonnoient et que je puis découvrir; le Grand Chancelier m'envoyoit beaucoup de chimistes à Putzkau, je les nourrissois et leur donnois le charbon et les petits materiaux, (mais dès qu'ils voulurent aller aux dépenses, je les congédiois; ils travailloient en attendant et j'acquis de l'expérience; je parvins à en savoir autant que le Grand Chancelier. M'ayant fait des idées de la possibilité, mais en même temps des difficultés par ma lecture et par mes prières, je me sis un fondement du tout et j'examinois tous ceux que je vis de cette profession par des questions et je n'y ai jamais manqué à les découvrir. Cette étude m'a beaucoup valucar étant sur, de ne jamais parvenir à y réussir pour ma personne, je me suis assuré de n'être

jamais trempé par ces saux adeptes, car un véritable adepte me s'effrira jamais et qui s'effre est surement un trompeur: l'oeuvre ne coute presque rien et qui demande est un fourbe. Le Grand Chancelier, y donnoit trop pour ne pas esperer de réussir à la sin,"

"Le grand but du Grand Chancelier étoit de rentrer dans le ministère, il intriguoit pour cela muit et jour et y employoit tant de gens, sans distinction s'il pouvoit s'y fier ou non, qu'il se gata tout lui même: ses ennemis surent tout à temps et le prevenoient en tout; ses amis s'en retireient pour ne pas se faire d'ennemis. Plus qu'il se donnoit de peine, plus il se faisoit du tort, plus qu'il affectoit de souplesse, plus il se dégradoit après la hauteur et fierté qu'il avoit marqué dans son ministère."

Russe Bett vor dem Fall der Gräfin Cosel hatte dieselbe eine Busammenkunft mit Beichlingen, "Le Grand Chancelier, schreibt Harthausen, m'en avoit pressé dépuis longtemps; j'avois disseré, mais il me pressoit tant, que je ne pouvois plus resuser. La Cosel n'en avoit pas envie, mais elle me dit à la sin qu'elle me vouloit donner ce plaisir là. J'en sis considence à Flemming, qui me dit de le saire selen ma santasie, vu qu'il n'en pouvoit arriver aucun inconvenient, et je lui dis, qu'en le lui disant, je voulois lui ôter tout soupeon, que j'intriguois. J'allois avec la Cosel et ma soeur Emelie à la vigne du Grand Chance-

tier comme à une promenade une heure de Dresden ou nous le trouvames. Notes y dinames et revinmes l'après midi. Le Grand Chancelier épuisa sa réthorique et lui proposa plusieurs projets, la Cosel le paya de politesse. Etant en carrosse. elle nous dit, comme je l'avois prévu, qu'elle avoit en tont autre opinion de lui, qu'elle le trouvoit et sécria: "Est il possible que de roi ait tant estimé cet bomme! et que la Rechenberg, qui avoit tant d'esprit, ait tant aimé cet homme!" Je lui dis: "Les temps differens thangent les personnes et des années entières de malheur abbrutissent; etant en place on est tout autre, on impose, on parle autorité, en malheur ou vent s'insinuer, ou ne pareit plus."

## Frau von Nedenberg.

Die Befreiung Beichlingen's war das Werf zweier Damon, die überhaupt am Hofe August's des Starken einen großen Einsuß ausübten, der Frau von Nitthum und der Frau von Rechenberg: die Nithum war die Schwester Sohm's, die Rechenberg eine Tochter des berühmten Teldwarschalls Schüning, die Schwägerin und Frausdin des Großfanzlers, welche durch das Ascendant, das sie über die Gräfin Cosel exlange hatte, diese in Bewegung sette: sie war früher solche die Geliebte August's des Starken gewesen. Ich süge noch das Postrait bei, das Harthussen von vieser Frau von Rechenberg giebt, einer Frau von wicht Fra meinen Eigenschaften, bebeutender jedenfalls als ihr Salan, der Projectenmacher und Geldbeschaffer Beichlingen.

assez grande et d'un fort embonpoint, de très bon air, blanche et vermeil, pas belle, mais du dernier revenant; cendrée, mais ayant d'un côté une favorite tout noire, qu'elle montroit toujours et ne poudroit jamais. Elle avoit un genie supérieur et si elle avoit eu plus de solidité, elle auroit été propre au plus grandes affaires, sachant former de grand projets, les intriguer et conduire avec toute l'adresse et hardiesse possible. Entreprenante, elle étoit agissante et prompte à trouver des expediens à tout, Elle étoit intriguante autant qu'il est possible et fort coquette; elevée dans le grand monde, elle en avoit toutes les manières. Elle s'exprimoit en plusieurs langues, comme si elle y avoit été née et élevée. Toujours égale et de bonne humeur elle se rendoit agréable et brilloit partout, ou elle se trouvoit. Elle étoit généreuse et magnifique, tout lui sioit bien. Elle parloit bien et donnoit un tour nouveau et agréable à tout ce qu'elle disoit; elle parloit beaucoup, elle écrivit bien. Elle se faisoit aimer des hommes et des femmes et meme de ses rivales, ce qui est assez rare; rien n'étoit plus amusant, qu'elle, elle avoit des saillies originales toujours prêtes, elle étoit très spi-Elle étoit bonne et constante amie, n'épargnant pas le sien pour servir ses amis et y

étoit infatiguable; mais elle étoit dangereuse ennemie. Elle étoit espiègle et piquante, quand elle s'y prenoit, satirique même avec beaucoup d'esprit et des tours le plus drôlement conçus du monde, mais seulement envers ceux qu'elle n'aimoit pas. Son père, le sameux Feldmaréchal Schöning l'avoit forcé à épouser un homme agé très riche, qui la quitta bientôt et lui laissa beaucoup de richesses. Il la forca de nouveau d'epouser Rechenberg \*), alors fort riche, mais pauvre tête et son aversion; elle lui offrit son amitié à condition de frenoncer à elle et lui dit en même temps qu'il la rendroit malheureuse pour toute la vie, s'il s'obstinoit, mais qu'elle se vangeroit en le rendant malheureux aussi, ne pouvant jamais aimer le sujet de son aversion et ne pouvant lui être fidèle. Il fut assez bas pour la rendre sa femme malgré elle. Elle lui tint parole; par bonheur pour lui il ne s'en soucia pas. Elle délivra son père de sa prison du Spielberg ou il n'y avoit guères d'esperance de le tirer jamais; elle fut a Vienne, y brilla et sut si bien gagner les ministres et la cour, qu'elle réussit. Mr. de Beichling y negotia la même chose de la part de l'electeur de Saxe et ils furent amis de là. L'électeur de Saxe nouveau, depuis roi de Pologne la gouta

<sup>\*)</sup> Johann Georg Baron von Rechenberg, Sohn bes Oberhofmarschalls und Günftlings Johann Georg's II., Seheimer Rath, Rammerherr und 1700 Envoyé am Pose zu Hannover, gestorben 1729, 70 Jahre alt ohne Erben. Seine Schwester war die Gemahlin Beichlingen's.

et fut bien avec elle, mais se prince incenstant s'en dépeuta, quoiqu'il la souffrit toujours à la cour, ou elle et la Königsmark, alors teverite declarée l'anausassent de concert, étant beancs amies entre elles. La Rechenberg depitée, pin qua le roi par plusieurs petits: tours.; .ca prince, étant plein de vengeance centre elle voulut s'en détaire et pria le Grand Chancelier de s'attacher à elle. Il s'en désendit quelque temps, mais il fallut obéir. Il éprouva bientât, qu'on ne se détache pas si tôt, quand on est une sois pris; elle teneit ferme quand elle teneit; il n'y avoit que sa coquetterie qui put lui êter les coeurs et quand elle vouloit plaire et engager, elle ne manquoit pas son coup. Elle se donna au Grand Chancelier et s'attacha ou sembla s'attacher uniquement au Grand Chancelier; elle ne le quitta ni nuit, ni jour et s'empara tellement de san esprit, qu'il ne faisoit rien sans elle. voyent qu'elle se meloit des affaires d'état, voulut, que le Grand Chancelier l'abandennat. Mais le Crand Changelier lui même n'en étoit pas. le mattre et elle savoit si bien amuser le roi mêma par ses manières, qu'elle auroit pu se consarver. Mais sa rancune contre le roi subsistant dans son coeur, elle ne put se refuser le plaisir de lui jouer de tours, elle le brouilla avec ses maîtresses et causa des vacarmes entre ses mattresses, endroit semsible au roi, qu'il lui désendit le chateau. Elle étoit d'ailleurs devenue sière et hautaine envers les

gens et s'étoit rendue presque tout le monde en-Fière de son autorité elle s'enrichisseit. Le Grand Chancelies ne pouvant la quitter fut en Saxe avec un pouveir du roi absolu, le roi le redemendoit souvent. Il: trouva toujqurs exquse et resta un an absent toujours avec elle. Les ennemis tramèrent pendant cette absence sa ruipe. Voyant son malheur proche il presuma de son ascendant sur le roi et se crut assez necessaire pour reparer le tout par sa presence. Le roi le confirma dans sa pensée à son retour en Pologne par le meilleur accueil du monde et par toute la conflance possible, quoique feinte, jusqu'à ce que tout fut prêt. La Rechenherg l'avoit quitté en chemin et se teneit à Danzig. Dans une nuit le Grand Chancelier sut pris avec tous ses frères en Pologne et la Rechenberg à Danzig et memés en Same à Königstein et Sonnenstein, ou il restèrent ensemble près de cinq ans; tous leurs biens tembérent dans les mains de leurs ennemis.

"La Casel étant devenue favorite et étant implorée des amis de la Rechenherg avoit obtenue sa liberté et celle du plus jeune frère des Beichling, qui avoit perdu sa santé et gagné le mel ceduc et n'aveit en aucune part dans les aftaires, ne s'étant mélé que de ses plaisirs et de depenser. La Rechemberg, environ 6 mois avant men arrivée (1707), à son ordinaire s'étoit si bien emparée de la Cosel que celle ne se pouvoit passer d'elle. Sa prison kui avoit fait re-

-connoître ses fautes, elle avoit repris ses manières engageantes et obligoit tout le monde. Elle avoit regagné beaucoup de gens par la. La Cosel eut beaucoup de peine à obtenir du roi à la voir, mais y étoit parvenue à la fin; elle avoit payé de sauplesses et de respect, paroissant toute humiliée et avoit en même par ses saillies amusé le roi. La Cosel avoit peu à peu reduit le roi à la souffrir plus souvent et alors elle soupoit tous les soirs avec eux. Elle ne saisoit pas l'empressée, mais se faisoit plutôt rechercher, faisant semblant de n'aimer plus que la retraite et ne paroissant que pour sauver ce qui lui restoit du sien. Le roi la haïssoit mortellement et elle le haïsoit de même et j'ai pourtant vu qu'elle la amusé agréablement plus d'une beure par sa conversation fort gaiement et que le roi rioit de tout son coeur et l'agacoit toujours de nouveau. Etant sortie de la prison elle n'a songé à autre chose que de se vanger de ses ennemis et à retablir le Grand Chancelier. Connoissant la puissance du parti contraire, le peu de suretê sur les gens et la dissiculté de saire un parti, elle s'y prit de la manière du monde la plus prudente et la plus prévoyante; elle fit de voyages sous prétexte de ses affaires propres pour sonder le monde; elle ne nomma jamais le nom de Beichling; rechercha ses créatures sidèles, leur donnoit pension sous d'autres prétextes, mais ne se fioit qu'à seux qui avoient été attachés à sa propre personne; elle les employoit à ses desseins; elle prosita de la saveur de la Cosel pour obtenir la liberté du Grand Chancelier, la piqua de générosité et le lui vanta comme un ami sur en toutes rencontres, lui alleguant l'exemple de la Esterle. La Cosel se resolut tout de hon à y travailler, mais il lui fallut du secours de quelque ministre, toute seule elle ne le pouvoit pas. La Cosel n'aimoit pas la Vitzthum; la Vitzthum et la Rechenberg s'étant connues si long temps et ayant toujours été unis, se retrouvoient dans les mêmes désirs, avoient deja travaillé sans y voir jour, quand ils jettèrent les yeux sur moi pour leur servir d'instrument - voilà comme je tombai entre les mains de ces deux habiles et fines dames."

Haxthausen erzählt noch, daß der Großkanz= ler seiner Freundin nach ächter Höflingsmanier mit Undank gelohnt habe, daß sie seine Befreiung durch= setzte: sie beklagte sich darüber gegen ihn noch kurz vor ihrem Tode; ber in Carlsbad bald nachher erfolgte.

"La Rechenberg étoit fort malade, ayant bu d'une bouteille de la mauvaise source au lieu de la bonne source des eaux aigres d'Egra, ses jambes étoient enflées et elle ne pouvoit sortir de sa chambre, elle étoit toujours à Eitra \*) etc."

"Je trouvois la pauvre Rechenberg à Carlsbad. Elle avoit lutté pendant 8 ou 9 mois contre

<sup>\*)</sup> Dem Gute Rechenberg's bei Leipzig.

Sachfen. V.

la mort et elle esperoit se retablir au Carlsbad. Elle avoit les jambes grosses comme un tonneau et toutes luisantes. Je sus les jours chez elle; elle me dit être contente d'avoir survecu la liberté de Beichling et la mortification de ses ennemis; elle étoit de la meilleure humeur du monde. Il y avoit deux ou trois principautés de Zerbst et autres avec leurs d'Allemagne cours, quantités de seigneurs et dames bohémiennes et beaucoup de messieurs et dames de Saxe etc. Tout le grand monde vint chez la Rechenberg, les principautés et autres tous les jours et y restèrent jusquà minuit, elle en étoit adorée, on y jouoit, on y causoit. Cela ne dura pas longtemps, j'y avois été 15 jours et étois sorti de chez elle à minuit, y ayant joué et elle ayant été très gaie, quand on me vint dire qu'elle étoit morte. Elle m'avoit encore dit le jour auparavant: "L'auriez vous cru? Vous savez ce que j'ai fait pour le Grand Chancelier, j'ai tout sacrifié, pour le tirer du Konigstein, il ne me n'a pas fait seulement la moindre honnéteté dépuis sa sortie et n'a plus songé à moi. Sachant, que je suis ici et assez mal, il m'envoye son benet de srère avec une lettre, par la quelle il me prie de le faire mon héritier ou au moins de lui leguer 40,000 écus, que j'ai eu par son moyen. Hélas où sont ils? On m'a pille comme lui et son procedé intéressé me choque. Mon héritage ne sera pas considerable. Je lui ai repondu, qu'ayant

épousé mon mari malgré moi et lui ayant fait tous les niches imaginables, je lui ferois un seul plaisir en lui laissant mon petit héritage."

## H. Graf Vihthum und Grafin Vihthum.

Der zweite Günstling August's war ein hofder Oberstfammerherr Graf Friedrich Bisthum von Edftabt. Die Bigthume find erweislich eins ber alteften thuringischen Geschlechter, fle waren in die Linien Apolda und Edftäbt getheilt, ber alten Laubgrafen in Thuringen mächtige und, wie ber berüchtigte Apel Bisthum von Apolda im 15. Jahrhundert bewies, ju Beiten furchtbare Bafallen. Rudolf Witthum von Apolda auf Lichtenwalde bei Chemnit \*) war Oberftkammerer unter Rurfürst Johann Georg I.: mit ibm, bem Stifter bes Bigthum'ichen Geschlechtsgymnafiums in Dresben, farb 1638 Apolda aus. Der Oberstfammerherr die Branche Friedrich Bisthum von Ecfftabt mar geboren 1675. Sein Vater Chriftoph war Rammerherr und Lanbeshauptmann ber Oberlaufig bei Rurfurft Johann Georg Il. und III. Dieses Christoph's erfte Frau

<sup>\*)</sup> Dieses alte, durch seine Gartenanlagen und Wasserstünste berühmte Stammgut ber Bisthume gehörte lange Zeit ber Familie Harras; fam bann 1693 nach dem Heimsfall an die Bünau, durch Tausch gegen Pillnit; später an die Familien Hohm und Watdorf und erst in neuerer Zeit wieder an die Bisthum zurück.

war eine Erbtochter bes berühmten Oberhofmarfchalls Beinrich von Taube, bes Spezials Rurfurk 30= bann Georg's I., bie ibm bas Taube'sche Bauptgut Bartha bei Chemnit zubrachte. Seine zweite Frau, Die die Mutter des Oberftfammerherrn ward, mar feit 1668 Belene Reitschüt, eine altere Schwefter ber Grafin Rochlig; Friedrich Bigthum machte feiner Tante Rochlit ben Sof, ward aber burch Johann Mit zwölf Jahren war er Beorg IV. verbrangt. schon als Bage an den Gof Johann Georg's III. ge= kommen, wo er sofort der Liebling August's wurde. Er begleitete benselben seit 1687 als sein Page und Rammerjunker auf seiner ganzen europäischen Tour. Als August zur Regierung fam, flieg er bann ichnell. ward erft Rammerherr und Stallmeifter, bem Sturze bes Großkanzlers Beichlingen 1703 erhielt er ben von beffen Bruber bekleideten Poften eines Oberfalkenier, folgte bann Pflug und Reibold 1719 ale Oberkammerherr und ward 1721 auch Cabinetsminifter, aber ohne Departement. "Bisthum, fagen bie Memoiren Baxthausen's, hat fein großes Bermögen gehabt, er war ein fehr ichoner Mann, ein bienftbefliffener hofmann, aber ein fleiner Beift, ein fehr rechtschaffner Mensch, er mengte fich in nichts und that Niemand weder etwas zu Schaben noch zu Banz vortrefflich verstand er fich auf alle Exercitien: er ritt gut, schoß vortrefflich und war ein großer Ballonspieler, aber sein einziges Metier mar bas Spiel: er fpielte Tag und Racht, wenn er tonnte: er war sanften Charaftere und tein Banbelsucher, er bat

große Summen im Spiel gewonnen und großes Vermögen hinterlassen, leider büßte er aber auch wegen
Spiel im Duell sein Leben ein." Eben so äußert sich
der Tourist von Loen: "Vithum, schreibt er, ist
des Königs Vertrauter, Liebling und Mitgenoß in
allen seinen Lustbarkeiten. Er ist der erste Hofmann,
artig, belebt, ansehnlich und immer aufgeräumt; er
hat die muntersten Einfälle von der Welt und weiß
zu kurzweilen, ohne jemals in das Lächerliche zu verfallen. Rurz er ist recht für den Hof geboren."

Das Manuscript Wolframsborf's behandelt ihn sehr en bagatelle, Wolframsborf meint, "er fonne nicht glauben, bag ein folder Menfch bem bochgebildeten Beifte bes Ronigs genugen fonne. Er gehort zu ber großen Abeleclique, bie ben Rönig umgiebt und verhindert, daß er so bedient wird, wie es fich gehört, mas geschehen murbe, wenn er biese Leute von feinem Sofe entfernte. Da er zuweilen auf bie Vergnügungen bes Königs eingeht, wird er breift und Andere bebienen fich feiner mit Bortheil, um ben Ronig für ober wider eine Sache einzunehmen. ift unverschämt und bient bem Ronige nicht -fo punttlich als er follte, öfter macht er fich mehr familiat mit ihm, ale bie Achtung es gestattet." Bisthum blieb der Gunftling des Königs, begnügte fich der Person des Königs zu dienen und hielt fich von ben Staatsgeschäften fern. Er übernahm nur einige außerordentliche Gesandtschaften, wie 1702 an Carl XII. von Schweben, ber ihn babei feftnehmen ließ, wie oben ermähnt murbe; 1710 mar er Botschafter bei bem Baar Peter von Außland und 1720 — 24 in Stockholm. 1711 ward er während bes fächsischen Reichsgrafenstand erhoben, — bas erste Exempel einer folchen Grafung.

Seit dem Jahre 1699 war er mit der Gräfin Rahel Charlotte von Hoym verheirathet; ste war eine Tochter des Rammerdirectors Ludwig Sebsard Hord Hohm unter Ishann Georg IV., eine Schwester des ersten Gemahls der Gräfin Cosel und eine ungemein splendide Dame. "Sie ist sehr intrigant, sagt Wolframsborf und ersetzt durch ihren Verstand, was ihrem Gemahl mangelt. Der König selbst hat diese Heirath gestistet."

Saxthausen giebt ein ziemlich ausgeführtes Portrait von ber Grafin Bigthum, Die großen Antheil an ben Staatsgeschäften hatte und unter anbern ben erften Grafen Bunau ale Rangler ins Amt brachte: "Madame de Vitzthum étoit très revenante, un grand oeil bleu, le nez un peu retroussé, la bouche vermeille, de belles dents, le teint beau, une taille très fine. Etant grande, elle avoit un air de reine; etant élevée dans le grand monde et à la cour, elle en avoit les manieres. La seule chose, qui ne lui sioit pas, étoit un ris enfantin. Elle étoit très vive. Elle étoit fine au dernier point, observant tout aux autres, prenant garde aux moindres choses, ayant les yeux partout, quelque grande que fut la compagnie, penetrant jusque dans les pensées d'autrui. Ayant l'esprit present et beaucoup d'attention, elle jugea

d'abord sur chaque action par les circonstances; elle avoît un jugement admirable et sûr; elle etoit eloquente, ne disoit pas un mot inutile. tendoit des pièges, en faisant des questions fort eloignées, au commencement de son dessein, et se rapprochant toujours, elle n'avoit pas si tôt attrappé un but qu'elle commencoit un autre discours, pour cacher, ou elle tendoit. Elle avoit l'esprit sofide, elle auroit été un grand ministre, si elle avoit été homme, elle savoit concevoir de grands projets, les entamer, en contrebalancer le pour et le contre, prévoir et prévoir tout, être vigilante et infatigable, connoître son monde, avoir une patience à épreuves et les mener à la An à son but. Elle avoit les sentiments élevés, beaucoup de generosité. — Elle etoit économe et pourtant vivoit avec éclat magnifiquement avec grande splendeur, elle etoit journalière de temps en temps. Elle avoit un ordre admirable dans sa maison, rien ne se faisant sans ses ordres et pourtant paroissant ne se mêlant de rien. Elle gouvernoit son mari et lui laissoit l'air de maître. Elle se méloit dans toutes les grandes affaires et même d'eclat et ne paroissoit jamais dans aucune. Elle aimoit les jeux d'hazard, mais jouoit avec conduite, sachant profiter du bonheur, ne si piquant jamais; elle a gagné plus de 50,000 écus, et voyant que le bonheur la quittoit, elle l'a quitté tout d'un coup. Elle avoit apporté 50,000 écus à son mari. Elle a poussé son mari jusqu'à la charge de grand chambellan et ministre du cabinet, mais sans avoir de departement. Elle a acquis par son habilité et économie douze grandes terres. Elle faisoit toujours rouler de 'grands capitaux, elle a bâti de grandes et magnifiques maisons."

Es mirb unten bei ben Perfonalien bes Grafen Bagborf aufzuführen fein, wie bie Grafin Bigthum sich an diesen anschloß, um Flemming, dem ersten Minister, entgegenzuarbeiten, den fie nicht liebte und beffen große Freundin, bie Rronschasmeifterin Frau von Przebendowska, geborne Flemming, Sie stiftete eine große Freundschaft zwi= fie haßte. fchen ihrem Manne und bem fo munberbar aus bem Staube emporgestiegenen Wayborf, ben fie fruber nur mit Berachtung angeseben batte: Vigthum mußte bem neuen Finangminifter Alles mittheilen, mas um ben Ronig vorging, um bie Gelegenheiten gleich gu benuten. "Elle gouvernoit son mari et connoissoit, qu'il ne pouvoit pas se soutenir de lui même et qu'il se conservoit uniquement par sa terrible assiduité auprès du mastre. Elle n'aimoit pas le ministère de Flemming dont son mari ne pouvoit rien se promettre. Fine qu'elle étoit elle conta bien de mener Watzdorf, comme elle voudroit, comme il est aussi arrivé."

Bei dem zweiten Besuche Zaar Peter's 1711 n Dresden machte sie demselben in Abwesenheit des Königs die Honneurs in ihrem Pause. "Um 20. Sept., berichtet die Europäische Fama, langten S. Groß-Czaarische Maj. 8

nach 4 Uhr in Dresben an ac. und hatten bes S. Gra= fen von Bisthum Erc. Die Ehre, baß ber Abtritt in bero auf ber Scheffelgaffe gelegenen Behaufung gefcab, in welcher auch feine Groß Czaarische Maj. biesen Abend magnisic tractiret wurden. Bei ber Tafel faßen S. Groß Czaarische Maj. oben an, zu bero Rechten aber bie Frau Ober-Faldenirern Gräfin von Bisthum, zur Linken bie Frau Geh. Rathin Grafin von boym und hernach von beiben Seiten einige hohe Woscowitische und Sächfische Ministres. bei ber S. Ober = Falckenirer Graf von Bisthum S. Groß Czaarische Maj. bedienten zc. Den 21. Sept. Abends 7 Uhr sind S. Chaarische Maj. wieder bei bem S. Grafen von Bisthum abgeftiegen. Alle hohe Dames waren hierher zur Tafel gelaben, welche benn auch in ben netteften Sabiten erschienen. Wie man heute als den 22. Sept. vernimmt, haben sich S. Groß Zaarische Maj. bei ber gehaltenen Assemblée bis Abends gegen 10 Uhr divertiret und fich überaus vergnügt erwiesen zc. geschah barauf ber Aufbruch nach bem Carlsbabe ac."

- Später in den J. 1720 — 1724 ließ die Gräfin Bitthum mährend einer vierjährigen Abwesenheit ihres Gemahls das damals wegen seiner fürstlichen Einzrichtung hochgepriesene Bitthum'sche Palais bei der Kreuzsirche in Dresden an der Ede der Kreuzgasse bauen, das nachher von dem Grafen Rutowsky bewohnt wurde, von dem aber, da es 1786 gänzlich durch Feuer zerstört wurde, jest keine Spur mehr vorbanden ist. Nächst diesem Litthum'schen Palais in

Dreeben ift auch noch ber ichone Part zu Großwoll= kau bei Leipzig ein Denkmal Friedrich Bigthum's. Er galt für ben reichften Mann in Sachfen, wie der Mercure kistorique et politique zum Jahre 1726 verfichert: in diesem Jahre nahm er aber burch daffelbe gefährliche Ding, das ihn glücklich gemacht hatte, ein tragisches Ende; er ward am 13. April, einundfunfzig Jahre erft alt, von einem jungen Biemonteser Marquis de St. Giles, einem natürlichen Sohn des Königs Bictor Amabeus von Sarbinien, in einem berühmten Biftolenduelle zu Pferbe in ber Rabe von Warfchau erichoffen. Er batte fic mit diesem Marquis, ber Kammerherr und Generalabjutant bes Ronigs war, beim Spiele in ber Antichambre am foniglichen hofe zu Warfchau entzweit. Das Spiel ging boch, ber bigige Italiener verlor, er gerieth mit Bisthum in Wortwechsel und gulest murben fie gar handgemein. Der Rönig hatte St. Giles feines Betragens halber zu brei Monate Arreft in ber Beftung Leipzig, wo fein Obeim, ber Graf von Caftell, Gouverneur mar, verurtheilt und ihn unter ber ftrengen Weifung, nie wieder am Bofe zu erschei= Dennoch fam St. Giles, nen, der Abschied ertheilt. nachdem er feinen Arreft verbüßt, heimlich nach Bolen und fandte Bigthum von Nadarzin, einem Stabtchen vier Meilen von Warschau, ein Cartel gu. Diefer nahm es an und gelobte zugleich bie ftrengste Ber= fcwiegenheit, bamit ber König nichts erfahre. Das Mendezvous ward auf ben folgenden Tag festgefest. Bigthum fpeifte zu Abend bei feiner Tochter, ber

Fürftin Lubomireta, er war babei von bem beiterften humor und spielte bis zu Mitternacht Biquet. 2 Uhr fuhr er nach Rabarzin mit feinem Secundanten, bem General Grafen Montmorency. hier fangte er zwisthen 5 und 6 Uhr an, fant seinen Begner und beffen Secundanten, einen frangofischen Offizier Freneuse, und flieg zu Pferde. Combattanten naberten fich einunber mit kaltem Blute; als fie an einander gekommen, schoß ber Marquis zuerft und traf ben Grafen Bigthum bergeftalt, bag et auf ber Stelle tobt vom Pferbe fürzte. Auch Bis= thum hatte im Momente, ebe er bie Sobestugel em= pfing, fein Piftol abgefeuert, feine Rugel ftreifte aber St. Giles nur bie Wange und Berrude. Der Marquis hatte nun die Bermeffenheit nach Warfcan zu fom= men, er suchte bier im Theatinerklofter ein Afpl. Aber ber König befahl dem Krongroßmarschall Afpl nicht zu refpectiren, fonbern ben Gefeten gemäß gegen St. Giles zu verfahren. Das Rfofter warb mit 150 Mann Truppen umgeben. Dennoch aber entfam St. Giles unter ber Berfleibung eines Lakaien, über Berlin und Leipzig nach Italien. Bigthum's Leichnam ward in bas Erbbegrabnig in Großwölfau gebracht, der König ließ ihm zu Ehren überall, wo bie Leiche burchging, mit ben Gloden lauten.

Vitthum hieß vorzugsweise ber Favori des Königs. Er hinterließ mehrere Kinder. Bon den beiben Töchtern hatte die eine 1717 den polnischen Generalfeldzeugmeister und sächsischen General Fürsten
Ignaz Lubomirsti geheirathet, die andre 1728

ben Grafen Friedrich Carl Wasborf, ben aleeren ber beiden Sohne des Kabinetsministers, der das mals Rammerherr und Gesandter in Florenz war, dann als Gesandter nach London ging und 1767 als Geheimer Rath starb. Bon den bei dem Tode des Vaters noch ganz jungen Sohnen wurde Johann Friedrich Vişthum, geboren 1712, General in der sächsischen Armee und starb 1786 und Ludwig Siegfried, geboren 1716, wieder, wie sein Vater, Oberkammerherr: er spielte als angeblicher Geliebter der Gemahlin des Kursürsten Friedrich Christian, des Vaters Friedrich August's, des ersten Königs von Sachsen, eine Rolle, auf die ich zurücksomme — und siel 1777 merkwürdigerweise wieder, wie sein Vater, im Zweikamps. \*)

III. Graf Slemming. Die Grafen Schulenburg und Schmettau, seine Rivaten. Die Krongroßschahmeisterin Frau von Przebendswska, geborne Flemming.

Der einflußreichste Günstling August's war ein Militair: der Graf Jacob Heinrich von Flemming, sein Generalfeldmarschall. Seine Familie

<sup>\*)</sup> Noch ein britter Bisthum Georg Friedrich, Ges neraladjutant August's III., siel 1754 im Duell bei Sorau gegen den nachherigen preußischen Obrist und Commandant eines Freibataillons Johann von Mayer, ein Kind nas türlicher Liebe aus Wien, über den er sich verächtlich ges äußert hatte.

Rammte aus Pommern, eine Branche berfelben war in Schweben, eine andere in Polen ausgebreitet. Sein Bater Georg war preußischer Geheimer Rath und Hofgerichtspräfibent in hinterpommern. Flemming war im Jahre 1667 geboren und hatte die Universi= taten zu Frankfurt an ber Ober und in Utrecht befucht. Bier ftubirte er unter bem berühmten Gra= vius und lernte fich im Lateinischen mit Bierlichkeit ausbruden, was ihm bei feiner spateren Miniftercar-Bon Holland aus hatte er riere fehr zu Bute tam. 1658 fich bem weltgeschichtlichen Buge Bilbelm's III. von Dranien nach England angeschloffen. trat er in die Dienste bes Sohns bes großen Rurfürsten, bei bem sein Obeim, ber 1700 vom Raifer gegrafte Beino Ceinrich, fruber schon im Dienft Brandenburgs, bann fachfischer Generalfelbmarichall, als Feldmarschall wieder 1690 eintrat. 1694 aber ward er von Johann Georg IV. ale fein General= abjutant und Obriftlieutenant angestellt und blieb fortan am fachfischen Gofe, August gab ihm ein Regi= ment Grenadiere, er begleitete 1695 und 1696 benfelben auf ben Campagnen in Ungarn: hier entleibte er einen Obriftlieutenant Baron von Lowel im Duell. Nachft - bem Militairdienst ward Flemming hauptsächlich zu biplomatischen Geschäften verwendet. Er war es, der August die Krone von Polen verschaffte. Gine Coufine von ihm, eine Tochter bes Feldmarschalls Flemming, war schon seit 1684 mit bem in Polen und nachher auch in Sachsen fehr angesehenen Rron = Großschatmeifter und Caftellan von Culm Przebenbomsty verheirathet und Flemming befaß burch biefe Familienverbindung einen großen Anhang in Polen: fle und die mit vollen Ganben ausgetheilten Geldsummen, mehr als seine Beschicklichkeit zu negotiiren, setzten die Bahl burch. Später übernahm Flemming, feit 1699 zum Generallieutenant, Geheimen Rath und Großstallmeifter von Litthauen befördert, noch Regos tiationen an ben Gofen von Copenhagen und Berlin, wo aber, wie das Portrait Wolframsborf's berichtet, feine Berfonlichkeit ben Königen unangenehm "Seine hinterliften und die ganze Art und mar. Beise, wie er die Geschäfte behandelt, machen ihn verbächtig und find nicht geeignet, ihm bas Vertrauen soliber Leute zu verschaffen. Man kann ihn nur für einen Spion ober Agenten gelten laffen, ber bie Befinnungen eines Sofs austunbichaftet, nicht für einen Minister vom erften Range, ben man, fo wie er von feinem Bern beglawbigt ift, beim Wort halt." "Der Beneral Flemming, schreibt einmal Patkul in einer Depesche an ben Zaar 20. Nov. 1703, ift auf bes Rönigs Bofehl zu Berlin gewesen, hat aber nichts ausgerichtet, auch wegen seines an felbigem Sofe bereits erloschenen Credits nichts entbeden konnen, fo bag er eben so flug abgereiset, ale er babin getommen ift."

Seit dem Jahre 1780 führte er den Grafentitel, welchen Kaifer Leopold seinem Oheim und Bater verliehen hatte. 1706 nach Errichtung des Geheimen Cabinets in Sachsen übernahm er das Kriegsbepartement, 1711 ward er Generalfeldmarschall und erhielt

über bie gefammte fächfiche das Obercommando Armee; 1712 endlich nach bem Tobe bes Oberhof= marfchalls und birigirenden Cabinetsminifters Grafen Pflug ftund er als birigirender Cabinetsminifter an der Spitze aller Geschäfte in Sachsen, sechszohn Jahre lang bis zu seinem Tode 1729. Er befeitigte bie einzigen zwei Manner, bie ihm noch hatten gefährlich werben fonnen, 1710 ben Grafen Sohm, ber bie Domeftiquenaffairen im Cabinete birigirte, ben Finanzminifter bei ber Armee, und 1711 ben Grafen Schulenburg. Un hohm's Stelle brachte Blemming Bathorf und bamals machte er die Eintheikung bes Cabinete in die brei Departements: Domeftiquenoffairen: Watborf; auswärtige Affairen: Manteuffel; Militairaffairen: Baderbarth. Alle biefe bret maren ihm untergeordnet; er allein hatte ben Vortrag Er war zulest birigirenber Geheimer beim König. Staats = und Cabinetsminister, Generalfeldmarschall, wirklicher Geheimer Rath, Praftvent bes Geheimen Rriegerathefollegiums, Großftallmeifter bes Bergogthums Litthauen, Erbmarichall bes Gerzogthums Pommern, Comthur bes Johanniterorbens, Ritter res polnischen weißen Abler =, bes banischen Elephanten = und bes ruffischen St. Andreas = Orbens.

In den Memoiren Haxthausen's, in dem Portrait Wolframsdorf's und in ven Memoiren von Pollnitz wird Flemming als ein Mann geschildert, der ausgezeichnete Eigenschaften besessen habe, einen höchst lebhaften, unternehmenden und an Planen und Hilfsquellen fruchtbaren Geist, und eine große

bowsty verheirathet und Flemming befag burch diefe Familienverbindung einen großen Unhang in Polen: fle und die mit vollen Banben ausgetheilten Belofummen, mehr als seine Geschicklichkeit zu negotitren, setzten die Wahl durch. Später übernahm Flemming, seit 1699 zum Generallieutenant, Geheimen Rath und Großstallmeifter von Litthauen befördert, noch Regos tiationen an ben Gofen von Copenhagen und Berlin, wo aber, wie bas Portrait Wolframsborf's berichtet, seine Berfonlichkeit ben Königen unangenehm "Seine hinterliften und die ganze Art und Beise, wie er die Geschäfte behandelt, machen ihn verbachtig und find nicht geeignet, ihm bas Bertrauen soliber Leute zu verschaffen. Man kann ihn nur für einen Spion ober Agenten gelten laffen, ber bie Befinnungen eines Sofs austunbichaftet, nicht für einen Minister vom ersten Range, ben man, fo wie er von feinem Bern beglaubigt ift, beim Wort halt." "Der Beneral Flemming, ichreibt einmal Patkul in einer Depesche an den Zaar  $\frac{20.\text{Nov.}}{1.\text{Dec.}}$  1703, ist auf des Königs Bofehl zu Berlin gewesen, hat aber nichts ausgerichtet, auch wegen seines an felbigem Sofe bereits erloschenen Gredits nichts entbeden konnen, fo bag er eben fo flug abgereiset, ale er babin getommen ift."

Seit dem Jahre 1700 führte er den Grafentitel, welchen Kaifer Leopald seinem Oheim und Bater verliehen hatte. 1708 nach Errichtung des Geheimen Cabinets in Sachsen übernahm er das Kriegsbepartement, 1711 ward er Generalfeldmarschall und erhielt

niemals zu Pferde gebient hat. Seine Infoleng und Unwissenheit haben ihn veranlaßt, bem König zu bem fcmebifchen Rriege zu rathen, wobei man feineswegs genau erwegen hat, ob es im Interesse bes Ronige mar, mit Schweben zu brechen, unter welchem Vorwande, mit welcher Unterftühung ein folder Bruch gemacht werben burfte, welche Folgen er nach fich ziehen mußte, wenn er nicht gelang, ba Schweben eine burch eigne Rrafte, wie burch feine Berbundeten bedentende Macht mar, bie noch bagu anftatt bes Kriegs unfre Freundschaft fuchte." fram sborf spricht anberems bie Ansicht aus, bag es im entschiednen Interesse bes Königs gelegen habe, mit Schweben und Frankreich fich zu verbinden, mit Frankreich namentlich, um von ihm Subfibien zu erhalten, bie polnischen Senatoren, von benen bie vornehmften im Solbe Frantreichs ftanben, ju Freunden gu behalten und bem Ronige von Preugen bie Spipe gu bieten. Er tabelt es hart, bag ber Ronig bas Bundniff mit Frankreich abgebrochen habe, bas fein Gefanbter in Baris, General Jorban, bent Abschluß nahe gebracht hatte und bem ber König ben Frieden verbankt haben wurde, fatt bag es zur Cain-Arophe bes schwedischen Einbruchs in Sachsen tam. August zog das Bündniß mit Rufland und Destreich vor und warb von beiden aufgeopfert. Wolframsborf hebt es wiederholt hervor, baß bie fächfischen Minifter vom Bater auf ben Sohn vom faiferlichen Sofe beftochen

seien und regelmäßige Pensionen aus Wien bezögen. - "Richt viel beffer, fahrt Bolframs= borf fort, war ber Rath, ben Flemming bem Ronige ertheilte, seine Buftimmung zur Erhebung Breu-Bens zum Rönigreiche zu geben, ohne bag ber Rönig von Preugen une bafur im Geringften verbindlich gemacht murbe und mahrscheinlich bat er nicht eingesehen, wie nachtheilig bies für ben König sowohl in Sachsen als in Bolen war. Flemming's Rath erschien als sehr verbächtig, ba er Bafall und geborner Unterthan bes Ronigs von Preußen ift, gegen ben er, wegen feiner Familie, eine Menge Rudfichten zu nehmen bat." "Ich weiß nicht, bemerkt Pöllnig, ob ich Flemming Unrecht thue, wenn ich fage: er war mehr Minifter bes Rönigs von Preußen, als bes Ronigs von Polen." Die in ber Politit ficher und weiter blidende Partei am hofe rieth: sich mit England und Danemark naber zu feten, um bem Rönig von Preußen gewach= fen zu fein: gerade biefe Bartei mar tie ichmächfte.

Die Zeitgenossen schildern Flemming als einen lebhasten, immer muntern, nicht todt zu machenden Bon vivant, als einen Mann, der in seiner Behabung das Soldatische vor Allem hervortreten gelassen habe, obgleich er im Cabinet, wo er gerade nicht glücklich war, doch noch glücklicher war, als im Felde. Alle seine Besehle waren kurz und rasch und wenn ihnen nicht auf der Stelle nachgelebt wurde, gerieth der Austheiler derselben in jäh auslodernde Hise. Aber durch einen glücklichen Scherz konnte man ihn wieder gut machen

leichter als burch weither geholte Vernunftgrunde. liebte ben Wit, war selbst mitig und verließ sich nur au fehr auf diesen seinen Big, so baß er mit ber größten Rühnheit große Dinge unternahm. Er war ftets gefchäftig und ftets voller Anschläge, burtig in ber Auffaffung und hurtig in ber Ausführung. Eile entsprechend, war seine Sandschrift fo schlecht, bag es oft vorgekommen ift, bag er bas, was er gefcrieben hatte, felbft nicht hat lefen fonnen. Benehmen mar fehr brusque, seine Sitten fehr rob "und nach feinen groben Manieren, fagt Bollnit, batte man ihn eber für einen Dragoneroffizier als für einen Minifter halten konnen." Er affectirte, abnlich wie Grumbtow, fein Zeitgenog in Preugen, eine gewiffe Freimuthigkeit in feinen Reben, ber aber feine Sandlungen fehr wibersprachen. "Er glaubte, fagt Loen, baß er fich als ein Politicus verftellen muffe, aber feine Berftellungen waren gar nicht natürlich und fein." Rur brei Jahre alter als ber König, mar er beffen Bufenfreund, sein innigft vertrauter Dus - und Bergensbruber geworben und es bestand eine große Charafterahnlichkeit zwischen beiben. Belche Bertraulichfeiten Tlemming fich gegen August erlaubt habe, beweift ber oben aus bem Touristen von Loen mitgetheilte Vorgang bei bem Solbatenfeste auf ber Laubegafter Plane. Saxthaufen's Memoiren berichten noch feltsamere Dinge. "Es fam vor, daß man Flemming für in Ungnabe gefallen hielt, es mar bem wirklich so und die Ausfertigung des Abschieds war icon expedirt. Wenn bas Flemming erfuhr,

feien und regelmäßige Benfionen aus Bien bezögen. - "Nicht viel beffer, fahrt Bolframsborf fort, war ber Rath, ben Flemming bem Ronige ertheilte, feine Buftimmung zur Erhebung Breu-Bens zum Königreiche zu geben, ohne bag ber Ronig von Preugen uns bafur im Geringften verbindlich gemacht murbe und mahrscheinlich hat er nicht eingesehen, wie nachtheilig bies fur ben Ronig fowohl in Sachfen als in Bolen mar. Flemming's Rath ericbien als febr verbächtig, ba er Bafall und geborner Unterthan bes Ronigs von Preugen ift, gegen ben er, wegen feiner Familie, eine Menge Rudfichten zu nehmen bat." "3d weiß nicht, bemerkt Pollnig, ob ich Blemming Unrecht thue, wenn ich fage: er war mehr Minis fter bes Rönigs von Preugen, als bes Ronigs von Polen." Die in ber Politit ficher und weiter blidenbe Bartei am Bofe rieth: fich mit England und Danemark naber zu feben, um bem Ronig von Preußen gewachfen gu fein: gerabe biefe Bartei mar tie fomachfte.

Die Zeitgenossen schilbern Flemming als einen lebhasten, immer muntern, nicht tobt zu machenben Bon vivant, als einen Mann, der in seiner Behabung das Soldatische vor Allem hervortreten gelassen habe, obgleich er im Cabinet, wo er gerade nicht glücklich war, doch noch glücklicher war, als im Felde. Alle seine Besehle waren kurz und rasch und wenn ihnen nicht auf der Stelle nachgelebt wurde, gerieth der Austheiler derselben in jäh auflodernde Size. Aber durch einen glücklichen Scherz konnte man ihn wieder gut machen

leichter ale burch weither geholte Bernunftgrunbe. liebte ben Bit, war selbst witig und verließ sich nur zu fehr auf biefen feinen Big, fo baf er mit ber aröften Rugnheit große Dinge unternahm. Er war ftets gefchäftig und ftets voller Anfchlage, burtig in ber Auffaffung und hurtig in ber Ausführung. Diefet Gile entsprechend, war feine Ganbschrift so schlecht, buß es oft vorgekommen ift, baß er bas, was er geferieben hatte, selbst nicht hat lesen fonnen. Benehmen war febr brusque, feine Sitten febr rob "und nach seinen groben Manieren, fagt BBIInis, batte man ihn eher für einen Dragoneroffigier als für einen Minifter halten konnen." Er affectirte, abnlich wie Grumbkow, fein Beitgenof in Preugen, eine gewiffe Beimuthigfeit in seinen Reben, ber aber feine Sandlungen fehr widersprachen. "Er glaubte, fagt Loen, daß er fich als ein Politicus verftellen muffe, aber seine Berftellungen maren gar nicht naturlich und fein." Rur brei Jahre alter als ber König, mar er veffen Bufenfreund, sein innigst vertrauter Dut = unb Bergensbruder geworden und es bestand eine große Charafterähnlichkeit zwischen beiben. Welche Bertraulichkeiten Flemming fich gegen August erlaubt habe, beweift ber oben aus bem Touristen von Loen mitgetheilte Borgang bei bem Golbatenfeste auf ber Laube-Saxthausen's Memoiren berichten aaster Blane. noch settsamere Dinge. "Es fam vor, bag man Flemming für in Ungnabe gefallen hielt, es mar bem wirklich so und die Ausfertigung des Abschieds war ichon expedirt. Wenn bas Flemming erfuhr,

tam er eiligft mit Boftpferben berbei, ging ichnell zum Ronig hinein, sprach mit ihm, wider feinen Billen Anfangs, bann aber mußte er ihn bergeftalt an feiner fdwachen Seite zu faffen, bag er im Berlauf von swei Stunden mehr in Gunft als jemals hinwegging; darauf begab er fich in die Kanzlei und zetriß die gegen ihn gemachte Ausfertigung." "Flemming, fagt Bolframeborf, fcmeidelt bem Scheine nach bem Intereffe bes Ronigs, beabsichtigt aber nur feinen eignen Bortheil; sein Benehmen gegen ben König ift febr beusque und wenig respektholl. Ueberall sucht er ibn Au beherrichen." Flemming's großem Ginfluß bei bem König gelang ber Sauptstreich, ben ichon fo lange gewlinschten Fall ber Cofel zu bewirten : er vereinigte fich bagn mit Bigthum und bem Statthafter Fürftenberg, seinem sonftigen fleten Begner furz vot bessen Tode 1716.

Flemming, ber schon burch seine Cousine, Frau von Przeben nowska einen großen Anhang in Polen hatte, verstärkte seinen Einstuß bier noch daburch bedeutend, daß er selbst eine Polin heirauhete, die verweitwete Fürst in Franzisca von Radziwill, eine geborne Sapieha. Sie war eine sehr böse Polin, durch die dieser Hercules vieles leiden mußte: ,,et ertrug es, sagen die Memoiren Carthausen's, mit englischer Beduld." Sie zwang ihn, sich von ihr scheiden zu lassen. Beliebt war Flemming in Polen so wenig, wie sein Herr. Bei einer der Insurrectionen der Malcontenten erließen sie ein Manisest 1718 gegen ihn, darin sie ihm androhten, ihn "in den polenschen ihn, darin sie ihm androhten, ihn "in den pole

nischen Bod einzuspannen": er !mußte sich in einer Kapuzinerkutte damals retten. 1725, drei Jahre vor seinem Tode, vermählte er sich noch zum zweitenwale mit einer Polin, Thecla, der Tochter des Große tanzlers von Litthauen, Fürsten Radziwill: sie war noch böser als die erste Polin gewesen war.

Flemming's Saushalt war fürftlich, außer einem großen Train von Bebienten hielt er fich einen Stall von gegen hundert der schönften Pferbe. seinem Vorzimmer erfchienen fo viele Minifter, Rathe, Offiziere und andere Standespersonen, wie bei einem großen Monarchen. Er war ber polnischen, franzöfischen und lateinischen Sprache mächtig und febr arbeirfam: er pflegte fruh Morgens ichon mit feinen Secretairen zu arbeiten, auch wenn er fpat erft von Affembleen und Banquets nach Saufe gefommen war. Er folief oft nur auf einem Stuhle und war gleich aufgewedt und munter, wenn etwas vorfiel und man ihn wedte. "Wenn er, fagt Loen, in einem Tage hundert Menschen anzuhören und Befcheib zu geben hat, so ist ihm bas nicht mehr Arbeit, als wenn Anbere einem Schauspiele beiwohnen. Auf feiner Ranglet fah es Tag und Nacht geschäftig aus. Dier war bie bobe Schule für junge Leute, bie zu ben wichtigften Befcaften follten zugerichtet werben. Der Feldmarfcall mar ein guter Lehrmeister und machte vortreff-Iche Schüler +). Leute, wie Flemming, foliest

<sup>\*)</sup> Suhm, auf ben ich bei ber Diplomatie unter Auguk zurücksomme, war einer berselben.

Loen, sind für die Geschäfte und für die große Welt geboren." Bei der ausgezeichneten Leichtigkeit und Ausdauer in den Geschäften besaß Flemming doch sonst eine vollkommen phlegmatische Indolenz; um aber seine Iwede zu erreichen, trug er über die Wahl keines Mittels Bedenken, er scheute selbst Betrügerei und Treulosigkeit nicht.

Von Körpergestalt war er ein kurzer, untersetzter, steischiger Mann, sein Gesicht gravitätisch, seurig, aber von zarten Lineamenten, so daß es mehr den Eindruck eines Lebemannes als Chrgeizigen gab; er trug meist sein eignes langes Haar, in das ein paar Knoten ge-knüpft waren.

Flemming ward ebenfalls ein febr reicher Mann, wie Bisthum: er ward vorzüglich burch ben Guterhandel, den er fortwährend trieb, reich. trieb bamit eine zeither gang neue Industrie, im großen Style und mit gludlichem Erfolge. Er faufte Guter in Bolen, in Schleften, aber mit Borbebacht wenige nur in Sachsen. Sein oben angeführter Titel schloß mit folgenden Pradicaten: "Schloß= und Burggefef= fener auf Martentin und Bod (Blemming gehörte ber Martentinischen Sauptlinie seines Geschlechts an), Berr ber freien Stanbesberrichaft Freghan in Rieberschleften, Staroft auf Buchol und Wilfows, Berr auf Putfau (bei Stolpen in Sachsen), Bosterstein (bei Greit), Bollmershahn, Croffen (bei Raumburg), Renczay, Secemin und Zabrodie u.f. w." "Flemming hat, fagen die Memviren parthaufen's, unglaubliche Summen aufgehen laffen und mußte fich eben so unglaubliche

Einnahmen zu verschaffen, ohne bag man ihm deshalb batte zu Leibe geben fonnen. Go lange er Minifter war, hatte er fets 100,000 Thaler baar in feiner Caffe, er faufte und verlaufte fortwährend große Guter, eben fo faufte er Baufer; fein Meublement, feine Baifelle war glangenb, er hatte funf bis fechs Gervice, barunter vergoldete fich befanden, er lebte wie ein Pring und spielte großes Spiel." Er baute bas beutige japanifche Balais, bamals bas bollanbifche Balais genannt, das ihm nachher ber König 1717 um eine Er baute ras. Luftschloß Tonne Goldes abkaufte. Uebigau, bas ber König ihm ebenfalls später 1725 abkaufte. Außerbem besaß er noch bas von ber Wittme bes Grafen Pflug erkaufte beutige Landhaus, bas August 1727 ibm ebenfalls abkaufte, bann Baderbarth nach bem großen Brande 1728 schenfte, Diesem aber, um es 1730 ber Grafin Orfelsta einzurichten, wieder abkaufte. Geitbem bezog Flem ming fein neues Baus auf ber Moripftrage, Ede bes Reumarkts, die heutige Stadt Rom. hier wohnte 1729 der Kronpring von Preußen im Carneval bei ihm und nach bem Brand bes Gouvernementshauses auch ber Ronig von Preußen. August waren bie mancherlei Mittel und Wege, wie Flemming zu Belde tam, febr mobl befannt. Der jungere Dofer ergablt bavon in feinem Buche über Regenten und Minister ein merkwürdiges Beispiel. Bei Abschließung eines Erbfolgevergleichs, ben ein ansehnliches beutsches Paus mit Sachsen machte, war alle Dube bes Regocitrens vergebens, bis man Blemming mit 50,000

Thalern gewann. Che ber König uerterzeichnete, ließ er ben fremben Gefanbten kommen, bezeugte ihm feine Bufriebenheit über bie Beendigung bes Streits, etoffnete ihm aber auch zugleich, daß er ben Wergleich nicht aber vatifiziven werde, bis ihm aufrichtig bedannt worden sei, wie viel Fleneming bekommen Dem Gesandten blieb keine Wahl ais zu ge-Mit den Worten: "Das ift honet, so viel habe ich nicht geglandt" unterschrieb ber Rönig. mittelbar darauf ließ er seinen Liebling kommen und fagte ihm: "Flemming, das ift zu viel für bich!" Er mußte mit feinem Könige Seilen und ward noch bazu ausgekacht, als er mit grünlichem Poltenn von bem Gesandten, der gepkarkbert hatte, das, was er hatte bergeben muffen, woch einmal wieder haben wellte.

Flemming's ungemessener Epugeiz ließ ihn nicht ruhen, bis er alle ihm hinderliche, noch so geniele Nebenbuhler weggedrängt hatte. Der gesährlichste dersselben war der berühmte Ishann Marthias, Graf von der Schulenburg, der 1747 als venestianischer Feldmarschall zu Wersna gestorben ist.

Schulenburg max, wie Flemming, ein geborner Preuße, er mar 166.1 auf dem Familiengute Emden bei Magdeburg geboxen. Sein Bater Susta von Molf, von der älteren, weißem Linie des Gesschlechts, war Geheimer Rath und Kammerpräsident in Wagdeburg und stüher unter dem großen Kursüxsten schon Gessendter in Dresden gewesen. 1702 trat Schulenburg in die sächsischen Dienste als General

ber Infanterie ein. Er und Flemming, ber General bet Cavallerie mar, ftanben bis zum Jahre 1706 unter bem Oberbefehl bes Feldmarschaus Steinau. ben Memgiren Schulenburg's geben bie schweren Difverhaltniffe, Die zwischen beiben bestanden, ber-Schulenburg sab Flemming sowohl als Steinau für feine geschwornen Feinde an. ming, ber älterer General war, ging so weit, in ber königlichen Antichambre zu äußern: er werbe benjenigen General, der fich ein Subordinationsvergeben zu Schulden tommen laffe, vor ein Rriegsgericht Rellen und ihm den Ropf vor die Füße legen laffen. auf folgte ein Duell zwischen Schulenburg und Flemming, ersterer fchlug fich ohne Secundanten, Obrift Thiesenhansen secundirte Flemming. 218 Flemming ausglitt, feste ibm Schulenburg ben Degen auf Die Bruft und nothigte ihn um fein Leben zu bitten, Blemming weigerte fich es zu thun, Thiefenhausen aber sprang dazwischen. lenburg konnte ichon bamals nur baburch abgehalten werben, seinen Abschied zu nehmen, bag ber König ibn und Flemming völlig abgesondert von einander unter fein eignes Commando ftellte. Diese Bestimmung blieb auch, ale Steinau 1706 abging und ihm ber zeitherige russische Felomarschall Dgilvy im Obercommando folgte. Als Ogilvy 1710 in Danzig starb, ernannte ber Ronig Flemming "als alteren General" an feinem Rachfolger als Felemarfchall und nun nahm Schulenburg fofort seinen Abschieb, Flemming ließ ihm noch durch ben König ein Geschenk von 10,000 Thalern zukommen. "Ich glaube nicht, hatte er schon einmal im Jahre 1707 an den Baron Lö-wendahl geschrieben, daß man zu Tiber's Zeiten sich größerer Finessen und Malicen bedient hat, als ich erfahren habe."

"Soulenburg, forieb Bolframeborf mit febr richtiger Beurtheilung icon 1705, ift ein Mann . von gewandtem Beift, Ehrgefühl und gesundem Urtheil. Dbicon er noch tein alter, erfahrner Golbat ift, tann .man ihn boch vielen anbern vorziehen, bie langer ge= bient haben. Dem Grafen Flemming ift er ein Dorn -im Auge; Diefer Dient nicht gern mit ihm zusammen, um nicht bekennen zu muffen, daß er fein Feuer mehr . zurudzuhalten und fich beffer zu nehmen weiß, als er. . Schulenburg ift ein guter Gofmann, gewandt, von feinem . Benehmen, unterhaltend: er murbe fich jum Gouverneur bes Kronprinzen eignen, ba in jedem Fall biese Stelle eher einem Militair von feiner Bilbung zuzuertheilen mare, ale einem Bebanten: man barf nicht vergeffen, daß ein Knabe bie Manieren und Gefinnungen, bie man ihm in feinem achten bis zehnten Jahre beibringt, lebenslänglich behält, fie mogen gut ober schlecht fein."

Schulenburg war schon bamals, als er in sächsischen Diensten am Rheine focht, ein Freund von Warlborough, dem Schulenburg das Zeugniß giebt, daß er einer der seinsten und geriebensten Männer seiner Zeit gewesen sei; er bewies auch nachher selbst im venetianischen Dienst, wie sehr er Flemming vorzuziehen gewesen wäre.

Eben fo, wie Flemning Schulenburg nothigte, in

venetianische Dienste zu treten, nothigte er ben berühm= ten ungludlichen Pattul, ber bis 1701 fachficher Generalmajor mar, und ben weltberühmten Dunnich in ruffiche, ben febr unterrichteten, von Eugen bochgeachteten Grafen Deinrich Sedenborf in oftreichische, ben Grafen Samuel Schmettau, ben nachherigen Grand Mattre ber Artillerie Friedrich's Des Großen, in prenfische, und endlich ben General Seffan als Generalcapitain von Cotalonien in spanische Dienste Ja Flemming hielt ben König felbft bavon ab, feinen eignen Sohn ben Grafen Morit von Sachfen in feiner Armee zu beforbern, fo bag biefer frangöfische Dienste nahm und für Frankreich einer der größten Generale bes achtzehnten Jahrhun= Die Memoiren Baxthaufen's berich= deris wurde. ten, bag er zulest große Blane gehabt habe: ber aber, herzog von Curland zu werben, schlug ihm fehl.

Im letten Jahre seines Lebens 1728 befand sich Flemming als Gesandter in Berlin, wo er mit dem bortigen Minister des Auswärtigen Ilgen die schon lange projectirte polnische Theilung unterhandelte, aber immer und immer nicht zu Stande kommen konnte, wie man auch die Gewichte hin und her schob. Flemming hatte hier in Berlin, wie die Markgräfin von Baireuth in ihren Memoiren erzählt, den Plan, um die Allianz zwischen Sachsen, Polen und Preußen recht zu besestigen, sie, die junge nur siebenzehnsährige Prinzessen, mit dem alten, bereits achtundsunfzigjährigen König August dem Starken, der gerade das Jahr zuvor

feine Gemablin Eberhardine verloren hatte, zu vermablen. "Gatte, meint fie, ber Aurpring fich nicht bem Projette widerfest, fo mare die Che zu Stande gefommen." Flemming reifte barauf, um bas große palnische Thellungsproject weiter zu förbern, von Berlin nach Wien. hier in Bien farb er noch in bemselben Jahre 1728, einunbsechzigjährig, unterm Brieflefen am Schlagfluß. Sein Leichnam wurde gang in ber Stille, mux ein wenig einbalsamirt und in wohlriechenbe Arunter eingepackt, indem man die Flechsen an den Anien burchgeschnitten hatte, in einen großen Reisecoffer gelegt. Man fuhr diesen Coffre, worin die Bapiere des Grafen fich befinden follten, auf das Flemming'sche Gut Bugfau bei Stolpen, wo er beigesett ward. Man hatte für bas Begrabnig in Bien nicht weniger als 20,000 Thaler Sporteln verlangt, die Gemablin bes Felbmarschalls, die bose Prinzeskin Radziwill, die auf ihren Cheherrn nicht fo viel wenden wollte, hatte fich beshalb beim Raifer beklagt und biefer ihr zu bem gerathen, mas fie that - Carl VI. magte es nicht birect bie Kirche um ihre Gebühr zu bringen. In Dresben wurden bem Tobten zu Ehren in der Kreuzfirche feierliche Erequien gehalten, bei benen brei Tage lang hinter einanber eine Stunde lang mit allen Gloden gelautet und vom Superintenbent Loscher eine Gebachtnigprevigt gehalten murbe.

Flemming hinterließ angeblich ein Vermögen von sechzehn Millionen Thalern: außer seinem großen Gütern allein zwölf Tonnen baar. Acht Millionen foll seine Wittwe, als unrechtmäßig erworben, an die Kammer haben zurückgeben mussen.

Flemming hatte nur einen Sohn von seiner zweiten Gemahlin und dieser folgte noch 1728 dreisichrig dem Bater im Tode nach, ebenso starb eine Tochter in frühester Jugend. Bon zweien seiner Brüster I vachim Friedrich und Bogislaus Bodo, die beide in der kursächstichen Armee Generale waren, wurden nur je zwei Töchter hinterlassen; von denen Joachim Friedrich's, der Gonverneur in Leipzig war, heirathete die eine den späteren ersten Hosmarschall und exsten Grafen Einsiedel, die zweite den als Liebhaber der russischen Regentin Anna bekannt gewordenen schien Grafen En Lynar. Die ganze Linie des Geschlechts des Feldmarschalls erlosch im Jahre 1777.

Bon einer andern Linie besselben Geschlechts ward später unter August III. Graf Carl Georg Friedzich' nach Brühl's Tode Minister der auswärtigen Angelegenheiten: er starb 1767 mit einer Fürstin Lubomirska vermählt. Sein Bruder Georg Detzlev was sächsischer General: er starb, mit zwei Fürstinnen Czartorisky hinter einander vermählt, 1771. Aus einer dritten Linie, die von dem berühmzien Feldmarschall Heino Heinrich herstammte, war eine Descendentin, eine Tochter des Sohnes von Heino Heinrich Abam Friedrich, der Kammerherr am sächsischen Hose war, seit 1735 mit dem Gosmarschall des Kurprinzen Gallus Maximilian Baron von Racknitz vermählt, der sich durch sein Kupferzwert über die Geschichte des Geschmads und die innere

Bergierung ber Gebaube und Zimmer und burch seine Runft = und Natursammlungen einen Namen gemacht hat. Diefe Baronin Radnit, geborne Flemming, war eine Flamme Friedrich's bes Großen. Er fah fie im Carneval 1728, bemselben Jahre, wo er auch bie Orfelsta kennen lernte, im Sause ihrer Bermanbtin ber Krongroßschapmeisterin Przebenbowsta und nannte fie nur die kleine Schapmeisterin; fie war erft funfzehn Jahre alt und schenkte ihm bamals eine koftbare Flote von Buffardin, erftem Flotiften König Auguft's. Dafür foutte wieberholt ber Ronig feiner "bonne et ancienne amie" ihr Gut Lockwit bei Dresben, bas später in bie Banbe ber Leipziger Raufmannsfamilie Preußer fam, im zweiten schlesischen und im fiebenjährigen Rriege burch Sauvegarben.

Harthausen entwirft von Flemming folgendes Portrait:

"Le Comte de Flemming, général de la cavallerie et ministre du cabinet, et premier ministre après la mort de Pflug, souvent favori du roi et souvent hors de sa confiance étoit un génie supérieur, prompt, hardi, vif, l'esprit toujours présent. Ayant étudié, il avoit mis la logique en profit, il falloit être bien fort, pour le terrasser à la dispute, il avoit les sophismes à son service et les employoit à propos, il ne laissoit pas respirer l'autre, mais le poussoit tant, quil fut obligé de succomber. Hoym me disoit un jour dans une certaine affaire: "ce Flemming est un diable: je sais que j'ai raison et que mon senti-

ment est juste, mais il m'abbat d'abord avec sa promptitude et quand après j'y veux revenir, il est trop tard." Flemming concevoit bien, proposoit bien et soutenoit bien; il savoit soutenir sa thèse, avoit les saillies heureuses et les expressions à son souhait; il étoit excellent dans les conférences, il savoit imposer. Ses projets étoient beaux, mais pas sans replique. Son défaut étoit de n'avoir pas de plan et ainsi il en changeoit souvent selon les conjonctures: il donnoit avidement dans un projet et commençoit chaudement, mais trouvant des obstacles, il s'en dégoutoit d'abord et puis n'y revenoit plus mais donnoit dans un autre. Il se rencontra en cela bien avec le roi qui donna dans le même désaut. Il peignoit mal en écrivant, ne pouvant souvent pas lire sa propre écriture, comme Mr. Bernsdorf à Hannovre. Il étoit laborieux et infatiguable, travaillant nuit et jour, dormant à toute heure quand il vouloit et s'éveillant selon ses desseins, sans y manquer d'un quart d'heure; maître satiguant pour ses subalternes et rude, mais leur saisant leur fortune. Ami chaud, constant et tendre, quand il crut connoître ses gens; mais à la fin, se trouvant trahi de plusieurs, dont il étoit le plus prevenu, il devint soupconneux et refroidi. connoissoit en gens, dont il se devoit désier, mais l'amitié l'aveugloit parcequ'il jugoit autrui par soi même et les croyoit capables de tout emploi; par conséquent il les placa mal et le roi

fut fort mal servi de plusieurs. Il donnoit quelquesois dans ses gaietés dans le grotesque: il avoit le vin très mauvais et dangereux. très fin, observoit tout et était fort intriguant; il n'avoit pas de repos, qu'il n'ais obtenu son but, il faisoit jouer tous les ressorts du monde; il faisoit souvent semblant de reculer, mais prenoit tout à coup son temps pour avancer. brave au dernier point et étonnoit même au conseil par sa contenance, sa sierté et son ton décisif. Il étoit plus grand ministre que grand général et se connoissant, il ne commandoit en chef que quand il étoit sur de réussir. Il étoit magnifique et dépensier: il a depensé de sommes horribles et savoit se faire des revenus incroyables, ou en ne pouvoit trouver à rédire. Tant qu'il a été ministre il n'étoit jamais sans 100,000 écus comptant. achetoit et vendoit en tout moment de grandes terres; il achetoit des maisons, riche en meubles, en vaisselles, en ayant 5 ou 6 et même des dorées. Il vecut en prince. Il jouoit gros jeu. Ennemi dangereux et irreconciliable, il étoit adroit à écarter, ses rivaux de fortune ou par intrigue ou par des bienfaits et après les avoir éloignés, il savoit bien empêcher leur retour. \*) Il connoissoit bien le roi et savoit le

<sup>\*)</sup> Harthausen zählt als Meisterstücke auf die Besfeitigung Lagnasco's, von Werthern und von Jamus.
6. naten.

manier et le mener à son but, ou en lui suscitant des affaires, ou il étoit nécessaire et
qu'il fallut recourir à lui, ou en le jetant dans
les plaisirs ou quelque intrigue, ou en le forcant à coups de representations redoublés, ou
d'une autre manière. On l'a cru disgracié et
il l'étoit et on avoit deja expédié: l'ayant
au, il arrive en poste, entre chez le roi
brusquement, lui parle malgré lui au
commencement, le prend si bien par son
faible qu'au bout de deux heures il sort
étant mieux que jamais; il va dans la
chancelerie et déchire l'expedition faite
contre lui."

"Mon père avoit sait sa première sortune; il visoit alors à l'ainée de mes soeurs "), mais n'étoit pas encore assez avancé pour y prétendre. Il se sianca avec la princesse Sapieha. Revoyant ma soeur à la noce de mon autre soeur à Leipzig \*\*), sa passion se reveilla: il m'en parla

<sup>\*)</sup> Emilie, die unverheirathet blieb und mit Harts haufen in Dresben zusammen lebte.

Deichlingen, furz vor dessen Gefangensehung 1703. "Ces noces surent sort magnisiques: le duc de Saxe Weissen-sels et le Grand Chancelier menoient l'époux, le Comte de Flemming et moi l'épouse; il y eut des sêtes continuelles pendant dix jours, nous sumes à Dresden, ou Madame royale nous accabla de graces et à Torgau ou la reine nous traita de même etc.

et me confia son combat. Son ambition et sa parole donnée l'emportèrent. Il fut épouser la Sapicha."

"Elle étoit bien saite, mais laide et pourtant très agréable, vive et ayant des saillies, mais journalière et capricieuse. Elle étoit méchante: elle avoit dans le sonds le coeur généreux et les sentiments nobles et généreux. Elle le sit bien souf-frir: il étoit le meilleur mari du monde et supportoit avec une patience angélique, tout prompt qu'il étoit d'ailleurs. Elle le sorca à se saire séparer d'elle; elle a été ma très bonne amie. Il s'en dédommagea par des liaisons et des fredaines, mais les assaires surent toujeurs sa grande occupation." \*)

"Il épousa après une princesse Radzivil, aussi méchante que la première mais de moindres sentiments et d'esprit: sa patience fut la même. Il m'a plusieurs fois dit: "eh, que j'aurois été heureux avec votre soeur."

"Il eut sur la sin de grands desseins; celui d'être duc de Courlande lui manqua. Ses chagrins domestiques le ruinèrent, son génie s'assaiblissoit, l'insidelité de ses créatures qu'il s'étoit presqu'égalés, lui préparèrent un précipice.

<sup>\*)</sup> Er war unter andern der Galan der Baronin & wendahl, gesornen Ranhau und wollte auch Schmetz tau's Frau, eine geborne Schmettau, verführen.

Sa grande saute étoit ayant le Vortres seul chez le roi et étant l'unique maître des affaires, il le partages avec, Watadorf et Mantoufel et laissa au premier les affaires domestiques et les caisses, celuici, que Flemming avoit élevé de la poussière, nourri longues années, étant allié avec lui \*), enrichi et mis dans ce grand poste. s'étant affermi chez le roi, en lui sournissant de grandes sommes, trama la ruine de Flamming: comme il avoit été son confident si long temps, il détailla au roi toutes ses rues. l'instruisit de ses finesses envers le roi, tournant sout du mouvais côté et le mit si mal dans son esprit que sa ruine étoit prochaine, car d'autres y aidérent aussi. Flemming pour parer le coup. prépara une nouvelle guerre, ou il seroit nécessaire: il sut à Vienne et en seroit venu à tout. Une apoplexie l'emperta subitement et sa méchante semme, pour épargner les frais, lui sit couper bras et jambes, le sit empaqueter dans un costre et envoya ainsi ce cadavre en pièces en Saxe."

Flemming war ein sehr nigenmächtiger Ministar, es wußte alles nach seinem Kapse gehen. Harihausen hatte von ihm den Gesandtschaftsposten in Benlin zugesagt erhalten, er war swiher am Hose Friedrich Wilhelm's L, els er noch Kronprinz war, sehr wohl gekitten gewesen und hatte sogar mit

<sup>&</sup>quot;) Flemming's Bruder, General und Gauvenneur von Leipzig, war der Gemahl der Schwester Wathdoxf's.

bem Ronig bis zu seinem Regierungsantritt nach beffen ausgesprochenem Wunsche correspondirt. Barthaufen fagte ber Kronfchatmeifterin, ber politischen Dame, beren Baus Flemming's Partei am Dresbner Dofe jum Sammelplag biente, folgende Worte über feine capriciose Politit in Befetung von Gefandtichafteftellen : "que c'est la coutûme de Flemming de ne suivre que son caprice et qu'il changoit à tout moment et forçoit tout pour se satissaire; qu'il ne regardoit pas l'inclination des princes ou il envoyoit, mais bravoit le goût de ces princes en leur envoyant des gens désagréables, sans se soucier, s'ils réussissent dans leurs négotiations ou non, et que le maître y perdit ou non; que Manteufel avoit été sur ce pied à Berlin et à Copenhagen et que non seulement les affaires y étoient allé fort mal, tout de même que par l'envoi d'autres gens à d'autres cours, que même on avoit fait essuyer plusieurs rebuffades à nos ministres en plusieurs cours, parceque sur les instances de ces princes ' pour les rappeller il s'étoit sait un point d'honneur de les y laisser malgré eux; qu'après ces rebuffades et même les fautes que ces gens avoit saites, leur servoient de merite et leur faisoit donner les plus grandes charges, quand à la sin on étoit force de les rappeller et que par cette politique il plaçoit sûrement ses domestiques."

Auch Flemming endigte mit der letten Leiben= schaft der Menschen, dem Geize, aber nur um einer andern Leibenschaft, dem Ehrgeize zu bienen: er sammelte Geld, um solche große Plane auszuführen, wie der war, den der Stammvater der Biron's später in Rußland ausgeführt hat. Harthausen berichtet über diesen Umsftand bei Gelegenheit der Erzählung, wie er die Bestanntschaft des Obriften Bielde machte, eines Favo-riten Flemming's.

"Jacquis un amis dans ce temps ci, que jusque là j'avois vu chez Flemming, mais sans avoir fait sa connoissance. C'étoit le colonel Bielcke. Je jouois à l'hombre avec la tresorière \*) et la Reuss \*\*); toute la salle étoit pleine de tables de jeu. Ces deux dames en jouant parlèrent assez considement ensemble et se racontèrent plusieurs histoires du temps; on parla de la Glasenap \*\*\*) comme d'une personne de mauvais caractère; la Reuss dit que le bruit étoit, qu'elle avoit eu un enfant de Bielcke sans ceux de Schulenburg et que c'étoit dommage, qu'un jeune homme, comme Bielcke se perdit de réputation avec une telle femme. Je me mis à défendre Bielcke, en disant, qu'il ne falloit pas croire tout ce qu'on entendoit et que Bielcke avoit trop d'esprit et étoit trop sensible sur son

<sup>\*)</sup> Die Kronschatmeisterin von Przebendowska, geborne Flemming.

<sup>\*\*)</sup> Die Grafin Reuß, geborne Friesen, Freundin bes Statthalters.

Dame, Schwester ber Fürstin von Teschen, die eine Zeit lang die Geliebte Schulenburg's war.

point d'honneur, pour s'attirer du blame pour une telle conduite. La tresorière temba dans mon sentiment; on paria d'autres choses. Bielcke vist le lendemain avec le Comte de Freytag \*) me voir, ils étoient cousins germains, et me dit, que le Comte de Freytag lui avoit rapporté ce que j'avois fait le soir précedent; que je ne sevois pas, jusqu'on je l'avois obligé, mais qu'il a'en étoit pas moins réconneissant, qu'il m'offreit son amitié sincère et me demandoit la mienne; j'y toppois en l'embrassant et dépuis nous avons été amis intimes, aussi bien Bielcke que Freytag; ils étoient tous deux très honnetes gens et avoient les sentiments nobles. Bielcke étoit savori de Flemming, mais cela n'empêchoit pas Flemming d'en agir comme avec moi \*\*) à l'oc-

<sup>\*)</sup> Bon der Familie des öftreichischen Gesandten in Berlin, der unter dem großen Kurfütsten fungirte und 1693 in Betlin ftarb.

Fratte, wie gesagt, Darthausen ben Gesasts schaftsbosten in Berlin zugefagt; die Clement'iche Geschichte 1718, bei der der König Friedrich Wilhelm I. einem sächkschen Secretair Arrest gegeben und alle sächksche Papiere hatte untersuchen lassen, brachte eine Berstimmung zwischen beiden Hösen hervor und später vergaß Flemming Wort zu halten, ober er suchte vielmehr Iemanden anzusstellen, der sich dafür erkenntlich bewies: im Jahre 1718 statb zu Berlin als sächsischer Gefandter Albert von der Lieth, der früher Oberkriegs Commissair bei Peter dem Großen und bann (schon 1709) russicher Gefandter in Berlin gewesen wat. 1720—1730 sungirte Suhm, der befannte Freund Friedrichs ves Großen.

casion d'un régiment vacant. C'est que Flemuning commençoit à être interessé, ce qu'il n'avoit pas été auparavant; il avoit de hautes vues et wouldt amasser de l'argent."

Volgendes ist die Charakteristik, die Garthausen von dem berühneten Marschall von Schulenburg, dem Hauptrival Flemming's giebt:

"Le Comte de Schulenburg étoit un grand homme plus maigre que gras, mais fort -d'épaules et de hanches, très nerveux, vigoureux et robuste, le visage mâle, le teint tirent sur le basané, l'oeil brun et fin. Il étoit très brave, bon général, s'etant depuis sa jeunesse appliqué à la guerre, ayant passé par tous les degrées, ayant fait toutes les campagnes de son temps et ayant de plus étudié la guerre par regles, possédant les fortifications en perfection, ayant la science de l'artillerie et connoissant le commissariat et tous les détails. Il n'étoit pas moins homme de negotiations, s'étant acquitté de plusieurs ambassades avec beaucoup d'honneur \*). Il aimoit fort les femmes, mais étoit fort changeant: c'étoit plus pour la débauche que pour la delicatesse, qu'il s'y adonnoit, son temperament vigoureux l'y aiguillonnoit sans cesse et son inclination l'y porteit,

<sup>\*) 1698</sup> ging Shulen burg, nachdem er an mehreren beutschen Höfen accreditirt gewesen, als braunschweigischer Gesandter nach Paris. Siehe braunschweigische Hofges schichte Band V. S. 185 ff.

de sorte qu'il n'étoit jamais sans plusieurs.intrigues; mais cela ne l'empechoit jamais de vaquer à ses autres affaires. Il n'épargnoit aucune dépense pour ses plaisirs d'amour, il n'en envioit point à ses amis. Il avoit une grande ambition, ne pouvant guère souffrir de supérieur de sa trempe. Il étoit fin, assez dissimulé avec ceux qu'il ne connoissoit pas très bien, mais ouvert et cordial avec ses amis. Il étoit poli, honnet homme et avoit les manières nobles et prévenantes, quoique mélées d'un peu de fierté. Il étoit bon avec ses. subalternes, mais homme d'ordre, de discipline et sevère la dessus. Il aimoit la bonne chère, mais ne s'y attacha pas; il étoit bon hôte et vivoit avec splendeur. Il étoit intriguant et -vif, très ferme dans ses desseins et les poussant avec conduite."

"Je l'avois connu à Wolfenbüttel ou il s'avanca jusqu'au poste du colonel, il sut envoyé en France après la paix de Ryswick. Il passa au service du duc de Savoye comme Maréchal de camp; il étoit savori du duc et généralement aimé, il y vécut avec magnisicence. Il quitta ce service malgré le duc et sut lieutenant-géneral du roi de Pologne, qui l'aima et l'estima beaucoup."

"Dans le temps que ma soeur Beichling se maria, il s'attacha alors à l'ainée de mes soeurs et le grand Chancelier projeta ce mariage et y travailla. Schulenburg me rechercha alors beaucoup: je sus alors assez embarassé entre

Flemming et lui, car ils étoient toujours rivaux en tout, en fortune, en mariages et jen amitié. Schulenburg se plaignit d'abord à moi, qu'étant tant notre ami, on lui avoit préferé Flemming pour mener avec moi ma soeur à l'autel. Je lui repondis, que c'étoit le Grand Chancelier son grand ami et qui n'étoit pas tout ami de Flemming, qui avoit reglé cela ainsi, que Flemming étant ministre d'état et général de la cavallerie et l'ayant demandé, le Grand Chancelier n'avoit pu le resuser. Ma soeur, qui étoit solide, me temoigna, qu'elle n'avoit rien à rédire à sa personne, que son rang étoit considerable et que ses richesses lui promettoient un entretien brillant, mais que sa renommée débauchée lui saisoit peur, en laissa donc agir le Grand Chancelier et les généraux allant alors à l'armée, cette affaire se traina. Beichling étant tombé en disgrace, on n'y songea pas de quelques années."

"Schulenburg se distingua: il sut général d'insanterie; il gagna la bataille de Frauenstadt sur les Suédois. Le voilà encore en opposition avec Flemming, chacun voulant être Feldmaréchal. Ils se piquèrent partout et même se battirent en duel; Schulenburg alloit obtenir son but, le roi le préserant; quand il perdoit au même endroit de Frauenstadt la seconde bataille, qui occasionna l'entrée des Suédois en Saxe. Il ne sut donc pas alors Feldmaréchal, mais Flemming non plus. Schulenburg regagna bientôt sa renommée:

il commanda les Saxons dans les pays-bas, il se signala dans le siège de Bethune, Tournay et autres occasions, en y menant les attaques et en causant la prise per le côté ou il attaquoit. Croyant ators être fait Feldmaréchal, Flemming sût si adroitement menager son dépit, qu'il quitta le service de Saxe et se retira sur des terres de la famille. Flemming, p'ayant plus de cempetiteurs fot bientot après Feldmaréchal\*). Schulenburg resonges alors à ma seeur; sa soeur à la cour d' Hanovre \*\*) estima beaucoup ma socur, elle confirma fort dans cette pensée et il lui donna la commission d'en traiter: elle le fit avec zèle, mais la republique de Venise ayant fait Schulenburg Feldmaréchal, il y sut aussitet. Cela suspendit l'affaire: Schulenburg désendit Corfu et en chassa les Turcs, on lui éleva une statue; il resta en Italie, y continua ses fredaines et n'a plus songé à se marier; très aimé des Vénitiens, en grande reputation d'être grand homme de guerre et grace à son temperament vigoureux il a acquis une grande vieillesse pleine de gloire. Il étoit du temps que je venois en Saxe \*\*\*) aussi à Dresden, nous fûmes souvent ensemble, toujours en contraste avec Flemming et celuici étant

<sup>\*) 1711.</sup> 

Die Herzogin von Kendal, die Geliebte Georg's l. von England, die die Englander die Kletzterstange nannten. Siehe braunschweigische hofgeschichte Bend l. G. 168 ff.

<sup>\*\*\*) 1707.</sup> 

slors mai avec le Statthalter, Schulenburg étoit fort bien avec le Statthalter; la conformité de goût pour les fredaines le lia fort avec Hoym, ils firent seuvent des parties de plaisir ensemble."

Sarthaufen hat auch die Charafterstitl Schmettau's hinterlassen, des Oheines des berühmten Schmetrau, den Flemming wie Schulonburg verdrängte: wir erfahren varaus unter andern, daß Flemming als Schmettau's Chef dessen Frau verführen wollte, als thm gebührende gute Beute.

"Je vis le Général Schmettau un après diné un peu avant la châte de la Cosel au jardin du Zwinger, ou j'étois avec elle, eu il discourut avec beaucoup d'esprit et de politesse. La Cosel me dit de le mener souper chez elle et s'en alla la première; je m'entretins encore une demi-heure avec lui et le menois souper. Il me vint voir le lendemain matin et me demanda men amitié en m'offrant la sienne, je toppais à tous les deux. Il me pria à diner deux jours après et m'y fit connoître sa femme, qui étoit belle et avoit heaucoup de mèrite; il mangea après avec moi et dépuis mous neus vimes continueltement. Voici son caractère et son histoire:

"C'étoit un homme de moyenne taille, le visage mâle, an air officier, il n'avoit eu qu'un bien très mediecre de chez lui, ayant eu plusieurs frères. Il avoit très bien étudié, mais s'était mis dans les troupes. It avoit commencé dans le service de Hessen-Cassel et syant eu une compagnie avoit

été avec le prince héréditaire, qui l'avoit goûté, en Italie, ou il avoit servi avec distinction, étant avec le prince, le marggrave Charles de Brandenburg et autres à Turin, il avoit frequenté cette polie cour et avoit fait sa sortune au jeu et gagné de l'argent. Il avoit été envoyé en Angleterre pour le payement des subsides et ayant l'esprit du commerce, par lequel sa famille s'est autrefois enrichie, il avoit mis son argent dans les actions et gagné considerablement. Etant revenu, il quitta chez les Hessois et prit en avancant, le service de Brandenburg, qu'il quitta peu après en avancant et leva un regiment au marggrave d'Anspach. Après la mort de ce prince le roi de Pologne acheta toutes ses troupes, que son srère ne pouvoit pas entretenir dans son petit pays et que le désunt avoit levé et sait subsister par industrie et subsides, consistant en 8 ou 10 regiments, ou Schmettau fut sait genéral major et peu après lieutenant-général. Seckendorf, qui dépuis a été tant employé dans les negotiations, est devenu seldmaréchal et a sait tant parler de lui, étoit son lieutenant colonel et son neveu Schmettau, qui est aussi devenu Feldmaréchal, étoit son major."

"Le lieutenant-général Schmettau étoit un très honnét homme, propre pour la guerre et pour les affaires, ayant beaucoup de routine et d'expérience, ayant toujours été employé avec succès et ayant toujours été avec les principaux et le grand monde. Il étoit grand joueur et gagna beaucoup', jouant sans passion et sans avidité, se possedant toujours, finissant en malheur, sans se piquer et mettant en bonheur partie du gain en sûreté et ne hazardant que l'autre partie du gain; il ne jouoit qu'avec gens connus et avec les principaux et jouoit bien tous les jeux; il avoit été à l'année du jeu de Mylord Marlborough et du prince Eugène. Il savoit plusieurs langues. Il étoit homme de negoce et y étoit aussi habile qu'un marchand le plus routier. Il avoit épousé sa cousine, aussi Schmettau avec 60,000 écus, belle, sage et douce femme, qui savoit très bien vivre et étoit furt estimée; il étoit alors \*) homme de 200,000 écus. Il vivoit splendidement à Dresden, étant bien logé, bien meublé, ayant grand equipage, beaucoup de domestiques, tenant bonne et délicate table. Il étoit toujours d'humeur égale, parlant beaucoup et de toutes choses et cela bien. Il étoit poli et ne se saisissoit jamais de la pa\_ Il étoit amusant et on ne s'ennuyoit jamais avec lui. Son grand défaut etoit son irrésolution: son grand esprit et son expérience lui fournissoient trop de raisons pour et contre, il les étaloit les après les autres avec éloquence et d'une manière persuasive, et ne pouvoit jamais conclure ni pour l'oui ni pour le non. Sa mésiance y avoit peut-étre quelque part; ayant été souvent trompé il connoissoit les tours des cours et ne put se

<sup>\*)</sup> Um bie Beit bes Utrechter Friedens 1713/14.

rassurer là dessus. Il ne manquoit pas d'exemples à alléguer, dont il avoit été témoin et sa grande correspondence lui apprit souvent les connexions, qui le faisoient raisonner. Et il n'epargnoit rien aux espions qu'il avoit le don de bien choisir et des avis desquels il etoit sur. Etant recherché et pouvant faire plaisir à beaucoup de mande, il ne manquoit pas de bon avis."

"Sa semme me prit d'abord en amitié et quoique fort défiante elle me parla avec la dernière confiance et me conta ses chagrins; le mari sans cela jaloux me pria d'être avec elle, quand il étoit sorti; mais cette bonne femme mourut six mois après être venu à Dresden et lui laissoit une fille et un fils bien petits. Il avoit chez lui une belle soeur, veuve de son frère et mère de son major à la quelle il se fioit beaucoup et qui causa plusieurs brouilleries entre lui et sa semme, de laquelle elle se vouloit ériger en douegue, et la femme la meprisoit, comme elle le méritoit, car c'etoit une vraie jazeuse sans esprit et sans jugement; la femme me conficit ses chagrins la dessus, je lui conseillois la patience et lui prophétisois un heureux retour par sa conduite. Le mari me mettant sur ce chapitre, je lui vantois la sagesse et le mérite de sa semme. Un accident me favorisoit dans cette affaire."

"Schmettau vint un jour fort chagrin chez moi, me faire confidence, que Flemming vauleit séduire sa femme. Je lui demandois, d'où il le savoit. Il me dit, que sa semme lui avoit raconté toutes les particularités, que pendant, qu'il avoit été à une commission, que Flemming lui avoit donné, Flemming avoit été deux feis chez elle, lui faisant les plus grandes conditions du monde pour che et pour lui; qu'elle avoit paré les paroles par des paroles sages, mais qu'elle l'avoit traité rudement, quand il avoit voulu s'émanciper et qu'il n'étoit pas revenu. Il me demanda conseil, voulant en parler à Flemming. Je kui disois de bien s'en garder et de faire l'ignorant de tout. "Flemming, lui dis-je, est assez puni de n'aveir rien obtemu et dest ronger son chagrin dans sei même; il ne s'en vantera pas et comme je le connois, il cherchera bientôt une autre proye, alors vous en êtes défait; mais si vous vous en gendarmez, il y a ce qu'il cherche, vous serez la risée des autres, mille histoires coureront par ci, par là contre la vérité, vous aurez plusieurs phantômes à combattre. et vous vous aurez préparé tous ces chagrins vous même, Flemming vous repondera par ses sophismes, dont vous ne saurez rien faire; il est votre chef et sera votre ennemi. Ne sachant pas que vous en êtes instruit, il ne peut rien dire et persenne n'en saura jamais rien." Schmettau me ernt et s'en trouva bien. Je me servis de oela, pour lui louer sa semme et lui dire, que jamais on ne peut trouver un meilleur guardien d'une semme, que sa vertu et sa sagesse, sans montrer de la mésiance. Flem ming me proposa une couple

de fois d'aller avec lui chez Schmettau, me disant, que j'étois bien dans cette maison et que c'étoit une semme à être produite dans le monde, qu'il y contribueroit et l'y exhorteroit. Je lui repliquai, que comme il ne dépendoit que d'elle, de s'y mettre, je ne l'y croyois pas encline. Il disoit qu'il seroit bien aise de la voir souvent, Je répartis, qu'il n'avoit que la prier souvent avec son mari chez lui ou chez la tresorière. ·ll me dit, qu'elle s'étoit deja deux fois excusée. "Gare, lui répondis je, qu'elle ne s'excuse à votre seconde visite, si elle reçoit même la première, vos visites redoublées sont de consequence." Il ne m'en a plus parlé après et n'y est pas allé, trouvant ailleurs à s'occuper."

Die Dame, beren Haus zum Sammelplatz der Partei Flemming's diente und wo besonders die polnischen Grossen sich versammelten, die in Dresden Ausenthalt machten, war die Kronschatzmeisterin, Frau von Przebens dowsta, geborne Flemming. Harthausen hat ihr ebenfalls ein Portrait gestistet. Sie kam ungefährum die Zeit nach Dresden, wo die Cosel zum Falle neigte; bei ihr wohnte ihre Gesellschafterin, die oben mit ihren Personalien erwähnte Frau von Spiegel.

"La Grande Tresorière de Pologne, la Comtesse de Przebendowsky étoit Flemming et étoit cousine germaine de Flemming et ils s'aimèrent comme frère et soeur, elle logea chez lui. Elle étoit une semme de moyenne taille, elle avoit le teint extremement beau, l'oeil d'un

beau bleu et très sin; elle n'étoit pas belle, mais très revenante, elle avoit l'air de qualité et les manières nobles; le meilleur coeur du monde: bienfaisante, affable, bonne amie et empressée pour servir-ses amis, ne negligeant aucune occasion, mais les cherchant avec ardeur pour leur aider, elle pechoit même par trop d'impatience. Elle étoit fort circonspecte et avoit un bon jugement; elle s'exprimoit bien, parloit beaucoup et bien; elle étoit toujours égale et on ne s'ennuyoit jamais avec elle. Sa maison étoit toujours une veritable cour, ou tous les ministres, dames personnes de distinction s'assembloient tous les jours. A la saçon des grandes dames de Pologne elle étoit visible pendant toute la journée à ceux qui avoient entrée chez elle. Elle étoit maladive et delicate; quand elle étoit obligée de rester au lit, on étoit autour de son lit; quand ce n'étoit que douleur de tête, elle étoit assise sur son canapé; et il y avoit quelquesois de l'imagination dans ses maladies, mais la verité est, qu'elle étoit fort incommodée des hypocondres. Cela ne l'empêcha pas de parler d'affaires, de jouer une partie de l'hombre le soir et d'être à table. étoit accoutumée d'entrer dans toutes les affaires d'état et y jouoit souvent un grand rôle, sans qu'il y parut, car elle n'affectoit aucunement d'y paroître et elle ne parloit jamais d'affaires qu'à ceux qui y avoient part et ne repondoit à d'autres quand ils vouloient en parler, ou en changeant de discours

ou en leur disant qu'elle n'en savoit rien et ne s'en méloit jamais. Elle étoit très fine, savoit tirer les vers du nez sans sembler y toucher. Elle étoit sincère et fort polie et complaisante, mais savoit très bien garder son respect. Elle avoit le goût bon et les sentiments très elevés; il y avoit, pourtant de certains gens qui lai repugnoient et qu'elle ne pouvoit voir; et ordinairemant c'étoient les vauxriens ou des gens, dont le fonds étoit mauvais. Elle vivoit magnifiquement; s'etant établi à Dresden, elle acheta une maison, la meubla magnifiquement avoit force domestiques, bons equipages, table superbe. traitant souvent et ayant tous les soirs table ouverte, souvent deux. Le matin étoit pour elle, l'après midi, si elle ne traitoit pas, pour ses amis et pour les affaires selon l'occasion; à 5 heures le monde commenca à venir, les ministres n'y manquant presque jamais, les grandes dames tour à tour; les grandes, charges de la cour s'y trouvèrent souvent, les conseillers privés et les généraux en partie y vincent; il y eut alors tous les jours grande compagnie, on y joua des jeux de commerce, jamais des jeux d'hazard; on y traitoit souvent des affaires de conséquence dans une autre chambre sous le voile de la conversation; on soupa, l'ordinaire étoit pour 12 couverts; j'ai vu, qu'il n'y avoit encore presque point de monde à 7 houres et qu'à 8 heures ils y alloient 15 personnes à table, son cuisinier et domestiques étoient saits à cela."

"La Grande Tresorière étoit fille du Feldmaré

chal Flemming du premier lit: son père étoit un homme de grand merite, qui avoit le véritable caractère d'honnêt-homme et d'un homme de qualité, il étoit aimé généralement des grands princes, de ses égaux et de ses inferieurs et sa memoire a été chère à tous ceux, qui l'ent connus, sans avoir trouvé, qui l'ayent blamé. Il étoit ami intime de fen mon père et ils s'aimoient comme frères; e'étoit pour cela, que mon père avoit fait la fortune de son neveu et qui a été la source de son amitié peur moi; cette même raison m'a attiré l'amitié de la grande trésorière."

"Elle s'était mariée à Mr. Przebendowsky, alors castellan de Marienbourg en Prusse par ordre de son père; le mérite de son mari s'étoit déja montré sous le regne de Jean Sobiesky roi de Pologne; il avoit déja eu un régiment dans la bataille de Chozim et s'y étoit distingué. S'étant rendu catholique il avoit toujours eu grande part aux affaires de la republique et avoit formé un grand parti. Il étoit engagé pour le prince Louis de Baden pour la couronne après la mort du rei Jean; le prince Louis ne pût satissaire à ses promesses; Flemming alors colonel, concut le projet de rendre l'électeur de Saxe candidat pour la couronne, l'électeur y donna et se fit catholique; Flemming se rendit auprès de sa cousine germaine, qui l'aimoit beaucoup et par elle. gagna son mari: c'est dépuis ce temps, qu'elle entradans les affaires; Przebendowsky fut d'abord

Woywode de Marienbourg et Flemming fut ministre et général. Przebendowsky quitta un couple d'années après la Woywodie pour être Grand Trésorier de Pologne etc. Lors de l'entrée des Suédois en Saxe le Grand Trésorier comme serme serviteur de roi sut obligé de quitter sa charge. ses biens et sa patrie: le roi, pour couvrir cela, l'avoit envoyé à Berlin comme ambassadeur du roi et de la republique, mais c'étoit dans le fonds un véritable exil et Flemming qui alors depensoit tout étoit aussi alors à Berlin pauvre comme un rat d'église et il me disoit alors qu'il n'avoit pas mille écus à lui. Le Grand Trésorier et sa femme n'avoient guères sauvé et vivoient pourtant avec assez d'éclat étant obligés d'emprunter etc. Le roi étant rétabli en Pologne, le Grand Trésorier revint dans toutes ses charges et biens et ils restèrent en Pologne. Il y avoit quelque petite mésintelligence entre mari et femme, non qu'ils fussent brouillés, mais il y avoit du rafroidissement et elle vint à Dresden."

Das Ministerium August's des Starken, seit er 1698 König von Polen geworden mar, bildeten der zum Großkanzler damals erhobene Bischof von Raab, August Christian, Herzog zu Sachsen=Beitz, des Königs Vetter und Bekehrer, Flemming und

III. Die übrigen Minister August's des Starken.

I. Der Statthalter für ften berg. Die Grafin Reuf, geborne friefen und fraulein von Suichen.

Beichlingen. Es blieb bei bem Ronig in Bolen. Bu feinem Statthalter hatte biefer bas Jahr zuvor aus Wien einen Auslander, einen Reichsfürften mitgebracht, ben er in Bien hatte fennen lernen. Ausländer mar ber berühmte Statthalter Fürft Unton Egon von Fürftenberg = Beiligenberg. Er war ber Entel bes Grafen Egon von Für= ften berg, bem gegenüber einft August's Uraltervater Johann Georg I. 1631 in ber Schlacht bei Breitenfeld geftanben ober vielmehr nicht geftanben batte, Egon Fürstenberg warf ihn bis nach Gilenburg gurud. Statthalter Anton Egon war ber Sohn bes erften Fürften jenes altschmäbischen Sauses gurftenberg, Der mann Egon, ber bairischer Dber - hofmeifter und einer unter ben brei befannten Egoniften ober Egoiften war, welche bem Intereffe Frankreichs und Lubwig's XIV. dienten. Der Statthalter Anton Egon war geboren 1656: er hielt fich gang in ben Wegen seiner Vorfahren und tam baburch in bes Raisers schwere Ungnabe, bie so weit ging, bag biefer ihm Gis und Stimme auf bem Reichstage aberfannte und feine Buter unter Sequefter ftellte, nachbem er fich einundzwanzigjährig mit einer reichen frangöfischen Dame Maria aus bem Baufe Lign p, einer verwittmeten Grafin Redheim vermählt, und in Baris niebergelaffen hatte. "Es will , berichtete ein Landschreiber zu Beiligenberg an ben Grafen Froben Maria Fürftenberg, unterm 9. August 1677, es will einiger orthen spargirt werben ob hette Mein On. Berr fic von feiner Reiß nacher Baris mit einer hoffbame am

Rabl. Doff versprochen undt febe biefes nit bie wenigfte Urfach ber gefcopften Rayf. Ungab." Anton Egon war gewöthigt nach Deutschland zurudzukehren, seine Gemahlin wollte ihm nicht nach Wien folgen, lebte baber getrennt von ihm in Paris und farb bier fpater 1711. Als Fürftenberg nach Dreeben tam, übernahm er ben Borfit im Bebeimen Rathe, er hielt hier beveits am 8. August 1697 feine erfte Sigung. gult, als er nach Dreeben tam, für einen erfarten Unbanger Frankreichs. Der engkiche Gefandte in Wien Lord Lexington Schrieb unterm 19. Juni 1697 an feine Regierung: "Benn bet Rurfurft den Fürftenberg ju feinem Großmaricall und Factotum machen will, fürchte ich, mare es eben fo gut, als wenn wir Schöning noch am Leben hatten und ich barüber kann kein Zweisel sein, von wem die (neulich in Boben vom Rurfürften bem Gefanten mitgetheilten) Friedensbedingungen Frankreichs tamen"\*). Später vertrat Farften berg hauptfächlich bas ruffische Intereffe.

Fürsten berg wohnte damals, als er nach Dresben kam, im Frau Mutterhause auf der Krenzgasse; ein Jahr später, nachdem er von der Krönung August's in Krakan, wohin er ihn begleitet hatte, zurücklehrte, wohnte er im Reitschützischen Sause, zunächst dem Schlosse, das lange Zeit nach ihm den Ramen des Fürkenderg'schen Sauses behielt, nachher an Brühl kam

<sup>\*)</sup> Sie betrafen das Juruckiehen der sächsischen Trups pen aus Ungarn und das Innehalten der Neutralität, dages gen sotte Sachsen corte blanche wegen Polen erhalten.

und jeht das Gebäude des Finanzministeriums ist. Im Souterain dieses Hauses legte Fürsten berg ein grosses Laboratorium an, da er ein starker Anhänger der Aschemie war, wie oben bei ver Geschichte Böttiger's schon erwähnt ist.

Burftenberg's Epiphanie in Dresben muß in gewiffen Rreifen nicht geringes Schreden verbreitet ha= ben. Es geht bas hervor aus einem mit unverholner Schabenfreube gestellten Baffus in ben "Branbenburgifchen Gofgeschichten" ber Frankfurter Relationen gum Jahre 1895. "Am durfachsischen Gof gingen ber Beit bei Ankunft bes S. Statthalters von Fürstenberg Sochfürftl. Durchl. große Beranberungen vor, wobei viele Bebienungen eingezogen, theils gar caffiret, wie auch bie Golz-Försteret-Trantfteuer= und andere Rechnungen nochmals scharf untersucht worben. Und weil einige gefucht, fich mit ihren parateften Mitteln zu salviren, fo murben begfalle zu Dresben einige Tage bie Thore zugehalten und hernach alle ausgehende Raufmannschaften und anderes genaudurchsuchet, wobei mander erfahren; bag bei großer Gerren Dienfe nicht gut Ganfe zu effen, indem bavon die Febern müßten verzollt werben."

Es ist das Schickfal der von dem oben erwähnsten Duckmacher, dem Kammerpräsidenten Hohm, hinsterlassenen Creaturen, welches hier verblümt genug ansgebeutet ist.

August brauchte bamals Beld, febr viel Beld.

Die Wechsel, die Flemming mitgegeben werden mußten, um die Stimmen ber Polen zu erkaufen, Truppen die unterhalten werden mußten, um den Polen ju imponiren, ber Krönungsaufwand, bie vom Oberfammerer Pflug gemachten Wiener Gintaufe, bie Grafinnen Königsmart und Esterle, die Fürstin Lubomirsta verschlangen ungeheure Summen. Rönig ließ einmal burchgreifen. Fürftenberg, ein Auslander, ein Reichsfürft, mußte mit feinem Unfebn es burchseten, einmal, mahrscheinlich zum erftenmal seit ben Beiten bes weisen August, bas knorrige und bornichte Gestrüpp ber bunkeln hof- und Rammerwirthschaft mit ber Robeart anzugreifen. Das half aber nur für ben Moment und es ift oben ermähnt, wie 1700 ber Großfanzler Beichlingen bazwischen kam und alle Untersuchungen niederschlug. Erft zwei Mächtigere, Die Roth und Friedrich August III., mußten fommen, um jenes Didicht nach ben Beiten bes fiebenjährigen Rriegs auszulichten.

Fürstenberg ward sehr balb von der eng unter einander verbundenen Familienvetterschaft der sächsischen Aristoeraten auf ihre Seite gezogen und in Rurzem war er ihres Gleichen. Die Familie Friesen vornehmlich war es, die ihn dominirte. Es gehörten zu dieser Familie außer dem Ranzler Otto heinrich, einem Nessen des Geheimen Raths = Directors unter Iohann Georg II., heinrich, der 1717 starb, und dem mit einer Berwandten des hauses Friesen verheisratheten sehr einflußreichen Geheimen Rath Bose, dem Jüngeren, auf den ich weiter unten komme, besonders

ber Minister Abolf honm, ber Sohn bes Rammerbirectore Soum, ber frubere Bemahl ber Brafin Cofel, ber eine Tochter bes Felomarschalls und erften Grafen Friesen, bes Sohnes bes Geheimen Raths -Directors in zweiger Che geheirathet hatte und als Finangminifter einen großen Stand auch bei bem Ronige hatte und endlich gang besonders die vertraute Freundin bes Statthalters, bie Grafin henriette Amalie Reuß- Greit, Die Wittme bes als fachfischer Felomarichall und Rammerherr 1697 in Folge feiner in ber Türkenschlacht bei Bentha erhaltenen Wunden geftorbenen Grafen Reuß-Greig, Beinrich VI: fie war eine Tochter bes alten Beheimen Raths = Directors Friefen, bie jungfte von acht ober neun Töchtern, bie, wie ich erwähnt habe, alle fich burch Beift auszeichneten und viele Leute in ihres Baters Baus zogen. Sie ftarb erft menige Monate vor August bem Starfen 1732.

Die Memoiren harthausen's schilbern ben Statthalter ums Jahr 1707 folgendergestalt:

étoit un grand homme de taille, grand discoureur et diseur de rien, très intriguant, bruyant et fanfaron. Etant nouveau prince il étoit fort pointilleux sur le ceremoniel, grand homme à projets.
Catholique exterieur fort zelé, il n'étoit pas grand genie et vouloit pourtant l'être. Il étoit grand comédien. Etant bon vivant à Vienne mon père y avoit lié amitié avec lui et l'avoit bien mis avec le roi, qui devenant roi le fit Statthalter en Saxe.

Il s'y brouilla d'abord avec tout le monde à cause de sa hauteur et de sa bigotterie affectée, n'étant rien moins que bigot dans le fonds, il étoit plutôt debauché.\*) Son peu de solidité parut bientôt: Beichling l'auroit pu faire renvoyer, mais il le méprisa trop il en fut la dupe et en fut bouleversé. Les autres ministres, s'étant mis contre lui lui firent ôter toute autorité, il ne lui resta que la direction du conseil privé mais sous l'autorité du cabinet — ainsi il s'étoit empiré depuis la chute de Beichling. Il s'étoit attaché à la Comtesse Le roi se degouta de jour en jour de Reuss. Il étoit chasseur et se voyant déchû plus de lui. extremement, il étoit presque toujours à Wernsdorf chasser."

llebereinstimmend mit Haxthausen äußert sich bas Manuscript Wolframsdorf's: "Fürstenberg hat der König nur durch Zufall (par hazard) zum Statthalter angenommen. Er wurde ihm von versschiedenen Seiten empsohlen, zum Theil von Herrn von Haxthausen, der ihn als Gesellschafter bei den Lustpartien brauchte, zum Theil von den andern Petitzmaitres des Hoss, wie H. von Wackerbarth und Anderen, welche von den Geschäften nichts verstehen, auch von dem Bischof von Raab und dem Bater Menegati, dem Beichtvater des Kaisers, als welche durch diesen Statthalter, der Katholis ist, die katholische

belle et avoit rebutée avec mepris ses avances d'amant."

Religion wieder in Sachfen einführen zu konnen verhofften. Der Fürft von Fürstenberg, fo boshaft und verdorben er auch fein mag, ift bem König unent= behrlich, bis er einen befferen Mann findet. Der Ronig ift genöthigt ihn beizubehalten, bamit er nicht vom Regen unter die Traufe kommt und unter die Ruthe feiner Minister und Aveligen, die so fehr nach ber Berrichaft ftreben. Fürftenberg ift ein Mann von vieler Bahigfeit, man erfennt feine Geburt an feinen nobeln und cavaliermäßigen Manieren, er ift in Befellschaft angenehm, mas man einen bon vivant nennt, in ber Unterhaltung frei und mannichfaltig. Das Alter und die Erschöpfung machen, daß feine Galan= terie nur in Worten besieht und man merkt es mohl, baß er fich nur Boflichkeits halber in ber Gesellschaft von Damen einfindet. Er ift von Natur fein und verschlagen, allein es fehlt ihm Festigkeit, so baß er in feinen Unfichten fehr veranderlich ift. Mit Ginem Borte: er ift viel geeigneter, an einem Bofe zu nego= gitren und zu intriguiren, als Statthalter eines Lanbes zu sein, welches der Chikane fo preisgegeben ift und wo die Minister von ihrem herrn so unabhängig find, wie in Sachsen. Welch eine misere, wenn man bas Staats- und Cabinetsministerium versammelt fieht! Der Statthalter führt darin den Vorsitz ganz en familie, es giebt hier nichts weiter als Complimente, Anerbietungen von Gefälligkeiten, Intriguen und Chikanen. Die Befehle bes Ronigs werben fur gar nichts geachtet! Der Statthalter ift völlig zu seinem Amte untauglich, zumal seit er in die Hände des Hauses Friesen gefallen ist. Die Liebe für Gräfin Reuß und ihre Verwandten macht ihn saul und hält ihn gefangen — wie Delila Sim = son, wodurch er die Geschäfte des Königs östers ver= nachlässigt. Fürstenberg besindet sich in einer ewigen Verwirrung, welche durch Liebe, durch Eisersucht, durch Kurcht dem Könige zu mißsallen und seine Stelle zu verlieren veranlaßt wird. Man thut ihm gar nicht Unrecht, wenn man von ihm sagt: er besitzt nicht mehr Kraft als Hercules am Spinnrocken!"

Bürftenberg's Macht zeigte sich bei bem Sturze Beichlingen's 1703, sie ward aber schon wenige Jahre nachher von der der andern Minister überstügelt: als das Cabinet im Jahre 1706 gebildet wurde, verschwand an einem und demselben Tage der Stuhl des Stattshalters aus allen Collegien, die Cabinetsminister herrscheten unumschränkt in ihren Departements, nur den Vorssten unumschränkt in ihren Departements, nur den Vorssten im Geheimen Rathe behielt der Statthalter noch, aber der Geheime Rath ward dem Cabinet subordinirt. Zech, der Uhnherr der Grafen Zech war hier sein Vactotum, wie es früher Imhoff, der später den Altranstädter Frieden schloß, in Finanzsachen gewesen war. Man nahm dem Statthalter zulest sogar die Hälfte seiner Einkünste: er klagte erfolglos dagegen.

Fürstenberg zog als Statthalter ein recht anssehnliches Gehalt von 24,000 Thalern und 4000 Thaslern Deputat jährlich. Dazu hatte ihm der König eine kleine Leibwache von siebenundzwanzig Pserden, aus den königlichen Cassen zu unterhalten, verwilligt. Er

war ein großer Jäger und refidirte zulett, als er gar feinen Crebit mehr hatte, meift zu Wermsborf grifchen Brimma und Dichat, bem Orte, wo fpater burch August III. bas Jagbichloß Subertsburg gebaut murbe, bas burch ben Abschluß bes Friedens des fiebenjährigen Rriegs berühmt geworben ift. Fürftenberg hatte, nachbem seine Gemahlin in Paris gestorben mar, zulest Cardinal werben wollen, wie bie spanischen Minister es zu thun pflegten. Er ftarb in Wermstorf aus Berbruß sechzigjährig im Jahre 1716, als er eben nach Leipzig auf die Michaelismeffe reifen wollte. war der Lette seiner Linie. Er hinterließ nur drei Tochter, bie an frangofische Berren fich vermählten, bie jungfte an einen Entel bes berühmten Colbert. Außerbem hatte er von einer Fraulein Grafin Cacilia Attems eine natürliche Tochter, die als Luisa Carlota Caritas Vizdumin später figurirte und von Madame d'Assenburg, einer Maitresse en titre, brei Kinder, von benen eine Tochter Antonia Victoria 1710 zu Brag getauft wurde.

Wie hinter allen ben Hauptmachthabern am Hofe des starken Augusts eine Dame stand, hinter dem König seine Maitressen, besonders die Cosel, hinter Beich=lingen Frau von Rechenberg, hinter Vişthum sein Frau, hinter Pflug seine Frau, hinter Flem=ming seine Cousine, die Kronschapmeisterin Przeben=bowska, geborne Flemming u. s. m., so standauch hinter dem Statthalter eine Dame, seine Freun=bin, die Gräfin Reuß, deren Haus seiner Partei

als Sammelplat diente. Harthaufen entwirft folgende Schilderung von ihr:

"Je fus chez la Comtesse de Reuss des que j'étois arrivé a Dresden. Mon père avoit été intime avec son mari et avec toute sa maison. Elle me dit d'abord d'être chez elle, comme chez moi et d'y venir tous les jours et d'y souper tous les soirs. C'étoit une dame grande, de quelque embonpoint et de grand air, le teint beau, ka peau très douce, qu'elle conservoit avec soin. Elle avoit le coeur extremement bon, elle aimoit à faire plaisir, elle étoit fort affable, franche et sincère. ne pouvant se cacher envers ceux dont elle étoit amie et ceux dont elle ne l'étoit pas. Mais sans cela elle pouvoit dissimuler, mais pas tant que ceux qui la connoissoient, ne le puissent remarquer. Elle étoit accoutumée dès sa jeunesse d'être. mêlée avec ses soeurs dans toutes les affaires et d'y avoir grande part: son père \*) avoit été premier ministre, un homme consommé dans les affaires, qu'il dirigoit de son temps. Sa maison avoit toujours été remplie, il avoit eu 8 ou 9 filles toutes d'esprit et un fils \*\*), ami intime avec mon père.

<sup>\*)</sup> Heinrich Baron Friesen, Premier unter Jos. hann Georg II., Gemahl einer französischen Fräulein von Lütelburg aus Lothringen, gestorben 1680.

<sup>\*\*)</sup> Der erste Graf und Feldmarschall, Bater des Oberstammerherrn, der Schwiegersohn des Königs und ber Grasfin Cofel ward.

La Comtesse de Reuss étoit la plus jeune des filles, elle avoit été un peu coquette et causé des passions, elle avoit été amie des maîtresses des electeurs, mais Madame royale ne l'aimoit pas; la Comtesse de Rochlitz, mattresse de John George IV. étoit sa parente et bien avec elle; son frère, le Comte de Friesen étoit faveri de cet electeur, voulut épouser cette mattresse, il étoit à Vienne pour la faire declarer princesse; la mattresse mourut sur ces entrefaites et l'electeur peu après. Son frère, qui avoit fort negligé le duc Fréderic devenu electeur, en fut disgracié et on lui sit des assaires pour lui ôter une belle terre. C'étoit son ennemi le Feldmaréchal Schöning qui lui sit de terribles prétentions. Mon père se declara pour lui ouvertement et quoique l'electeur le haïssoit mortellement, mon père le servit si bien, qu'il passa avec honneur au service de l'empereur et sut fait Feldmaréchal-Lieutenant. Il sit plus, il obtint, que l'electeur l'envoya auparavant comme envoyé au roi d'Angleterre, mais il alloit toujours perdre sa terre: ses soeurs prièrent tant mon père qu'il la lui acheta pour un prix raisonnable et lui paya l'argent jusqu'à 26,000 écus qui étoient fiess: il lui sauva ainsi son argent, car Schöning n'osa s'attaquer à mon père. les soeurs aimoient beaucoup leur unique frère mon. père étoit fort ami avec elles toutes."

"Le Statthalter étant venu bientôt après la mort de mon père il eut une grande passion pour la Comtesse de Reuss. Comme cela convenoit extremement à cette famille dont le but étoit d'avoir toujours grande part dans les affaires, elle y repondoit et fut ainsi pas seulement au fait de tout, mais aussi maîtresse de bien de choses et toutes les soeurs faissoient par la bien leurs affaires. Le Grand Chancelier avoit de son temps contrequarré ce concert, et étant toujours auprès du roi, renversé les faits du Statthalter par des ordres superieurs; il étoit par consequent aussi hai du Statthalter et de la famille de Friesen, qu'il les haïssoit. Mais après le malheur de Beichling le Statthalter avoit regagné le terrain et l'affaire alloit grand train. Le cabinet naissant \*) ne fit pas au commencement beaucoup de mal au Statthalter: Pflug avoit été avec lui contre Beichling, Flemming avoit autresois été ami de la Reuss et Hoym menageoit le Statthalter, parceque Pflug étoit son ennemi et venoit souvent le soir souper chez la Reuss et même étoit de temps en temps du conseil. La Vitzthum y étoit aussi très souvent le soir."

"La Reuss étoit intriguante, ses soeurs venoient de temps en temps tour à tour des trois ou quatre semaines; elles ont toujours été très unies entre elles. La Comtesse de Reuss donnoit le matin aux affaires, elle dina seule ou avec ceux de sa famille qui étoient là; elle vit le

<sup>\*) 1706.</sup> 

monde vers les 5 lieures de l'oprès midi. en avoit alors tenjours beaucoup chez élie, on y jeuoit et causoit, en y parleit même secretement des affaires; de meme, comme à une cour. Elle donnoit tous les soirs à soupér à une table de S à 10 couverts, mais ne surpassant pas le nombre ordinaire de ses plats; ce souper n'étoit que pour des amis choisis qu'elle invitoit ou qui avoient contume d'y rester, quand ils vouloient, sans être priés. Le conseil se téheit après le souper dont étoit avec elle le ministre, qui étoit là, le Comité de Lützelburg\*) et la Hülchen \*\*). La face des affaires se changes chez la Comitesse de Reus's et aussi chez le Stauhalter, le Com'te d'é Lützelburg, evusin germain de la Reuss étoit venu à Dresden, il y avoit quelques sinces. Le Statthalter et totte la bande avoit travaille pour lui, le roi l'aveit fait genéral-major. Le roi, vémant de faire Mr. de Baudis (Baudissin) lieutenunt-général, Lützelburg sé plaignit et sut fait lieutenant général aussi, un peu avant que je vins à Dresden (1707) Lutzelburg aimoit sa cousine et en fut passionement aimé. Il debusqua entièrement le Statthalter, qui en sut piqué au vil; la froideur s'en suivit, le Statthalter ne vint plus chez elle, il y eut un mariage de conscienté entre Lützelburg et la Reuss, parceque la

<sup>\*)</sup> Ihr Coufin und spaterer ftiller Gemahl. S. unten.

<sup>\*\*)</sup> Ihre vertraute Freundin. G. unten.

**<sup>20</sup>** 

cour de Rome ne vouloit pas dispenser qu'a condition que la Reuss se sit catholique. La Hülchen étoit la considente, mais tout le monde n'en doutoit pas en ce qu'ils ne se soucièrent pas de sauver les apparences."

"Le Statthalter eut peu de temps après mon arrivée une autre mortification aussi grande. Hoym avoit sait venir Lowendahl et le roi l'avoit fait président de la chambre des finances \*): on le fit quatrième ministre du cabinet, la Cosel, son allié y avoit fort travaillé. Hoym avoit la Steuer et l'accise, Flemming le conseil de guerre et Pflug dirigoit le cabinet. Ces quatres ministres s'unirent, y firent consentir le roi et dans un même jour ils ôterent de tous les colleges la chaise du Statthalter, publièrent l'ordre du roi, ordonnèrent aux subalternes de ne plus obèir au Statthalter et l'en exclurent tout à fait, chacun d'eux agissant en chef dans son département. Il ne resta au Statthalter que le conseil privé, mais subordonné au cabinet. On lui dta en même temps la moitié de ses gages: il cria sans effet."

"J'acceptois avec plaisir l'offre de la Reuss et je sus très souvent jouer et souper chez elle, ou j'appris toujours beaucoup de choses, y trouvant beaucoup de beau monde et aussi les gens de tout parti."

<sup>\*)</sup> Rammer.

"La grande politique de cette maison étoit de se soutenir dans les affaires: on n'épargnoit rien pour s'attirer les ministres en place et d'être avec eux en confiance étroite; on cajoloit leurs amis et parens; on attiroit même ceux qui avoient l'espérance de s'avancer. Cette maison avoit des créatures et amis dans tous les colleges tant de parens que de ceux de son parti, qu'elle y avoit fait placer. Rien ne s'y passoit, qu'elle n'en fut Mais surtout c'étoit son informée d'abord. grand soin, de faire avoir au roi une mastresse regnante, qui lui sut devouée ou du moins' unie avec elle. Elle avec le Statthalter avoit fort travaillé à placer la Cosel, mais celle ci haïssoit dans le coeur le Statthalter et n'aimoit ni la Reuss, ni aucune de sa famille. haïssoit et la Reuss et toute sa famille comme trop intriguante et vouloit toujours l'exclure de toute affaire; mais il ne put empecher ses liaisons et faisoit malgré lui tout ce qu'on lui extorqua pour elle."

"La Reuss alla toujours son train et si elle manqua quelquesois son coup elle réussit pourtant dans la plûpart de ses entreprises et souhaits. Son parti étoit trop grand et trop bien lié, les mesures furent trop bien prises et suivies. Elle a toujours eu le ministre en place pour elle et l'habile Hülchen qui avoit beaucoup d'amis tant dans le conseil que dans les ressorts, la seconda trop bien, pour ne pas réussir."

"Entre les soeurs de la Comtesse de Reuss plusieurs furent mariées dans d'autres pays et n'eurent plus aucune part aux affaires de Saxe, mais trois de ses soeurs y étoient restées et eurent beauteup de part en tout."

"L'ainée etoit Madame de Reichenbach, l'ainée de toutes, semme de grand esprit, mais particulière, un peu hautaine et sort grave."

La seconde étoit Madame de Schellendorf, génie supérieur, dame solide, capable d'être premier ministre. Elle avoit un jugement exquis, étois pleine d'expediens, laconique et ne disoit que ce qu'il salloit et étoit heureuse en expreszions, elle avoit beaucoup de solidité, les sentiments élevés et grands; elle étoit très généreuse, mais elle étoit hautaine et vehemente; amie à brûler, laborieuse et ne laissant point de repos; elle étoit très riche; elle dirigeit toute la famille, quand elle venoit à Dresden; elle restoit dans sa chambre tout en haut sans jamais venir, ou etoit la compagnie; c'étoit là, ou il falloit monter pour la voir, mais c'étoit un vrai charme, que sa conversation; elle projetteit et instraiseit, mais c'étoit la Reuss qui négotioit tout après avoir concerté dans son conseil et qui faisoit mouvoir les ressorts."

"La troisième étoit la Gomtesse de Calle n berg, elle avoit été belle, elle avoit de l'ésprit, mais un esprit souple, poli, dissimufé, ayant soumis son mari, elle s'étoit emparé du gouvernement despetique chez elle, semme regnante, mère despotique, mattresse envers les sujets dure et presque inhumaine, elle les avoit presque tous mis à la besace, mais avoit amassé des sommes immenses. Il n'y avoit rien de si souple et polie en compagnie, qu'elle. Elle avoit quatre sils et quatre siles. Elle n'étoit pas du conseil, mais la Reuss la secondoit, tant qu'elle pouvoit."

Es ift noch das Bild der Vertrauten dieser einflufireichen Dame hinzuzufügen, der Fräulein Hulchen,
einer Pfälzerin, aus einer Familie, die mit ihren Brüsdern ausgestorben ift.

"La Fräulein Hülchen étoit une dame grande, d'embonpoint et de très grand air. Ella étoit très revenante, avoit beaucoup d'esprit, étoit toujours égale; elle étoit fine, avoit toujours l'esprit present et observoit tout; elle étoit très polie et n'en negligoit aucune circonstance, quoiqu'elle n'étoit nullement ceremonieuse ni pointilleuse, elle avoit par tout cet air libre et naturel, qui marque la naissance. Tout étoit noble chez elle, elle avoit les sentiments grands et élevés, Elevée dans le grand monde elle en avoit toutes manières et inspiroit du respect. beaucoup lu avec choix elle parloit aisément sur toutes sortes de matières, pas en savante mais avec solidité et sans embaras. Elle étoit politique et capable de bien conduire les plus grandes affaires, elle savoit tirer les vers du nez, sans paroltre y toucher, elle observoit tout et pénétrait

tout dans un clin d'oeil. Elle gardoit bien le secret; elle étoit généreuse et servoit souvent ses ennemis. Elle avoit un jugement exquis; elle étoit d'une propreté exquise, toujours richement habillée, prenant grand soin de sa parure et même l'outrant. Elle ne voyoit personne le matin, mais sa chambre étoit remplie l'après midi de ministres et gens de la première volée, qui venoient et sortoient jusqu'au soir, qu'elle alla passer en soupant chez la Comtesse de Reuss regulièrement à moins qu'elle ne sut engagée ailleurs. C'étoit souvent comme une cour chez elle, les ministres la consultèrent, le Statthalter ne faisoit guères sans elle, quoiqu'après le changement entre la Reuss et lui il ne la suivit plus tant pour son desavantage, car ses actions baissoient beaucoup depuis ce temps. Le roi estimoit beaucoup la Fräulein Hülchen; il la mit de toutes ses sestivités et parties ordinairement, et c'étoit avec elle qu'il s'entretenoit alors et quelquesois bien longtemps et la distinguoit partout, quoiqu'elle avancoit en age et qu'ordinairement il n'aimoit pas à s'arrêter aux dames qui avoient passé leur jeunesse; mais il connoissoit son mérite et la longue connoissance avoit conservé en lui cette estime et confiance. Elle me disoit sur cela avec modestie, que c'étoit encore un reste d'amitié pour mon père qu'il conservoit pour elle. Il eut avec elle plus de sincerité qu'avec aucun de ses ministres et elle étoit capable d'obtenir de lui, mais elle y

alla avec toute la circonspection possible, ne l'importunant jamais, donnant un tel tour à ce qu'elle sonhaitoit, que cela parut toujours venir de lui même. Rien n'étoit plus amusant, ni plus agréable que sa compagnie: elle étoit gaie, parloit et écrivoit bien; elle jouoit même gros jeu, étoit heureuse et gagnoit beaucoup."

"Elle étoit jeune venue à la cour de Madame royale électrice palatine, soeur de Madame royale de Saxe, dont elle sut la savorite; elle sut siancée au général Comte de Schomberg, qu'elle perdit par la mort sur le point de l'épouser. venue avec son electrice en Saxe, elle négotia le mariage de l'electeur John George IV. avec la marggrave douarière d'Anspach contre Madame royale de Saxe qui vouloit le marier avec la princesse de Danemark, sa nièce. Madame royale de Saxe obligea sa soeur de la disgracier, mon père s'attacha à elle étant encore à la cour, mais ma grandemère, ne voulant pas consentir, il eut cet egard pour sa mère tout ministre qu'il étoit de ne pas l'épouser sans sa volonté. Etant généralement aimée et protegée de l'électeur elle sut chez une amie a Dresden; mon père étant au lit de la mort, ma grandemère consentit; il se fianca avec elle publiquement et lui donna un dousire de 600 écus par an, que je lui ai payé jusqu'à sa. mort pendant 26 années; j'ai toujours été très bien avec elle et si elle avoit été ma propre mère, elle n'auroit pas pu mieux agir avec moi. Elle n'avoit

guères d'elle même, mais elle eut tent d'économie et d'adresse qu'elle me manges de rien, le rai lui donns aussi 400 écus de pension etc."

## 11. Graf Pflus, erfter Vipecton des Cabiness und Phechef-

Die Stiftung des Geheimen Cabinets. fällt ins Jahr 1706 - bas Jahr, wo die Schweden in Gahfen erschienen. Dieses Cahinet wunde so angen ordnet, daß die "Direction". der Oberhofwarschalk August Fesdinand Graf von Pflug übemahm; neben ihm wurden der Generalfeldmarschall Graf Blemming für die auswättigen und Militärsachen und Eraf Adolf van Sohm, der ehemalige Kenahi der Fresin Casal, für "die Domastiquen Affairen," wast besanders die Sinanzsachen gehörten, als Cabin metaministen bestellt.

Der erste Geheime Cabinets-Director August

Berbinand Graf von Pflug gehörte einer Fan
wills an, die zu dem ältesten deutschen Abel zählt,
aus Pöhmen stammte und hier zum Herrenstande gen
hörte. Ihre armas parlantes — ein Pflugschaar mit
einer Reutel — gaban zu der Arndition Anlag, daß
den Urahn, ein Bauer im Darse Stadig im Leutmes
viven Areise, als er eben auf dem Assuschin Lidussen
Arbeit Mahlzeit gehalten, von den Prinzessin Lidussen
zum Adnig und Gemahl hegehrt worden seit: der ben
gläckte Pflugschaar und Reutel in den

beibes fei bem Cabet ber foniglichen Bauers Familie als Wappen beschieben worben. Giderer als diese schäne Tradition ift: bas Goschlecht befaß bie Berricaft Rabenflein ichon feit Amfang bes 12. Jahre hunberte. Caspar Aflug zum Rabenftein, Ger qu Schlackenwalde, Dachau; Petschau, hatte zur Beit des Schmalkaldischen Kriege zum König von Böhmen Seine Güter wurben conermählt werben follen. fiseirt, er ward zum Tobe verurtheilt, finchtete aber nach Magbeburg, we er fich bem Dom gegenüber ein prächtiges Saus baute und 1576 flagb. Berühmt besonders mar Julius Pflug: er ftanb 7564 als Bifchaf von Naumburg und als ein so golehrter Mann, bag Luther ihm bas Beugnig gab, er sei wurdig zum Papft gewählt zu werben. Familie befaß auch in Sachsen ansehnliche Lehne, namentlich schon seit bem 14. Jahrhundert Strehla an ber Elbe, eine Berrichaft, Die früher bie Berren bon Eilenburg befagen und bie bohmisches Lehn war. August Ferdinand Pflug ftammte aus bem Saufe Frauenhahn und mar 1862 geboren, fein Bater hierenymus Sigismund war Rammerherr unb Trabantenhauptmann Rurfürft Johann Georg's H. Er begann feine Laufbahn mit vierzehn Jahren als vertraus ter Kammer = und Jagbpage Johann Georg's III., bet bem er Ach durch kleine. Intriguen geltend machte und die Liebesbetschaften im Sause bes Oberhaimarn fcalls von Caugmis beforgte, beffen Grundfage er, wie bas Portrait de la cour de Pologne fagt, sich aneignete, obicon er etwas feiner mar. Mit zwangig

Jahren trat er, 1692, bie gewöhnliche Cavalierstour an, begab fich in Solland als Bolontair in ben Dienft bes Prinzen Wilhelm von Dranien, nachherigen Königs. von England, sah barauf England und Frankreich und murbe bei feiner Rudtunft 1695 Rammerjunter. Dann begleitete er ben Rurpringen Johann Beorg IV. nach Frankreich, warb als Kämmerer 1698 an ben banischen hof geschickt und begleitete ben Rurpringen 1689 zum frangöfischen Felbzug am Rhein. Zurudgekehrt ward er 1690 Hofmarschall und begleitete bann wieder ben Aurpringen zur Krönung bes römischen Rönigs Joseph I. nach Augsburg, von bem er jum Ritter geschlagen wurde. Bon Augsburg ging er mit bem Rurpringen nach Italien und wieber ben Feldzügen am Rheine. 30bann Alls Georg IV. 1691 bie Regierung antrat, erhob er Pflug zum Oberkammerherrn und schickte ihn als Envoyé extraordinaire nach Berlin, wo er bie Vermablung bes Rurfürsten mit ber verwittweten Dar ?gräfin von Anfpach einleitete. August ber Starfe machte ibn 1695 jum Gebeimen Rath, ba er ben Obertammerherrnichluffel feinem zeitherigen Gouverneur Baxthaufen gab, bem Bater bes Memoirenschreibers. Alle biefer icon 1696 ftarb, erhielt Pflug Er ging als Oberkammerherr mit bem ihn zurück. König nach Polen zur Krönung nach Krafau 1697 und wohnte auch ben ersten Feldzügen bes norbischen Rriegs bei. 1703 nach Beichlingen's Stury befam er zum Oberkammerherrnschluffel noch ben Oberhof= maricallsstab.

Das Wolframsborfice Portrait de la cour de Pologne bezeichnet Pflug nebft bem G. von Bofe, auf ben fpater zu kommen fein wird, als Die Bauptftute bes Abels in Sachfen und als ben Mann, bet nach Beichlingen's Sturze vornehmlich ben Gof regiert habe. "Der Konig hat eine gute Meinung von ihm und lobt ihn, daß er fich beim Weine fo aut zusammen zu nehmen weiß und ihm al= les zuträgt. Das Spruchwort aber fagt: "wer Mug beim Wein ift, ift ein Rarr nuchtern." Pflug ift im Stande gebn glaschen Wein in einem Buge auszutrinken, ohne bie Faffung zu verlieren. Er hat fein Glud nur baburch gemacht, daß er bem Ronig alles hinterbringt. Er erhalt fich nur burch ben Sturg Anderer, die nicht zu feiner Cabale gehören und bringt feine Bermanbten und Cameraben an ben Sof. hat einen feinen und burchbringenben Berftanb. Sein maliziofes Naturel macht, daß er febr geschickt Bungenhiebe auszutheilen versteht, wodurch er vielen achtbaren Leuten bei bem Ronig ichabet. Seine Erziehung bei Gofe und seine guten Anlagen haben ihn zum Gofmann gemacht. Da er Page war, weiß er es, wie es bei Hofe zugeht und kennt bie Laune bes Königs feit seiner Jugend. Er verfteht es, ben Berstand seines Gerrn einzuräuchern und ihn nach seinem Billen zu kenken. Er weiß, wie man fich flei. ben und wie viel man auf das Aeußere geben muß. Allein in der Rabe besehen, ift er nur ein falscher Ebelftein. Seine Anfichten find niedrig und gemein, er mißtraut seinen eignen Rraften. Deshalb ift er

funchtsam und eifersuchtig auf jehen, ber fich bem Ronige naht; er fucht genau zu erforschen, was wan mit ihm gesprechen hat, aus Wesorgniß, daß man seine eignen Schwächen entbeckt. Er fieht biejenigen nicht gern, welche bem herrn guten Rath ertheilen und verfalat mit Reib, bem gewöhnlichen Lafter fo fleiner Geifter, wie er ift, alle bie, die bes Rönigs Abfichten unterflügen und ihm treu dienem wollep. Ihm mare es lieber, der König vernachlässigte die Geschäfte gang. Deshalb liebt und treiht er Rarrenspossen und läßt den Rönig alles von ber schlimmen Seite sehen. Beine Mäßigung und sein Phlegma, die er übergu zeigt. dienen ihm nur, seine Umwissenheit zu vorbergen. Ex ift um so gefährlicher, als er ohne Intrigue und dem Interesse bes Abnigs gang ergeben zu sein scheint, abs wohl er allein es ift, der die Bergögerung aller Erben ditienen verenleßt: er thut wichts ohne Rath ber Geheimen Rathe, die er protegirt. Giebt ber König einen Bofchl, so vergeht ein Monat über der Expedition; unterdeffen unterrichtet man fich, auf weffen Beranlass fung er gegeben wurde; kommt er vom Statthalter, fo weiß man ichen, daß die Cifersucht, die zwischen ihm und Pflug herrscht, die Ausführung hindern wird, selbst wann ber Befehl unmittelbar vom König gegen ben wurde. Bermuthet man ben König entschloffen, bie Sache burchzuschen, so schreibt man an ben Obenhafmaricall, um es zu verhindenn, sei es burch hine halten, ober baburch, daß man es durch tausend Sowierigseiten und Sinderniffe bem Ranige verleibet. Pflug effektirt Uneigenukhigleit und überrebet ben

Rinig, daß et ihm tren sei. Bebenkt aber der König, daß alles Gelb, was sie den hassalt bestimmt ist, durch Pflug's Sände geht, daß er seine Geschäfte nur mit den Inden und Kammerschreibern macht, daß et ansehnliche Güter ankaust, an seine Berwandien und befonders an seine Frau große Geschenke macht, so würden ihm über viese geheuchelte Redlichkeit bald die Augen aufgehen. Pflug ist der satscheste Mensch von der Welt. Unter der Maske der Treue kubirt er die Gestinung des Königs, gewinnt durch Caressen die Kam erdiener, die ihm alles verrathen, was der König venkt und thut, und nimmt darnach seine Maskregelnt. Niemand am ganzen Gose liebt ihn, dielmehr fürchtet ihn ein jeder."

T705 ward Pflug von R. Joseph I. in ben Weichsgrafenfland ethoben. 1706 tehrte er mit Auguft nach Sachfen jutud. Er tourve jest erfter Director bes Geheimen Cabiwets, Premierminifter, trat aber eine Beit lang nach bem Frieden von Abtranftabt 1707 auf Begehr bes Rings von Schweben, bis biefer bei Pultawa geschlagen wurde, ans vem activen Dienfte. Er ftarb bo Jahre alt, lange vom Bodagra geplagt, 1712 auf seinem Gute gu. Tiefendu, ohne Rinber gu hintetlaffen. Pflug war ein pruntvoller Berr im Leben wie im Tode: noch im Sarge ließ er fich mehrere Sage lang seben in einem puepurfarbenen, mit goldnen Franzen botbitten Aleive, Saupt mit einer großen Bebudte bebedt, rechts ihm gut Seite ben gofbnen, mit toffichen Diamanten gezierten Obristammerherenschläffel und links seine Orben.

Seine erfte Frau war eine Solfteinerin, von ber Familie ber Grafin Cofel, eine Fraulein von Bredborf, wie biefe eine fcone, mobigemachfene Dame, aber febr coquet: ba Bflug feiner Pflicht nicht entsprechen fonnte, verachtete fie ihn und ging ihren eignen Train. Er attachirte fich nun an eine Grafin Stuben berg, Die Tochter einer öftreichischen Emigrantin, die die Konigin - Mutter unter ihre hofdamen auf-Die erfte Frau ward überwiesen, genommen batte. wie bie Memoiren Baxthausen's berichten, ein Rind gehabt zu haben : barauf erfolgte bie Scheidung. Brafin marb nun feine greite Frau, eine große, fcone Brunette und eine gang von bem Glange ihrer gamilie, ber fie eine par excellence noble Abfunft vinbicirte, erfüllte Dame. "herr von Pflug hatte seine erfte Gemahlin febr fcblecht behandelt (gourmandé fort), er feste fich mit ber greiten auf benfelben Buß, aber er fand hier für seinen Stolz um die Balfte noch mehr: fie hielt ihm bie Stange und brachte ihn zulest unter ben Bantoffel; nachbem fie ihn unter fich gebracht, gewann fle ihn bergestalt burch ihre Sorgfalt, ihre Liebkosungen und Bartlichkeiten, beren Werth fie fich bezahlen zu laffen verstand, daß er fie zur Univerfalerbin einsette, indem er alle feine Bermandten, Schwestern und Deffen überging": fie erbte unter andern auch das von ihr selbst auf der pirnaischen Gaffe erbaute Palais, bas fie an Flemming verfaufte und biefer an ben Ronig, bas heutige Landhaus. "Die Grafin Pflug verheirathete ihren Bruber, ber ben Titel eines Rammerherrn, aber Die Manieren, Dienen und Redensarten eines Bauern hatte und fich nur mit dem Gutsanbau beschäftigte, an ein reiches Madechen; aus dieser Ehe wurden zwei Söhne und eine Tochter geboren, die Gräfin Pflug und ihre Schwesster Frau von Reibold,\*) beide Wittmen und Erben ihrer Männer, adoptirten jede einen Sohn und hintersließen ihnen große Vermögen."

Die Memoiren Saxthausen's geben folgenbes Portrait von dem ersten Manne damals am sächst= schen Sose:

"Le Comte de Pflug étoit un homme de moyenne taille, plus gras, que maigre, le teint plombé, l'oeil melin, grand courtisan, fin et rusé, grand railleur et satirique. Il avoit beaucoup d'esprit et le faisoit valoir: souple envers son maître et assidu, plus sier qu'obligeant avec ses égaux, sevère et hautain avec ses subalternes, hormis les gens de la chambre du roi, qu'il avoit un art particulier de gagner et qui lui étoient dévoués de coeur et d'ame, qui lui rapportoient tout et exécutoient exactement ses ordres. N'ayant ni études, ni savoir dans les affaires ou son génie ne quadroit pas, il eut l'addresse d'en faire les fonctions extérieures avec ménagement et laissoit le travail aux autres. Il payoit de monosyllabes avec un air mysterieux sans entrer dans aucun détail et abrégoit la dessus en tombant sur autre

<sup>\*)</sup> Gemahlin bes Oberfammerherrn und ersten Grafen Reibold.

chose. Il n'étoit guères mâle; ennemi irreconviliable et vindicatif, il faisoit jouer des ressorts secrets, sans y paroître que par quelque coup de langue indiscret et lance à propos. Il étoit fort homme d'ordre, exact dans les comptes de son département. Il savoit à l'ongle toutes les étiquettes de la cour, tout le ceremoniel et tout le menage de la cour; il y étoit obéi sur le moindre signe ou clin d'oeil sans qu'il parut y toucher. Ses deux charges de Grand Maréchal et Grand Chambelian convencient à son génie, mais il étoit étrange dans le ministère et y seroit toujours resté neuf. Elevé dans la chasse et n'ayant point de bien, il avoit gagné la faveur du prince electoral frère siné du roi, qui l'avoit poussé jusqu'à le faire son Grand Chambellan. Cet électeur étant mort, le roi lui succédant avoit fait mon père Grand Chambellen: je l'ai vu alors tous les jours diner chez mon père et lui saire la cour. Mon père le servit et fit en sorte qu'il fut Grand Maître chez l'Electrice. Il redevint Grand Chambellan après la mort de mon père et sit sort la cour au Grand Chancelier Beichling. Muis celui-ci, ayant protegé Hoym contre sa persécution il devint son ennemi mortel et s'unisseit secrétement au Statthaiter contre Beichling. Personne ne pouvoit être plus rusé que lui: il a plus contribué à la chute de Beichling par ses ruses, qu'aucun autre. Il sut Grand Maréchal et premier ministre après la chûte de Beichling; il est mort au lit restant dans la faveur."

Harthausen hat auch ber zweiten Gemahlin dieses plattirten Grafen Pflug, bes ersten Mannes in Sachsen bem Range nach, der östreichischen Gräfin Stuben berg ein Densmal gestiftet: sie hatte solidere Qualitäten und beherrschte ihren Gemahl, wie die Frau von Rechenberg den Großkanzler beherrschte.

"La Comtesse Pflug étoit une grande femme, très bien saite et de sort grand air; belle, quoique pas blanche, tout à fait brune avec de beaux cheveux noirs. Elle avoit beaucoup d'esprit, parloit bien et beaucoup, elle s'écouta parler et s'écoutoit avec plaisir: c'étoit elle qui sournissoit toute la conversation. Elle raisonnoit bien sur toutes choses, même sur les affaires d'état. Naturellement encline à la fine médisance, son mari étant très malin railleur l'y avoit perfectionné; elle y donnoit un tour rafiné. En se disant la meilleure amie des gens elle les loua et en les louant glissoit leurs désauts en les excusant en même temps et ainsi toute l'histoire vint au jour. étoit fière: 1. sur l'anciennité de sa famille noble selon elle par excellence au dessus d'autres 2 sur le rang et le poste de son mari, qui la rendoit la première dame du pays 3. sur ses talens qu'elle connoissoit parfaitement et qu'elle savoit saire Elle étoit très céremonieuse et savoit valoir. comme son mari toutes les pointilles du ceremoniel sur le bout des doigts; elle avoit pourtant l'addresse de cacher son exactitude à les observer, sous d'autres prétextes, afin que cela ne parut pas trop;

mais elle n'en negligoit pas la meindre circonstance; elle en possedoit ies règles avec un air décisif et y ajoutoit les raisons et les exemples et alleguoit ceux, qui y avoient manqué en les tournant en ridicule. Son centre étoit, quand elle se voyoit chez elle, un grand cerclé ou elle pouvoit présider, comme cela se pratiquoit dens les grandes cours. Ayant beaucoup d'éloquence et même l'art de bien parier, elle harangoit alors et addressoit la parole à chacun et chacune de l'assemblée selon le rang, qu'elle observeit avec scrupnie; questionnoit, railloit, gracieusoit et glosoit à son sise; elle mésuroit adors tous ses pas, ses mines et ses paroles. Elle étoit un peu moins mesurée dans les visites particulières, elle sut pourtant toujours faire en sorte, que sa grandeur n'en seuffroit pas. Rlle étoit fort dissignulée. Elle entendoit la chicane et savoit conduire ses procès, employant les termes de l'art, mais elle savoit aussi les racourcir d'une ou d'autre manière à son avantage."

"Elle étoit magnifique en tout: grande table, grand équipage, grand train. Elle aimoit à bâtir et bâtissoit beaucoup, maisons, jardins etc. et tout magnifiquement, avec epargue, mais solidement, faisant elle même les contracts, dirigeant tout d'elle même en architecte, ayant toujours l'ocil dessus et rafinant aur le bon gout, la commodité et la parure, et observant toujours la regularité. Elle étoit d'une grande économie avec sa magnificence, tenant les comptes elle même, marchan-

dant tout et payant tout sur l'heure. Son domestique étoit dans une discipline merveilleuse, plein de politesse, servant exactement chacun selon son département, sans bruit, ni embarras, étant toujours alertes et propres; elle leur tenoit des lecons, leurs paroles étoient mesurées et ils n'osoient pas mettre un mot pour une autre. L'ordre dans sa maison étoit admirable, ses heures étoient reglées, pour les visites, pour la table, pour son travail et pour chaque occupation. Si jamais on a vu une femme d'ordre, c'est elle: elle ne dépensuit pas tant à proportion avec toute sa pompe, qu'un autre, qui ne savoit pas le faire paroitre. Madame la Comtesse de Pflug n'avoit rien d'elle même, sa mère ayant été privée de terres et obligée de sortir d'Autriche à cause de la religion étant chargée de trois enfans, deux filles, toutes deux belies, l'une blande, l'autre brune et un fils; les deux électrices soeurs prirent chacune uge fille à sa cour, Madame royale palatine l'ajnée et Madame royale de Saxe la cadette J'avois connu la cadette à la cour dans ma jeunesse du vivant de mon père, elle étoit joune aussi, mais dejà espiègle. Mr. Pflug s'y attacha, Madame royale ne voulant pas qu'elle eut un amant marié, elle se retira de la cour chez sa socur Madame de Reibold; jusqu'à ce qu'ayant avec heaucomp de dépenses prouvé l'infidelité de la première semme et obtenu la separation il épousa cette helle."

## III. Paron Sowendahl, Kammerpräsident, dann Gberhofmarschall.

Nach Pflug's Tode, berichten die Remoiren Harthausen's, entstand ein sörmlicher Wettkampf um das erste Hosamt, das Oberhosmarschallamt: Flem = ming interessirte sich für Wackerbarth, Fürsten = berg wollte einen Ratholiken anbringen, die Königin= Wutter arbeitete für ihren Landsmann, den Dänen Löwendahl und für eben benselben verwandte sich auch lebhast die Gräfin Cosel: sie schrieb Briese über Briese wegen dieser Anstellung und endelich erlangte sie es, Löwendahl wurde Oberhose marschall.

Wolbemar Baron von Löwenbahl war ein natürlicher Cohn bes Grafen Ulrich Friebrich von Gulbenlow und ber Tochter eines banischen Oberhofmarschaus Sophie von Uhren: biefer fein Bater, ber ihn anerkannt und mit Gutern ausge= ftattet hatte, war wieber ein naturlicher Sohn Ronig Friedrich's III. von Danemart, ber als Statt= balter in Morwegen bis zum Jahre 1700 gebient hatte und 1704 geftorben mar. Baron Bomenbabl war geboren 1660, er biente ben Sollandern, bann bem Raiser: als faiserlicher Oberftlieutenant mar er 1693 beim Entsage von Wien; zulett war er in banische Dienste getreten und hatte als Dragonerbrigabier in ber Campagne von Solftein gebient 1700. Darauf hatte er fich als Raufmann in Samburg etablirt. Seine erfte Gemahlin war eine reiche Bolsteinerin, Dorothee von Brodborf, eine Coufine ber Gräfin Cofel, die schon 1706 ftarb.

Im folgenden Jahre, bem Jahre ber Schwebennoth, gerade zu einer Beit, mo bie Cofel bei bem Rönige in bochfter Gunft fant, tam Löwendahl an ben Dresbner Gof, wo er Geheimer Rath und an. bes auf ben Königstein gesehten 3m hoff Statt, ber bes Statthalters Fürftenberg Creatur mar, burch. beffen Feinde Cobm, Pflug und Flemming, Rammerpräfident wurde. "Gegen medium Junium: 1708, fagen Die Frankfurter Relationen, ift ber Ronigmit bem neuen Rammerprafibenten D. von Lowenbabl in bas Beburge gereift, bafelbft fie zu Freiberg. Chemuis, Annaberg, Marienberg, Schneeberg, Johann-Georgenstadt und anderen Orten mehr bie Gilber = und Berg - Sammermerte, wie auch die Blaue - Farbe - Fabriquen und bergleichen in Augenschein genommen und gu beren Berbefferung allerlei gute Anftalten befohlen." 1709 fam ber Ronig von Danemart jum Befuch nach Dresben und veranlaßte Lowenbahl nochmals im norbischen Kriege Danemark zu bienen: er commanbirte als Vicefonig die banische Armee in Norwegen gegen Er verheirathete fich zum zweitenmale die Schweben. 1710 mit einer Grafin Rangau aus Danemart, einer von feche Schweftern, von benen jebe 70,000 Thaler Mitgift erhielt. Bei feiner Burudfunft nach Dreeben ward er nach dem Tobe bes Grafen Pflug 1712 Oberhofmaricall und Cabinetsminifter. fceint ein intimer Freund bes Marfcalls Schulenburg gemefen zu fein: in Schulenburg's Leben

finden fich Briefe von biefem an ihn, die von großer Bertraulichkeit zeugen. Et machte ein prathtiges Gans in Desbun, gab gute Lafel und empfing bie Fremben mit goofer Buvorkommenheit. Et erwarb im Juhre 1718 vie Sweschaft Elfterwerba, die et 1727 wiebet an ben Adnig verdaufte und Mückenberg, bas später an bie Swinilit Enflevel kam, und flatb erft unter ber fole gmien Regierung 1740, achtig Jahre ult, zu Dresben. Soine refle Gemaskin hutte ihm zwei Söhne geboren: ver großte, Woldemar II., früher fächfischer, bann willice Gmeral, wurde vet betühmte frangöfische Andmarschau, Ersberet von Bergen-op Zoom: et war aut tatholijden Kirde abetgetteten, warb in Grantroid naturalists und Kars 1735 zu Paris. Bon biffen Sohn, Woldemar Ille, der wieder franwilcher Warschall, bann banischer General war, bisten noch Grafen Danestielb Löwenbahl in Da-Der Etfigebotte bes erften Bolbemar, fach-Mon Oberhofmarichaus, Utrich Briebrich, bet Bauder des Ewsberers bon Bergen-op Zoom, war ein tht tibles Subject: er war Kummetherr um fächfichvolutiden Gofe, tum aber wegen Schulden und Andforweifungen uuf den Königstetn und folgte feinem Studer auch Frankesich, we er auch futholisch ward 100 1746 Rath. Deffen Abchtet machte eine infigne Desalliang: fie heitruthete, wie jenet untet Johann Susty 1. erwähnte Baton Taube 1735 Paftoresochter, 1755 einen Paftor in ber Dieces Etitabutg.

i. Die noch blagenden Grafen Danesetblo La-

weigen in Dansmark stammen von dem Stiesbeuber des fächsischen Oberhofmurschalls aus der rechmäßigen Spessenst Saues mit einer Grüfen Aldenburg. Die Grufen Danessliedd-Samson entlich, von denen des und varunter zwei noch kebende Gurzoge von Solsteln-Angusten burg Gemahlinnen gennemmen hoben, sonweren von König Christian's V. Liakson mit einer Arzstochter ab.

"Mr. de Löwendahl, sagt Barthaufen, étoit de moyenne taille, mais revenant de visage, petit génje, mais suffisant; il étoit fort fawleron, tant qu'il servoit à la guerre, cela causa sa disgrace: il s'en carrigea dépuis un peu, mais en garda pourtant un grand hien, qui se manifesta dans les occasions, principalement quand il vint sur des passages de sa vie où ils entroit dans une carrière si vaste de murveilles, qu'au beau milieu, quand son inragination ne lui pouvoit plus fournir d'idées, souvent n compa sa narration tout court et s'attacha à une circonstance pour poursuivre son discours. Il avoit de la politesse et même trop, faisant guères de distinction des personnes et des occasions; aussi n'avoit il aucune autorité, n'ayant guères de fonds de soi même et se défiant de soi même. Il n'entroit jamais dans accun détail pour les affaires, soit dans la conversation, soit dans les conférences et dans les commissions, j'en si très souvent été Il avoit de la peine à faire une prole témoin. position et il ne la faisoit guères entière, il n'opinoit qu'en peu de paroles, mais toujours d'un

sens douteux et équivoque, ne sachant pas, s'il feroit bien d'être pour le oui ou pour le non. Il promettoit tout ce qu'on lui demandoit avec beaucoup d'empressement, mais il ne saisoit jamais, ni n'y songeoit plus après l'avoir promis, et même souvent ne pouvoit être que contraire à l'un, l'ayant promis aux deux parties, ou ne saisoit rien pour aucun; croyant par la se faire tout le monde ami, il ne fit aucun ami et se perdoit auprés de tous. Il avoit quelques petits gens de chez lui, qu'il protégoit et leur avoit obtenu des charges, je les ai tous connu, les ayant dépuis eu sous ma direction, il n'y en avoit pas un de mérite, mais étoient tous de rebut. Il avoit beaucoup de vanité, principalement auprès des femmes, il vouloit y paroître héros et heureux, le tout pourtant consistoit en débauche et il entretenoit en dépensier. Il étoit fort âpre sur les restes \*) du roi et étoit ravi, qu'on le sut; il vouloit bien aussi. qu'on le crut bien avec d'autres. On ne pouvoit pas se sier sur lui, tant il étoit saux. On étoit toujours bien avec lui, étant en faveur et heureux, il vous caressoit, vous flattoit, vous fêtoit; la saveur finie et le bonheur passé, son amitié se changeoit d'abord en froideur et grande indifférence. "

"Lors de la guerre de Holstein, l'année 1700, on rapporta tous les jours de ses sansaronnades dans le camp des alliés. Peu de temps après il

<sup>\*)</sup> graces.

quitta le service de Danemark et se mit marchand à Hamburg: outre l'argent, que son père lui avoit donné il avoit gagné l'amitié d'une riche fille de la famille de Brockdorf et les parens n'ayant pas voulu consentir, il l'avoit enlevé et épousé. Joignant l'argent de la femme au sien il faisoit le banquier et le marchand, il s'intéressoit dans les vaisseaux et faisoit le parfait négotiant. Comme il étoit sort en bouche et qu'il vivoit avec éclat, il s'acquit de sa renomée. Hoym, étant pendant son exil à Hamburg\*), sit grande amitié avec lui. La femme de Lowendahl étant morte, en lui laissant deux sils et trois silles, Löwendahl selon son génie saisoit le galant et même courut le cotillon, c'étoit justement aussi le goût de Hoym et augmenta beaucoup leur amitié. Lowendahl ne parloit que du gros negoce; 100,000 écus se hazardoient aisément, quand on le peut, sans beaucoup s'incommoder; Hoym crut qu'un tel richard seroit l'homme du roi, qui avoit toujours besoin d'argent."

"Hoym etant revenu en Saxe et après étant devenu ministre et directeur de la Steuer et accise, chercha le moyen d'attirer Löwendahl; il ne le put trouver, qu'après que le président de la chambre Imhoff, créature du Statthalter fut mis au Königstein, il proposa Löwendahl au roi comme le plus grand génie pour les finances de son temps et qui étoit toujours en état d'avancer

<sup>\*)</sup> Bor 1703.

de grosses sommes au roi. La Gosel, étant proche parente de sa femme, y travailla de tout son pouvoir croyent y trouver un athi à toutes éprenves. Il sut donc président de la chambre. If acheta d'abord très chèrement une terre de 110,000 écus Elsterwerda et la paya argent comptant. Cela vérifia chez tout le mende sa renommée d'homme très riche, il traits cette acquisition de hagatelle. Une chose digne de remarque est que la Cosel et Hoym, ennemis jurés concourcient dans les mêmes négotiations chacun de son côté. Madame royale, mère du roi, aimoit passionément sa maison de Danemark et protégoit tout se qui y avoit quelque rapport. Le viceroi de Norwege Güldenlöw, père de Löwendahl avoit été fils du roi, père de Madame royale, elle murqua donc à Löwendahl bien des graces et inspira aussi au prince electoral, qu'elle élevoit, les mêmes sontiments pour lui. Lowendahl de son côté faisoit fort la cour à Madame revale et au prince, donna part à Madame royale de beaucoup d'affaires et s'insinua de plus en plus auprès d'elle et quand le prince st en voyage\*), il tâcha à le secourir avec l'argent, tant qu'il étoit en son pouvoir et persuada à Madame Royale et au prince, qu'il étoit tout à cux."

"Lôwendahl fit au commencement de sa présidence deux coups d'état qui confirmoient sa renemée de richesses et d'habilité queiqu'en soi

<sup>\*) 1712—1719,</sup> während welcher Zeit ber Uebertritt zur fatholischen Religion erfolgte.

même il n'y contribun de son côté que de snivre le projet d'autres et de s'attribuer l'affaire soi même. C'étoit la reluition du courté de Mansfeld et la reluition des postes. Le comté de Mansfeld étoit entre les mains d'Hannover pour 600,000 Ecus: il y avoit à la chambre 300,000 ècus, dont on ne se vantoit pas, c'étoit de l'argent comptant, dont tout autre président, en les trouvant auroit pu faire le même usage; Hoym y ajouta de la Steuer ou de l'argent du pays 300,000 écas, et en payant les 600,000 écus dans le terme promis, on réprit le comté de Mansseld des mains d'Hannover, Hoym y avoit en effet le plus de mérite, en aidant la chambre. Les postes étoient entre les mains de Käse\*), qui avoit avancé une honne somme au roi; on lai dénonca les postes et on lui sit une espèce de réduction et on le força à force de procedures à s'accomoder, je crois pour 50,000 écus, qu'on s'obligea à lui payer en certaines termes dans quelques années, et on réprit les postes, ou Lowendahl placa plusieures de ses créatures. Il n'y avoit aucun mérite dans cette affaire, ou deux ou trois autres travailloient le alors tout fut attribue à Lō-Mais wendahl.4

"il ne se passa pas un an, que la grande renommée de Lowendahl étoit entièrement tombée, la portée de son génie sut reconnue, la véritable

<sup>\*)</sup> In Leipzig.

direction des affaires camerales sut entre les mains d'une couple de conseillers, quoiqu'il garda toujours l'extérieur. Hoym le sit pourtant recevoir ministre du cabinet. Il s'alla marier en Holstein à une Rantzau riche de 70,000 écus espèce; il revint avec elle en Saxe; et s'y soutint bien étant soutenu par Hoym et la Cosel. Il vécut assez splendidement. Hoym, s'étant absenté et puis congédié, les actions de Lowendahl baissèrent beaucoup. Etant devenu Grand Maréchal\*) par la Cosel, il se brouilla avec Manteufel et Flemming qui portèrent Wackerbarth pour cette charge. teufel et Löwendahl s'entreouvrirent les lettres et écrivirent l'un contre l'autre très sensiblement. Löwendahl attaqua même Flemming, dont il se tira mal: Flemming devint son ennemi déclaré. Flemming me dit un jour: "Löwen dahlme taxe de m'enrichir de guinées, je sais mon devoir; il agit contre son devoir et les louis d'or ne lui profitent point. Fabrice, envoyé d'Hannovre étoit présent, auquel il ajouta: "Vous savez ce qui en est."

"Voyant la Cosel prête à tomber. Löwen-dahl se voulut épauler de la Dönhoff et y échoua. Il n'eut plus aucune autorité, ni à la cour, ni à la chambre et on lui fit bientôt quitter la chambre qu'on laissa sous la direction d'un vice-président \*\*) et des conseillers, Löwendahl alla toujours en baissant, n'ayant nulle autorité en effet,

<sup>\*)</sup> Nach Pflug's Tobe 1712.

<sup>\*\*)</sup> von Behmen.

sa semme le soutint, elle étoit devenue amie de Flemming. Mais elle sentant le mauvais état de son mari, elle demanda sa dot, ou au moins la sûreté. Lowendahl avoit acquis deux terres Elsterwerda et Mückenberg avec beaucoup d'adresse qui lui coutoient peu d'argent; Flemming l'obligea par accomodement avec sa semme de les lui céder et sit mettre la semme en possession."

"Il y avoit une dépense excessive dans la maison de Löwendahl: au lieu d'un ménage il y avoient 5 ou 6. Monsieur vivoit bien, Madame de même, le fils ainé, le cadet n'étoit pas aimé, mais ne s'oublioit pas, les filles de leurs côtés. Les officiers de la maison firent tout ce qu'ils voulurent: on entretenoit des maîtresses de qualité et d'autres, auxquelles on portoit tout de la maison. On ne rendit aucun compte, la perte de quelques grands capitaux au jeu en différens temps achevoit la comedie, je parlerai de la banqueroute, qui suivit en son temps ")."

Die Memoiren sind leiber unvollenbet: der Berfasser schrieb sie zu Ausgang seiner sechziger Jahre und starb 1755, sechsundsiebenzig Jahre alt.

18. Der Cabipersminister Craf Wehherf, ber "bousson",

Chriftoph Beinrich, ber erfte Graf von Manderf, auf.Chersborf bei Chemuis, war gehürtig von Mankfeld und gehörte einem im Boigelande und in der Laufit ausgebreiteten, ober gar nicht febr reichen Beschlechte en, er kammte aus dem Hause Crostau in der Oberlaufig. Er legte ben Grund jum Luftre seines Sauses. Er verhankte seine große Carriere und den großen Reichthum, den er in ihr machen konnte, dem Umstande, bag seine Schwester mit bem General Flemming, Bouverneur zu Leipzig, einem Bruder bes allvermögenden Generalfelomgrschalls Flemming verheirathet mar. Er wurde 1710 nach Abolf Hohm's Abgang Ober-Steuer = und General = Accisbirector und Geheimer Rath, bann Rabinetsminifter und dirigirte unter Flemming bis zu beffen Tode 1728 die Domeftiquen = Affairen. 1719 murbe er in den Grafenstand erhoben. fiarten Guterhandel wie Flemming, ber Feldmarschall. Er exmarb bie von ber ausgestorbenen Sprung-Familie Barras früher beseffene Berrschaft Lichtenwalde bei Chemnis, die nachher an Sohm kam und von ben Grafen Promnit Die große Stanbesherrschaft Forsta und Pförten in ber Rieberlaufit, Die nachher an Brühl fam; er war außerdem herr auf Croftau, Rodewig, Birdenheyde, Auerswalde, Gulowit, Wiesa mit bem Wiesenbad bei Unnaberg und Ebersborf bei Chemnit u. s. w. Er ftarb ein Jahr nach Flemming 1729. Von Watborf's zwei Söhnen heirathete ber alteste Friedrich Carl 1723

eine Sochter des Oberkammerheurn Triednicht Bigthum, ward Gehaimer Rath und Gesandter in Landan
und starb 1764; mit ihm ging das Geschlecht wieder
aus, da der gurite Sohn Chrestiau Geinrich unvermählt 1747 auf dem Königsteine starb; ich komme auf
ihm zunück unter Brühl, der ihn auf die Festung brachm.

Bon Baydonf, dem grobsügigken aller Minister un dem galanten hofe August's des Staft ton dieser sabet namute ihn nur "den Bauer von Nansfeld", er war snüber haushosmeisten bui Flemming, wie später "der Lackeigzaf" hennicke bei Brühl, — entwerfen die Mempinen harthausen's ein sehr anschauliches Teniers-Bild.

"Watzdorf étoit de moyenne taille, fort gros, avec une grosse tête, le visage assez revenant, mais la mine niaise; sas manières étoient grossières et paisames, comme sa première éducation avoit été paisanne. Il n'avoit nul entretien; il aimoit le sexe, mais uniquement par brutalité et sans choix: il était avare au dernier point et très dur, n'étoit ami de persunne, escrocq, disputant les choses les plus claires sans apporter de bonnes raisons, impitoyable, interessé, menager dans la bagatelle, envieux au dernier point, ne pouvant souffrir l'avantage d'autrui, voulant s'attirer le mérite de tout à soi seul et voulant, que tous sussent dépendants de lui, sans cela il leur étoit contraire. Autant, qu'il aimoit l'esclavage de ceux, qui avoient à faire de lui, autant étoit il rampant, flatteur et rapporteur envers cour, qui lui étoient supérieurs. Il avoit la

conception très dure, mais quand on lui avoit imprimé une chose à force et qu'il se l'étoit mise en tête, il n'en demordoit pas."

"Flemming avoit persuadé Hoym qui avoit la direction de la steuer et accise à mettre Watzdorf dans ces deux colleges et à se fier sur lui: Watzdorf avoit gagné sa confiance en travaillant et Hoym, ravi de poursuivre ses plaisirs, s'étoit reposé sur lui. Watzdorf se défioit de lui même, il étoit dans le fonds une vraie bête n'étant au fait de rien, il se voyoit le jouet presque de toute la cour, on se moquoit et railloit de lui; il ne vouloit pas entrer d'abord, mais Flemming l'y forca. Il eut le bonheur de trouver des gens très babiles et uniques dans leurs métiers. C'étoit dans la Steuer un nommé Pfützner, qu'il fit Steuer-Buchhalter: c'étoit une tête supérieure, habile, honnethomme, ferme et très laborieux. Celuici, connoissant le pays au fonds et ayant étudié tous les avantages et faibles forma un système nouveau, mais solide, pour établir un crédit étonnant et pour l'augmenter de jour en jour, en bien payant et en enrichissant le pays; il promit à Watzdorf, s'il le laissoit saire avec autorité, de prendre tout sur lui. Comme il avoit déja formé plusieurs gens à travailler sous lui, on les placa et il eut dès le commencement tout le succès soubaité. La Steuer s'éleva extraordinairement, les dettes mêmes furent payées; chacun vint offrir son argent, on paya exactement les interêts et aussi les capitaux, quel-

que grands qu'ils fussent, dès qu'on fit mine de les vouloir ravoir et même avant le terme et le pays fut plus menagé qu'auparavant. L'autre personne de Watzdorf étoit E.... dans l'accise, caractère tout contraire à Pfützner: il ne faisoit que chercher le plus, en augmentant toujours les impôts et à fournir tous les jours de l'argent, par ou le pays se rumoit entièrement de jour en jour. Cet homme s'acquit pourtant toute l'amitié de Watzdorf, qui y trouvoit son compte à montret tous fes jours de l'argent prompt au roi et de se mettre par la en faveur chez le roi. Il fat assez politique, pour n'en rien dire à Flemming et pour flatter Psützner en tout, sans lequel il ne pouvoit rien faire. Il continua à vivre en esclave chez Flemming, essuyant ses bourasques frumiliantes, faisant le flatteur et flatteur à l'extrème et ne le quittant pas un instant, saisant même chez lui les fonctions de domestique servant; il gagna par là Flemming de sorte, qu'il crût n'avoir pas de créature plus sure, que lui."

"Quoique Pfützner, E... et quelques autres de ses subalternes, sur lesquels ils se reposoient, fissent tout le travail, Watzdorf se l'attribua tout seul et en tiroit de grandes récompenses, sans leur menager les moindres récompenses; mais ces gens ayant des postes si lucratifs, sûrent eux mêmes les faire valoir et c'est ce qui les tint attachés à lui et gardant leur secret pour eux le mettoient

hors d'état de les deplacer, car il comprenoit ne pouvoir rien faire sans eux."

"Il étoit très poltron, comme toute ame basse l'est ordinairement et la moindre apparence de disgrace le faisoit trembler et recourir aux plus grandes bassesses; mais dès qu'il se sentit maître, il étoit aussi dur et rude qu'auparavant. Il n'avoit aucunes études et écrivoit aussi mal, qu'il parloit."

"Il étoit originaire du comté de Mansfeld: son père avoit eu une mince charge de maître de la peche et une petite terre en Lusaçe; il avoit eu un srère, mort officier dont il laissa la veuve dans la dernière misère, parceque, dit-il, son frère avoit toujours demandé trop exactement sa part du revenu de la terre. Sa soeur avoit été belle et c'est à elle, qu'il devoit sa fortune, mais elle étoit du même humeur, que lui, interessée, avare et chicaneuse, elle avoit de l'esprit, beaucoup de hauteur. Un Vitzthum, demi-frère de celui, qui étoit auprès du roi, qui avoit eu par sa mère la belle terre de Harthe une lieue de Putzkau, \*) l'avoit épousé très pauvre et n'ayant point d'enfants d'elle, l'avoit sait son heritièré universelle et rendu très riche. Watzdorf étoit devenu par recommendation gentilhomme de la cour à Eisenach avec de gages très minces; il y avoit fait l'amour à une fille de cour très pauvre; le duc l'avoit obligé de l'épouser, mais voyant, qu'on ne l'avancoit pas et n'ayant plus

<sup>\*)</sup> Bei Chemnit.

de quoi subsister, son père mourut et il quitta et se retira sur sa terre, ou il trouva la même misère, sa femme m'ayant dit, qu'en rabattant le douaire de la mère, la part du frère et les interêts de la dot de la soeur, il ne lui resta pas 200 écus par an pour eux et leurs enfans, dont elle mit chaque année un au monde, mais dont aussi la misère faisoit beaucoup mourir, n'ayant gardé, que deux fils. Ayant été ainsi plusieurs années sur sa terre, le frère ainé de Flemming étant général-major, épousa sa soeur et Flemming, ayant pitié de lui, le fit son maître d'hôtel, lui donna des habits et lui donna des gages. Il fut si assidu chez lui, le servit si servilement, lui fit si bien valoir son économie et sa fidelité, et le gagna si bien par ses rapports continuels, que Flemming prit une véritable tendresse pour lui, dont il n'a jamais pu se défaire dépuis. Flemming lui obtint le titre de chambellan du roi, comme à son beau-frère, quoiqu'en effet il resta encore son mattre d'hôtel, mais ce titre ne lui portant pas d'argent. Flemming céda au mari de la Rechenberg 2000 écus ou la moitié de ses gages de conseiller privé contre la charge de Rreishauptmann du cercle de Leipzig et une pension aussi de 2000 écus; mais la disgrace de Beichling étant arrivée et Rechenberg y étant entrainé, Flemming ne reprit ses gages, Watzdorf garda la charge et la pension et Rechenberg n'eut rien. Watzdorf, n'ayant aucune capacité, n'exerca guères sa charge et resta dans la maison de Flemming, en tirant ses 2000 écus, ce qui le rétablit un peu. A la campagne de Pomeranie Flemming lui fit avoir le commissariat général et lui fit donner par le roi aussi comme une bagatelle les produits des sauvegardes, qui lui valurent 40,000 écus outre les autres revenus bons de sa charge, qui le mirent à cheval. Il fit souvent venir sa semme à Dresden dans la maison de Flemming, qui desraya tout. Ayant passé ainsi 6 à 7 ans, Flemming le recommanda à Hoym."

"Il sât si bien ramper auprès de Hoym et lui saire accroire, qu'il étoit las des duretés de Flemming, qu'il le gagna entièrement, quoiqu'il resta toujours dans la maison de Flemming, que Hoym se dechargea du travail sur lui et lui ayant sait entrer ses gens en service, s'en dechargea sur eux. S'étant ainsi affermi, on dégoûta Hoym et l'ayant éloigné, Flemming sit donner la direction de ces deux colléges à Watzdorf. C'est alors, que Hoym vit, qu'il avoit été la dupe, mais trop tard."

"Watzdorf faisoit trouver plus d'argent, Flemming vanta au roi l'habilité de Watzdorf et le roi, dégoûté de Hoym, ne le regretta
pas. Watzdorf cajola Flemming en lui insinuant, que par lui il étoit le maître de ces deux
colléges des finances et par consequent de ce qui
lui avoit encore manqué pour être le maître de
tout. Et ainsi Flemming, ce grand genie, cet

homme si fin sat à son tour la dupe de ce petit genie, de ce Watzdorf si grossier."

"Flemming trouva beaucoup de difficulté auprès du roi touchant le Botttag de Watzdorf: il le haïssoit, il le méprisoit et ne pouvoit le seuffrir, il l'appella "le bouffon" et "le paysan de Mansfeld;" il fallut, que Flemming répondit pour lui, et le roi l'assura, qu'il s'en déferait bientôt. Flemming lui abondonna tout le departement domestique de la Saxe, c'est à dire la Steuer et l'accise; il lui manqua encore la chambre,") qu'avoit Lōwendahl."

"Watzdorf resta au commencement selon les apparences très attaché et uni avec Flemming, ne sit pas un pas sans lui, sut toujours chez lui, quoiqu'il s'étoit logé dans la maison de la Steuer et y avoit sait venir sa semme; il sut sort assidu chez le roi, quand il pouvoit le voir, principalement les soirs, ou le roi se divertissoit de lui avec les courtisans, qui étoient autour de lui; il lui sit souvent trouver de l'argent, resta quelquesois des jours sans venir à la cour et disoit alors au roi, qu'il avoit travaillé pendant ce temps la à trouver cette ressource pour S. Majesté. Ces manières essicaces diminuèrent le dégoût du roi pour lui et Flemming prechoit continuellement au roi son habilité et son insatiguabilité. Comme Flem-

<sup>\*)</sup> Dia Finang. Kammer.

ming étoit très depensier et saisoit rouler beaucoup de choses sur le compte du roi, Watzdorf lui sournissoit aussi selon ses ordres. Flemming, ne s'entendant pas aux sinances, abandonna cet departement domestique entièrement à Watzdorf, ne s'en reservant rien et ne s'en mêlant pas. Watzdorf en prosita, en s'avancant de plus en plus chez le roi, continua son seint attachement à Flemming et l'anima de plus en plus par là de l'assermir entièrement."

"Flemming, pour couronner son oeuvre, voulut une parsaite union entre les trois chess des departements \*) sous lui, comme leur chef principal de sorte, qu'ils ne sussent jamais brouillés entre eux ou recourussent à son arbitrage et acquiessassent à sa décision, qu'ils s'entrecourassent. s'entrecommuniquassent tout et vécussent comme trois frères tout à fait unis de coeur et d'ame et ayant tous le même interêt. Il n'avantagea pas tant les autres, que Watzdorf; il donna bien à Manteufel le département étranger, et à Wackerbarth le département militaire, mais il se reserva le Bortrag principal. Tous trois se jurèrent une union inviolable et dans le commencement ils ne sembloient qu'une seule ame sous la respectable direction de leur ches et biensaiteur qu'ils véneroient comme leur oncle."

Saxthausen bat auch das Bild der Frau von Watdorf gegeben.

<sup>\*)</sup> Bapborf, Manteufel und Baderbarth.

"Madame de Watzdorf étoit plutôt laide, que jolie, sans taille et sans agrémens, son esprit repondit au reste, elle en avoit peu, mais elle avoit le coeur bon. Elle vécut une douzaine d'années dans la misère à la campagne, aidant à son mari au labourage et elle n'ayant qu'une cuisinière sans autre servante, faisant le reste elle même; elle m'a conté qu'elle n'avoit que 2 ou 3 paires de gands, qu'elle blanchissoit elle même quand elle vint en ville voir son mari, dans la chambre duquel elle resta, sans paroftre. Lorsque madame vint s'etablir en ville avec ses deux fils, elle étoit si neuve qu'elle ne savoit, comment se conduire, la Hülchen habile, qui prévoyoit la suite, se chargea de l'instruire et s'en fit par là une amie dévouée dans la suite. Comme la tresorière \*) ne l'avoit jamais fort considerée et ne pouvoit pas changer si tôt de manière avec elle, elle n'y alloit que rarement. Sa belle soeur \*\*) ne l'a jamais traitée que d'insérieure, étant fort hautaine et ils n'ont jamais été amies. La Hülchen l'introduissant donc chez la Reuss et y trouvant de la bonté, elle s'y habitua avec plaisir et le mari l'y suivant, la Reuss rentrant en matière avec lui s'en saisit bientôt et la liaison sut bientôt saite, Watzdorf étant bien aise de se fortifier d'une si bonne maison."

<sup>\*)</sup> Przebendowska, geborne Flemming.

<sup>\*\*)</sup> Die Gemahtin des Bruders des Feldmarschalls Flemming.

"Madame de Watzdorf, se voyant dans l'élevation, voulut briller aussi, son mari étoit trop économe pour tenir grande table, elle obtint de lui de traiter le matin en chocolade. La grand assemblée des gens de distinction de la moyenne volée des deux sexes, c'est à dire généraux, chambellans etc. et de ces dames s'assembloit chez ellevers les 10 heures jusqu'à midi; j'y sus la plupart du temps. Je me plus dans mes reflexions, que les semmes de chambellans en la saluant lui baisoient la robe, qui ne voulurent pas la fréquenter quelques annés auparavant et ma soeur Emelie me plaisoit, quand alle entroit, qu'elle pe faisoit que la saluer poliment et que la Watzdorf ne manquoit jamais de l'embrasser et de la baiser, ce qu'elle ne faisoit peint aux autres. J'ai vu la même chose de mes soeurs et des autres chez la Cosel, la Fflug, la Reuss et les autres grandes dames. Comme Watzdorf entroit de temps en temps, quoique rarement, pour un quart d'houre chez sa semme, c'étoit un plaisir de voir comme les plus haut hupés s'abaissoient devant lui et lui faisoient la cour et avec quel respect les dames le reveroient; il y avoit 4 eu 5 ans que pas un de ceux la le regardoit qu'à peine. Je restois avec lui dans mon assiette ordinaire et polie et il me distinguoit par la familiarité avec laquelle il me traitoit; ordinairement il m'invita d'aller avec lui dans son appartement et avoit toujours quelquechose à me montrer et à me demander mon sentiment, il n'étoit pas homme de conversation en aucune matiere, il sourioit presque toujours et mannottoit le peu qu'il parloit entre les dents; je n'ai jamais assez pu admirer la bizarrerie de la fortune qui a élevé cet homme ignorant et assez bête au ministère."

V, Die beiden Cabinetsminister Copm, Abolf, der frühere Gemahl der Cosel und der jüngere Graf Hopm, der sich auf dem Königstein entleibte.

Der bereits als Gemahl der Gräfin Cosel eingesührte Graf Abolf Magnus Hoym, Schwager des Oberkammerheren Bisthum, war Geheimer Rath, Obersteuerdirector und erster Director des 1703 errichteten Generalaccis-Collegiums. Nach Errichtung des Cabinets 1706 wurde er erster Cabinetsminister für die Domestiquen-Affairen, wozu haup: sächlich die Finanzsachen gehörten. Wegen seiner erfolgreichen Bemühungen, die kömiglichen Finanzen durch die Accise zu heben, stand er in hoher Gunst bei August. Er war nach dem Manuscript Wolframsdors's ein stolzer, im äußern Betragen kalter Mann, wie sein Bater, innerlich aber weit leidenschaftlicher bewegt wie dieser. Harthausen giebt folgendes Portrait von ihm in seinen Memoiren:

"Le ministre Hoym, frère de la Vitzthum étoit le caractère le plus bizarre du monde, inégal, ayant des qualités toutes disserentes en disserens temps: liberal et avare; courageux et timide; brusque et poli; téméraire et précautionneux; aimant le monde et la solitude tour à tour; il étoit tantôt mysterieux, tantôt confident. Il étoit grand et assez gros, mais il n'avoit pas grand air; quelquefois il étoit éloquent et souvent il étoit embarassé et ne savoit pas parler; quelquesois il étoit laborieux et souvent fort paresseux; il ne manquoit pas d'esprit, concevoit assez bien, mais n'étoit par fort prompt à resoudre. Il aimoit les plaisirs, la bonne chère, mais surtout les femmes, point par delicatesse, mais par débauche, aussi s'en lassa-t-il d'abord après deux ou trois entrevues et chercha une autre. Il étoit très riche, il étoit grand et gros joueur et assez heureux, mais jamais par intervalles.\*) Il étoit fort méfiant et soupçonneux; sa soeur le connoissoit à fonds et elle avoit gagné un grand ascendant sur lui, quoiqu'elle avoit besoin de toute son adresse et de tout son jugement pour lui ôter tout soupçon. Comme il étoit e ministre des finances et toujours nécessaire, il avoit beaucoup de pouvoir chez le roi, quoique le roi ne l'aimoit pas. Son grand ennemi étoit le grand maréchal Pflug, avec lequel il avoit eu querelle à son avantage, mais sans l'avoir vuidé; le grand maréchal étoit irréconciliable avec lui. Le grand chancellier Beichling l'avoit soutenu

<sup>\*)</sup> Rurz nach ber Freigebung Beichlingen's 1709 fam Sohm nach Carlebab, blieb nur zwei Tage und sprengte brei Banken.

dans ce temps là et il lui devoit sa fortune. Ces deux ennemis, lui et le grand maréchal étoient pourtant ensemble ministres de cabinet et paroissoient amis en debors: le roi avoit cette politique que ses ministres fussent mal ensemble; il avoit la Steuer et l'accise; le Statthalter avoit encore la chambre des finances (Rammers), le président Imbossé étant sa créature et dépendant de lui, c'étoit dans ce temps, que Imhoss étant envoyé au Königstein à cause de la paix d'Altranstâdt, Hoym fit donner cette présidence à Lowendahl, ou la Cosel, alliée de Lowendahl contribua beaucoup, et ou Psug et Flemming par haine contre le Statthalter aidèrent aussi."

"Hoym épousa en secondes noces la Comtesse de Friesen, dame d'esprit, de grandeur d'ame, de vertu et de mérite: ") la Vitzthum, la Comtesse de Reuss et la Hülchen firent ce mariage; cette semme eut le sort de la première, mais le supporta avec vertu et sagesse. Hoym continua dans ses debauches, qui lui gâtoient sort le sang, ce qui rejaillisseit un peu sur sa semme: ce second mariage se sit six mois après ma venue en Saxe. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Sie war eine Tochter bes erften Grafen und Felds marschalls und eine Schwester bes Obersammerherrn Friessen, der 1725 Schwiegersohn des Königs durch die junge Gräfin Cosel wurde: dieser Friesen war Harthausen's Bussenfreund, wie seine Schwester Emilie, die bei ihm wohnte, die Busenfreundin der Gräftn Hopm war.

<sup>••) 1707</sup> ober 1708.

Sonm gehörte nebft bem General Schulen burg zu ben Leuten, die der sonft allmächtige Flem= ming allenfalls noch zu fürchten hatte. Er verbrangte Beibe. Soym ichuchterte er burch bie Furcht ein, daß ber Rönig ibn auf ben Ronigstein schicken und eine Commission nieberseten könne, um feine Berwaltung der Steuer und Accise zu untersuchen. er feinen Abichieb nahm, außerte er zu Sarthaufen in Bezug auf Flemming: "Voila ou je suis réduit, ce diable là me chasse" und als ihm Garthausen seine Befürchtungen aubreden wollte: "Vous ne connoissez pas assez notre corruption, je suis haï du pays pour avoir établi l'accise; mon père est hai et toute ma samille. Je crains le roi le plus, le connoissant au fonds, il ne m'aime pas, mais a eu besoin de moi. Flemming n'aura aucun repos tant que j'y suis, il est tout puissant, il veut mettre Watzdorf à ma place."

ber Marschall Schulenburg, einer seiner besten Freunde äußert, die Furcht vor dem Königstein nicht. Geradezu aus Angst, dorthin gesetzt zu werden, verfaufte er nach und nach seine Güter in Sachsen und gab auch den sächsischen Dienst auf. Watdorf übernahm 1710 die Steuer= und Accissachen im Cabinete. Hohm verlaufte das Gut Schölen an den Marschall von Sachsen und machte namentlich mit dem großen Güterhändler Flemming einen Gütertausch, um sich in dem damals noch österreichischen

ex in Sachsen erworden hatte, sicher zu genießen: er trat Burg = und Kirchscheidungen an Flemming im Jahre 1716 gegen die Herrschaft Schlawentschitz in Oberschlessen bei Cosel ab. Er lebte hier und in Wien und ift 1723 zu Natibor in Schwermuth gestorben. Seine und seiner Brüder Descendenz ging 1783 im Mannessenme ab.

Der zweite Minister bes Ramens Sohm mar ber jungfte ber vier Bruber, Graf Carl Seinrich von honm, auf Ruhland in der Oberlaufit, welcher zulest nach Blemming's Tobe, aus Franfreich rappellirt, 1729 Premierminister wurde. Er ift burch ein febr braftifches Schickfal bekannt geworben: er ftarb burch Es war ein erftes und fehr charaf= Gelbstmord. teriftisch von bem Stande ber Beit, die bie Leiben= fcaften bis zur Gelbstvernichtung in die Bobe getrieben hatte, Beugniß gebenbes Beifpiel. Sein Sturz fam 1731 durch Waderbarth, sein tragisches Ende burch Brühl fünf Jahre später. Go viel zu erseben ift, hing fein Fall 1731 mit ben bamaligen politischen Conjuncturen zusammen.

Hohm Minister Grafen Bothmer, ansgebildet worden, war dann gereist und nachdem er 1719 Kammerherr geworden, sechs Jahre lang in den Jahren 1723—1729
Gefandter am französischen Hofe gewesen. Er hatte sich hier ganz französisch. Zu dieser Französirung bediente er sich gar absonderlicher Mittel und Wege.
Ludwig XIV. hatte einen Secretair, Namens Rose

gehabt, ber ibm bie Briefe an bie europaifchen Gaupter schrieb und diese Briefe murden von ben Frangofen felbft fur Deifterwerte in ihrer Art gehalten; pflegte im Sprichworte zu sagen: Ludwig rebe nie beffer, als wenn Rose dictire, und schreibe nie besfer, als wenn Rose die Feber führe. Schwiegersohn war Portail, erfter Parlamentspräfibent gewesen und bei beffen Erben war Graf Goom über bie unschätbaren Briefe - eine Collection von vielen Banben - gefommen. Sofort ließ er fie fich abschreiben und gebrauchte fie fortan als Stylmufter in ben an feinen Rönig zu richtenden Briefen, nicht blos Phrasen, sonbern gange Sape aus bem entbedten Rofen garten auf-August mar böchlich über bie Stylfortschritte seines Reprasentanten verwundert, er bemerkte biese sogleich, ohne jedoch Unrath zu merken. als honm wieder zurudtam, fragte er ihn und ber beschämte Diplomat mußte nun seinen gelehrten Diebfahl bekennen; um ben Ronig zu begütigen, schenkte er ihm ein prachtig eingebundenes Exemplar ber nochmals fehr icon abgefchriebenen Briefe, mit Auguft's Wappen voran.

Nach seiner Zurückfunft ward Hohm 1729 an des 1729 gestorbenen Flemming und an Man=teuffel's, seines Nachfolgers Stelle Premier im Casbinet und an Wahdors's Stelle General-Accisund Obersteuer-Director, darauf 1730 auch dirigirensber wirklicher Geheimer Rath. Er stand an der Spize der französischen Partei am Dresdner Hose, wie Fürsten berg an der Spize der russischen, Wackerbarth

an ber Spige ber öftreichischen fand und Flemming hauptfächlich zu bem preußisch englischen Interereffe hinneigte. Dit Soym hielten die frangofische Partei im fachfischen Cabinete bie beiben Cabineteminifter General Graf Lagnasco und ber Marquis be Fleurh, ber nach Flemming's Tobe Die Direction bes Departements bes Auswärtigen erhalten hatte und als Affefforen im Cabinet fungirenben die beiden Beheimen Rriegerathe Anton Thioli und Baron Beter von Gaultier von der Berliner frangofischen Diese frangofische Partei arbeitete auf ben Colonie. Plan-hin, mit Gulfe ber Krone Frankreich bei bevorftebenber Eröffnung ber öftreichischen Erbschaft bie pragmatische Sanction umzuftogen, in Deutschland eine Art von Fürftenbund, wie ihn fpater Friedrich ber Große zur Berwirklichung brachte, aufzurichten, in Bolen aber eine Theilung zu machen und ben auf Sachsen fallenben Untheil unter völlige und unumfdrankte Berrichaft zu bringen. Man benutte babei bie Berlegenheiten bes öftreichischen Cabinets, bas fich burch Anknupfung neuer Tractaten mit bem frangofis fcen Sause Anjou in Spanien, welche burch bie Banbe bes famosen Ripperba bamals gingen, mit feinen alten Alliten, ben Seemachten England und Solland veruneinigt hatte. Soom ging in ber Buschaulegung seiner Abneigung gegen ben öftreichischen Gof so weit, baß er im Carneval 1730, als ber Ronig Friebrich Wilhelm I. von Preußen nach Dresben fam, bas Masten = Incognito benutte, um an biefen feine Galle gegen bas Baus Babsburg auszuschütten.

im December 1729 hatte Bring Engen Wien, fachfischen Gesandten in Baderbarth=Salmour, dem Sohne bes Feldmarschalls, unter bem Siegel eröffnet, daß einer ber fächfischen Minifter burch ben frangofischen Gefanbten Marquis de Monti ben Hof von Bersailles von Allem im Laufenben erhalte, was im Dresdner Cabinete unterhandest werde, auch mit dem Wiener Ale nun Deftreich am 16. März 1731 feine Hofe. Aussöhnung mit ben Seemachten zu Stanbe gebracht hatte und baburch fein altes politisches Syftem wieder besestigt war, fuchte ber sächfliche Sof nothgebrungen fich wieber bem Raiserhofe zu nabern. Der zeitherige Bauptwiderfacher Deftreichs, Graf Carl Copm, ward beshalb, Destreich zu Gefallen, auforien= talische Weise plöglich eben so verabschiebet, wie breißig Jahre vorher ber Groß= fangler Beichlingen verabschiebet worben war, Rugland zu Gefallen. Am 17. Marg 1731 fcrieb Ronig Griebrich Bilbelm I. von Breugen, ber bamals noch in engstem Einverständnisse mit Destreich war, an Sedenborf: "ob Sohm fallen wirb, muß fich in acht Lagen weisen, wie Grumbkom fagt." Sohm war eben am Tage nach Oftern 1781 in vollen Staat in einer Caroffe mit feche Pferben bespannt aus seinem Gotel in ber pirnaischen Gaffe - wo bie Sohm's zwei Baufer hatten, bas heutige British Hotel und bas gegenüberliegende Local ber Barmoniegefellschaft - nach Billnit zur Aubienz bei bem eben aus Polen zurudgefehrten Konig gefahren, als ibm

Gabinetsminister Graf Waderbarth eine Biertelsstunde vor Billnitz mit einem verstegelten Briefe des Königs nachkam. Der Brief enthielt die Ordre, daß Graf Hohm sich unverzüglich auf eines von seinen Gütern zurückzuziehen habe. In Oresben war er, obsgleich er einen Mäcen der Wissenschaften machte und eine stattliche Bibliothek sammelte, gar nicht beliebt, Alles freute sich daher über seinen Fall, den besonders noch im größeren Publicum die Kunde gerecht erscheinen ließ, daß der sächsische Premier einen geheimen Handel mit einigen dem sächsischen Staatsgute persid entfremsdeten Kisten Porzellanerde nach Frankreich getrieben habe.

Sohm ging auf sein Gut Skaffa und ward hier burch den Obrift und Generalabjutanten bes Rönigs von Rochau und den Gof- und Juftig- auch Appellationsrath Gunther über achtzehn Anklagepunkte abgehört, bie auf eigenmächtiges Regiment, Privatintereffe, Fälschung und Betrug gestellt maren. mußte durch einen eignen Revers fich zu einer Reihe speziell ihm angeschuldigter Verbrechen bekennen, marb aller seiner Aemter entset, vom Dresbener Bofe meggewiesen und mußte 100,000 Thaler Schabenersat an die königliche Raffe einzahlen und versprechen, fich aller Correspondenzen, ausgenommen in Privatangelegenheiten, Auf diese Bedingungen parbonirte ihn zu enthalten. der König und ertheilte ihm unterm 18. Juni 1731 Abolition.

Nach August's des Starken Tobe aber 1733, wo Sachsen. V. 23

ber polnische Successionetrieg mit Frankreich ausbrach und die ganze frangofische Partei im sachfischen Cabinet fiel und entlaffen wurde, marb Dobm auf ben Gonmenftein gesetzt, weil er fich angeblich gegen ben Bevers bezeigt habe. Die Sache ift noch nicht aufgeflärt, ber Mercure historique erzählt nut, daß das Serücht theils von einem Inceste Soom's mit einer seiner Didten, theils von einer unerlaubten Correspondeng gefprochen habe. Es war ungefähr ein halbes Juhr nach August's Tode, als ihn ein Commando von ber Chevaliergarbe auf seinem Gute Licheenwalbe aufhob. Auf Vorbitte seiner einflußtrichen Bermanbent tam er zwar wieder los und ftellte einen neuen Stevers aus, aber er machte fich neuer "übler Prattifen" fchatig Mun ließ ihn ber Mintftet Brust nochmals am 22. December 1734 auf feinem Gute Lichtenwalbe aufbeben und auf ben Konigstein segen. Es ward ihm jest burch eine eigne Commission formlich ber Prozes gefie verurtheilte ihn zu Confiscation seiner fammilichen Guter und zu ewigem Gefangniß. faß auf bem Königsteln über ein Sahr lang', barauf erhing er fich am 22. Mai 1736 aus Defpe-Man fand in feinem Befüngniffe neben feinem Leichnam einen Zettel liegen, worin er feine zwei Bedienten bat, ihn abzufchneiben und ins Bett zu legen, gleichsam, als sei er am Schlage gesterben; ben Bebienten follte bie Familie bafur 1000 Ducaten Vorher fcon hatte et einen Bersuch geauszahlen. macht fich zu erschießen. In ben Saschen seiner Rleiber fand man Rafir = und Bebermeffer und Scheere.

Er farh unvermählt und ward in den Stills begraben, nachdem er vieuschn Tage lang gehangen hatte, dis
Dedre aus Manichan eingehalt war. Men schartte
ihn auf dem Gennisonskirchhose des Königsteins ein
in einem mit Hobelspänen gefüllten Sange, in denselben Kleidern, in denen en sich erhängt hatte. Diese
Entleibungsgeschichte Godmis machte bedeutendes Aufsehen, August III. gab deshalb im Jahre 1737 ein
eignes Mandat beraus, das öffentlich angeschlagen
wurde; als Beilagen maren demselben die heiden Reverse beigegeben, die Godm eigenhändig 1731 und
1733 ausgestellt hatte, Sein gesammtes Nermögen
wurde cansiscitt.

Harthausen mar ein Spezial dieses Prasen Carl Geinrich Goom und mohnte mit ihm in einem Haufe, als er, pon seinen Reisen zurückgekehrt, noch als ganz junger Mann in Arespen lebte. Er entwirft von ihm solgende Charafteristif:

voyages, ayant átá long temps entre les soins du Comte de Bothmer, son heau frère, qui s'étoit donné toutes les peines à le former. C'étoit alors un homme de 21 à 22 ans, bien fait, beau, ayant de l'esprit, de la politesse et beaucoup d'acquis; il me paroissoit avoir les sentiments d'honneur et nobles, il avoit les manières de qualité et polies, s'exprimoit bien; il avoit quelque teinture d'études, de la lecture et son beau frère l'avoit mis dans es négociations; il écrivoit parfaitement bien et étant fort riche, faisoit belle figure. Il n'eut point

de repos, qu'il n'eut loué chez Dolfe ) le premier étage dont j'avois le second, pour être avec moi dans la même maison, nous avons ainsi logédeux ans ensemble. Il venoit souvent diner chezmoi, en montant sans le saire dire, j'en saisois de même. Quand il me sut chez moi, il vint dansma chambre des 2 à 3 heures; il ne fit rien, sans me demander conseil. Il traitoit souvent et delicatement, comme j'étois plus en utensiles que lui, . il servoit du mien de ce qui lui manquoit et des porcellaines de ma soeur. Comme il étoit jeune et à marier, il étoit bien venu chez les dames. Il donnoit aussi des soupers et cela m'engagea aussi d'en donner. Le Comte de Friesen \*\*) le prit en amitié, il me dit: "Voilà notre homme, joignons le à nous, car il fera surement grande fortune; j'y aiderai: et nous gouvernerons nous trois tout avec le temps." Nous sûmes souvent ensemble et nous nous nommions entre nous "les Triumvirs." J'aimois beaucoup Hoym, mais je me fiois plus à Friesen, que je connoissois à fonds dépuis si long temps; et Hoym me donna

<sup>\*)</sup> Der Geschästsmann Harthausen's, ber bamals große Gelbgeschäfte in Dresben betrieb, aber später Bans querout machte; bas haus war auf ber pirnaischen Gasse, wo auch bie hopm'schen häuser waren.

Der Busenfreund harthausen's, Sohn bes ersten Grafen, später Oberkammerherr und Schwiegersohn bes Königs und der Gräfin Cosel.

quelquesois occasion de lui remarquer une ambition, qui ne souffre point de compagnon, quoiqu'il dissimula extrémement. Je dis à Friesen: "Nous nous connoissons à fonds et sommes sur l'un de l'autre, nous ne connoissons pas tant Hoym, il est trop jeune pour nous, je ne souhaiterois pas que nous fussions sa dupe; gardons quelque chose pour nous." Friesen me repondit: "Nous avons plus d'expérience, nous avons toujours quelque coup de réserve, pour le rétenir, quand il voudra s'échapper et nous le ferons revenir." Ce qui me deplaisoit souvent à Hoym, c'est ce qu'il ne pouvoit souffrir ni Watzdorf, ni Manteufel, ni Wackerbarth et même souvent Flemming en place dans le ministère sans se facher: cela me fit croire, qu'il n'y pourroit souffrir personne un jour. Friesen me dit: "Qui pourroit voir les sottises, qu'ils sans se fâcher; il ne s'en ouvre qu'a nous et nous rions de ces sottises, tout comme lui."

Graf Carl Seinrich Sohm war, wie gesagt, der jüngste von vier Brüdern, die sämmtlich, wie
ihr Vater, der samose Duckmacher und Rammerdirector
unter Johann Georg IV., hohe Stellen am sächsischen Hofe bekleibeten und im Jahre 1711 während
des sächsischen Reichsvicariats mit ihrem Schwager.
Vitthum in den Reichsgrafenstand erhoben worden
waren.

Die beiden mittelften Bruber Sohm maren ber

Geheime Math Carl Siegfried auf Gutebornin den Oberlausty und der Oberhauptwann in Ahleringen Ludwig Gobbard auf Droppig bei Zelp, dene alten. Stemmhausa.

Carl Siegfried Graf Hoym, der Beheime Rath auf Guteborn, ging, wie der Marschall Schue. Lendung ergählt, in Avedden war seine Fräulein aus und bewachte sortwährend stine Frau, eine Fräulein von Liben, die er 1702, zweiundzwanzigiährig, gen heirathet hatte, um mit ihr nicht das Schicksal feiner schwägerin Cosel zu erleben. "Er hatte, spet der Marschall Schulenburg, Geist, war aber bei dem entravagant und mondsüchtig." Ein Sohn von ihm heirathete 1739 eine Tochter des Große lanzlers Weichling en und eine Tochter des Große lanzlers Weichling en und eine Tochter des Große

Lubwig Gebhard Graf Gobm, ber Dberhauptmann in Thuringen auf Droppig, hette 1716. Die Lochter des Cabineteminiftere, erften Grafen Georg. von Werthern geheinathet, fein Cohn beirathete 1750 eine Diege Brubl's und feine Tochter 1728 ben iungeren Obertammerheren Bigibum, ben Sohn bes alteren, der 1777, wie früher fein Bater, im Duell Der altere Oberkammerherr Bisthum, stel. Liebling August's bes Starten, mar ber Schmager ber vier Grafen Sohm. 36 führe biefe Berwandtschafts - Particularitaten an, um zu zeigen, wie wohlverschlungen die Familienverbindungen der fichfischen Gofabelsfamilien waren. Die Linie Go.pm -Dropfig erfte Schlamentidit unb Guteborn.

Schlawentschitz siel durch Heirath der ältesten Enkelin Ludwig Gebhard Hoym's auf Dropsig an den Fürsten von Hohenlohe = Dehringen, welche dies mit sächsischem guten Gelde erwordene Besthum noch heut zu Tage inne haben. Eine zweite Enstelin desselben Ludwig Sebhard Hoym brachte Dropsig und Guteborn an das fürstliche Haus Reuß = Ebersdorf. Der durch seine Sonderbarkeiten aus gezeichnete Fürst Heinrich LXXII., der 1848 restgenirte, datirte von Guteborn seinen curiosen Abtretungs = Erlaß. Dropsig ging vom Hause Reuß ans Haus Schönburg Waldenburg über, das es heut zu Tage bestht.

Von dem ganzen Geschlechte Hohm existirt, wie gesagt, seit 1793 keine männliche Nachkommenschaft mehr. Eine zweite Familie von Grafen Hohm in Schlesien stammte von dem bekannten schlesischen Minister her, der erst 1786 unter Friedrich Wil= helm dem Dicken gegraft wurde und die jetzt blühende Familie der Grafen Hohm ward erst 1509 gegraft, ebenfalls von Preußen.

Drud von G. 28. Schmibt in Salle.

• 

#### Geschichte

ber

## dentschen Höfe

seit ber

Reformation

noa

Dr. Ednard Dehfe.

33r Band.

Fünfte Mbtheilung: Sach sen. Sechker Theil.

Samburg. Soffmann und Campe. 1854.

### Geschichte

ber

Hoft

bes

# Hanses Sachsen

nod

Dr. Ednard Dehfe.

Sedfter Theil.

Samburg. Soffmannunb Campe. 1854.

• ı . • . •

#### Inhalt.

Angust der Starke 1694 — 1733.

|             | (Fortset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ung.)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | රිය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| af Waderb   | arth, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eneralfelb                                     | marschall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| af Friesen, | Schwiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rsohn bes                                      | Königs u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nd ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •           | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                              | - •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l <b>43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | af Waderbaf Friesen, sin Cosel af Lagnasciaf Lütelbu af Promnierleben af Werther af Bunau, etanzler af Bech af Bosertüchenming Johanneral Baubiselbwirthschaft ien Kämmerietammvater bei Lehmanierleb Bestincip bes Erincip bes Erin | af Waderbarth, Gaf Friesen, Schwiege sin Cosel | af Friesen, Schwiegersohn bes sin Cosel  af Lagnasco, General  af Lägelburg, General  af Lügelburg, General  af Promnig: Spiegel einigererleben  af Werthern  af Bünau, Kanzler und vorstanzler  af Bech  Geheimen Räthe Knoch und  en Bose. Die sächsische Juriste  inz Johann Abolf von Weral Baubissin  eral Baubissin  era | af Waderbarth, Generalfeldmarschall af Friesen, Schwiegerschn des Königs ufin Cosel  af Lagnasco, General  af Nanteuffel  af Lükelburg, General  af Promnik: Spiegel einiger sächsischerleben  af Wantau, Kanzler und von Könnetanzler  af Bünau, Kanzler und von Könnetanzler  af Bech  Geheimen Käthe Knoch und Born um Bose. Die sächsischer und von Weißenseitschaft von Weißenfeller Sehffertik  ing Johann Abolf von Weißenfel eral Baubissin  eldwirthschaft am Hose. Die Kammerdien in Kämmeriere: Angelo Constantin  tammvater der Grafen Hossmannbeggen  en Lehmann und Weher. Die Hosn  rge und Hossiesen. Baron Khau  Brincip des Abelsregiments in Sachsen.  e, die Armee= und die Justizwirthschaft | af Waderbarth, Generalfelbmarschall. af Friesen, Schwiegerschn bes Königs und ber sin Cosel af Lagnasco, General af Nanteuffel af Lütelburg, General af Promnit: Spiegel einiger sächsischer Caserleben af Werthern af Wünau, Kanzler und von Könnerit, etanzler af Zech Geheimen Käthe Knoch und Born und die en Bose. Die sächsische Zuristenwirthschaft Derküchenmeister Sehffertit inz Johann Abolf von Weißenfels und eral Baubissin eldwirthschaft am Hose. Die Kammerdiener und nen Kämmeriere: Angelo Constantini und tammvater der Grasen Hossmannsegg. Die en Lehmann und Weher. Die Hosnarren, rge und Hossiesen Waron Khau Grincip des Abelbregiments in Sachsen. Die e, die Armees und die Justizwirthschaft unter |

143

|     |                                                          | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| 9.  | August's bes Starken Bauten und Kunst=Samm=              |       |
|     | lungen: bas japanische Palais und ber Zwinger, bie       |       |
|     | Bilbergalerie, bas Antifen = und Kupferstichcabinet, bie |       |
|     | Rapelle u. s. w.                                         | 179   |
| 10. |                                                          | 1.0   |
| 20. | Starken und sein Tob in Warschau. Friedrich's            |       |
|     |                                                          |       |
|     | bes Großen, Schulenburg's und Manteuffel's               | 407   |
|     | Urtheil über ben König                                   | 187   |
| 11. |                                                          | 000   |
|     | tische Corps unter August bem Starken                    | 203   |
|     |                                                          |       |
| An  | gust III., der zweite König von Polen                    |       |
| _   | - •                                                      |       |
| Ţ   | 733 — 1763.                                              |       |
|     | 1. Seine Jugendjahre und siebenjährige Reisen und fein   |       |
|     | Uebertritt zur katholischen Religion                     | 257   |
|     | 2. Die polnische Königswahl                              | 281   |
|     | 3. Bersonalien Augun's III. und ber faiserlichen Brin=   | 201   |
|     | zessin Josephine. Williams' Depesche. Neue               |       |
|     | italienische Familien in Sachsen: Die Cerrini,           |       |
|     |                                                          |       |
|     | Marcolini, Piatti. Die katholische Kirche, bie           |       |
|     | Oper, Sasse und Faustina, die Bilbergalerie,             |       |
|     | vie Parforcejago                                         | 285   |
|     | 4. Graf Brüht und seine Ministerwirthschaft im größten   |       |
|     | Style. Graf Sulkowsky und sein Sturz. Der                |       |
|     | Lafai - Graf und Minister Hennide. Die drei Vice=        |       |
|     | fonige Loß, Stammer, Globig. Der Jesuiten=               |       |
|     | Bater Buarini. Die Grafin Doszinska                      | 308   |

Gegen das Ende der Regierung König August's bes Starken mar bas Cabinet aus elf Ministern zusammengefest. Außer bem alteften, Baron Löwenbabl, waren noch folgende zehn Cabinetsminifter bestellt: ber Generalfeldmarschall Graf Wackerbarth, die Generale Grafen Lagnasco und Lütelburg, ber Marquis de Fleury, die Grafen Manteuffel, Promnit und Wartensleben, ber Oberkammerherr und General Graf Friesen, ber Schwieger= fohn ber Grafin Cofel, Brubl, ber fpatere Bremier und endlich ein geiftlicher Berr, ber Bergog Moris Abolf von Sachsen=Beit, Erzbischof von Pharsalien in partibus. Unter biesen Cabinetsmi= niftern find besonbere bie Grafen Baderbarth, Friesen und Manteuffel, und ber Italiener Lagnafco auszuzeichnen. Auf Brühl komme ich bei ber Regierung König August's III. zurud. Im letten Staatscalenber, ber unter August erschienen ift, bem aufs Jahr 1733, fehlen: Lagnasco, als geftorben; Wartensleben und ber Herzog von Beit als befinitiv ausgeschieben - Bruhl mar noch nicht bem Namen, wohl aber ber That nach Premier= minifter.

VI. Graf Wacherbarth, Generalfeldmarfcall.

Graf August Christoph von Baderbarth ftammte aus einem alten medlenburgischen Beschlechte, bas fich im Sachsen = Lauenburgischen, wo Rogel bei Rageburg ihr Stammhaus wurde, eingebürgert hatte. Er war geboren 1662 und fam in seiner Jugend als Page ber Tochter bes Königs Friedrich III. von Dänemark, bie bie Gemablin bes letten Aurfürften von Afalz-Simmern Carl ward, an ben Beibelberger Hof. Alls Kurfürst Carl 1685 starb und bie ' banische Prinzessin zu ihrer Schwester, der Gemahlin Rurfürft Johann Georg's III. nach Sachsen gog, begleitete fie Backerbarth babin und warb nun am Dresbner Gofe Bage. In biefer Eigenschaft machte er, wie Aflug, sein Glud. Fruhzeitig zeigte fich feine Reigung gur Ingenieurfunft. Johann Georg III. ließ ihn auf seine Roften durch Europa reisen, er ging bis nach Griechenland, um überall bie Festungswerke zu ftudiren und Vortificationspläne zu sammeln. begleitete er ben Rurfürsten bei ber Campagne Auch Johann Georg IV. ließ ihn burch Stalien, Ungarn und andere ganber reifen. August ber Starke nahm ihn 1695 als Ingenieur zum Feldzug in Ungarn mit und als er 1697 König von Bolen geworben, begleitete ihn Baderbarth als Artillerieobrift und Generalabjutant. In bemsetben Jahre ging er als Gesandter nach Wien und beblett diese Gesandtschaft lange Jahre, abwechselnd mit militairischem Dienft, bei. 3m nordischen Kriege flieg er gum General, Oberland = und Baus = Beug meifter, e=

neralintenbanten aller Eivil = und Militairgebäude, auch erhielt er die später auch von Brühl bekleidete Charge eines Generalcommissarius der Baltischen Meer-Pforten.

"Er hat fich, schneibt ber Tourist von Loen. emporgebracht man weiß nicht wie? Er sieht wohl ans und hat verschiedene gute Eigenschaften, allein fein Glud und fein Ruhm haben ihn felbft übertroffen." "Alle Welt, fagt bas Portrait Bolfram sborf's, ift über bas Glud erftaunt, wie ein fo burftiges Genie, wie Baderbarth, es so weit bringen konnte, bei ber Armee als General und bei bem größten Gofe Guropa's als Gesandter angestellt zu werben, mo er Beschäfte von ber größten Wichtigkeit zu führen hatte. Er besaß weber bie nothigen Kenntniffe, noch natürtichen Berftand genug, um fich auf biefen beiben Boften mit Ehren halten zu konnen. Er ift nichts als ein Stuper, febr von fich felbft eingenommen, lang= wellig, süßlich, fabe, mit wenig Buruchaltung und Berftellung. Benn er fpricht, mahrt es eine Stunbe, ebe er bie Borte herausbringt, und ba er bie Materien, aber welche er spricht, felten genau kennt, so verwirrt er fich und bricht bann furz ab; bennoch hört er fich gern sprechen. Er bilbet fich ein, schon zu tanzen, allein er tangt unangenehm und geziert. Geine Saupteigenschaft als Sofmann ift Oberflächlichkeit und babei schmudt er fich oft mit fremben Hebern. Wenn ber Ronig fich die Entwürfe und Zeichnungen von den Hofmalern Rarger und Fehling vorlegen ließe, so murbe er fie aus erfter Sand erhalten. Der Grund, weshalb er zum Gefanbten in Wien gewählt wurde,

war, baf bas (1697) von bem Konig neugebilbete Di= nifterium, bas aus bem Bijch of von Raab, Beich = ling und Flemming bestand, febr zufrieben war, am Wiener Bofe jemand zu haben, ber bie Unwiffenheit ber Ginen und Die Bosheit ber Undern nicht mehr burchschaute, als sie felbft und ber ihnen außerbem für bie Ertheilung eines fo hoben Poftens verpflichtet fein mußte. Wiener Sof, ber bamals am koniglich polnischen Sofe unumschränkter herrschte, als ber König felbft, mar fehr bamit einverstanden, einen Gefanbten von dort bei fich zu haben, mit bem man machen konnte, was man wollte. Seine Bekanntschaft in bem Barrach'ichen Saufe \*) fam hierbei vornehmlich in -Anschlag: auf biesem Wege hoffte man bie Bofgebeimniffe von fammtlichen Damen zu erfahren. Außerbem aber, bag feine Unterhaltung nicht allzu geiftreich und angenehm mar, erwedte er vielmehr nur das Mitleid der Damen, mas biese nicht fehr lieben. Es liegt bem Könige fehr wenig baran, alle Coqueterien bes Wiener Bofes zu wiffen, eben so unnöthig ift es, bag er bie Damen bei ihren Intriguen unterflütt, wie es ber frangofische Botschafter machte, ber fein geschworner Beind ift und nun auf feinen Untergang finnt. ift beffer, ein Gesandter erfährt von ben Ministern felbft, wo fie hinaus wollen, als burch bie Damen, bie mehrentheils nur schmeicheln unb, wie es ihnen

<sup>&</sup>quot;) Die Grafen Harrach, die berühmten Gesandten nach Spanien find gemeint.

Wan sieht dies aus den Berichten, die Wackerbarth.
Man siehet dies aus den Berichten, die Wackerbarth.
an seinen Hof schickt, in denen weder Zuverlässisseit noch Wahrheit zu sinden ist und die er nicht einmal.
selbst schreibt. Wackerbarth ist ein großer Wucherer und hat viele Collissonen mit Juden gehabt, weshalb der Großkanzler Beichling, der ihn um dieses
schöne Talent beneidete, nicht immer mit ihm zufrieden.
war und sich ärgerte, daß er ihm den Prosit wegnahm,
z. B. beim Vertrag wegen des Salzhandels, bei welchem der König 5 — 600,000 Thaler durch Wackerbarth's unvortheilhaste Unterhandlung verlor."

Waderbarth trat in Wien mit größtem Glanzauf und empfing so die Lehen für seinen Herrn. Er vermählte sich 1707 in Wien mit der schönen italienisschen Marquise Catharine von Salmour, gebornen Balbiani, der s. g. Madame de Branden.—bourg, Wittwe des Markgrafen Carl von Brandenbenburg, eines Sohnes des großen Kurfürsten. Sie galt für eine der geistwöllsten Frauen ihrer Zeit, starbaber schon 1719. 1709 erhob Kaiser Joseph I. Wackerbarth in den Reichsgrasenstand. Darauf ging er zum französischen Feldzug in Brabant und standwieder von 1710 an als Gesandter in Wien bis zum Tode Joseph's I. 1711. Unterdessen hatte ihn Ausgust der Starke 1711 zum Cabinetsminister ernannt. Er ging wieder in den nordischen Krieg nach Rom-

<sup>\*)</sup> Der geheime Grund zu biefer Erhebung folgt unten harthaufen giebt ihn an.

mern und nach Beendigung beffelben, nachbem er 1715 mantentlich Stralfund eingenommen, nach Polen, wo er Barichau und andere Plage in Bertheidigungsftand 1717 ging er wieder nach Wien und unterhambelte bie Bermählung bes Rurpringen mit ber Ergbergegin Josephine. Rach seiner Burudtunft 1718 warb er Gowerneur von Dresden und Obercommanbant aller fächflichen Festungen. 1720 ging er nach Berlin, um ein Cartel wegen Auslieferung ber beiberfeitigen Deserteurs zu vermitteln. 1726 ftiftete er für jungen Abel Gachsens bie Ritteraeabemie Dresben, beren erfter Gouverneur er wurde. Im Carneval 1728, als Friedrich Bilbelm I. mit feinem Kronprinzen nach Dresten kam, wohnte ber preußische Rönig bei ihm im Gouvernementshaus, im Zeughof. Während biefes Besuchs brach in einer Nacht ein Brand aus, ber bas Gouvernementshaus in Afche legte. Bei biefem Brande ging einer der größten Schäte Dresbens unter: Baderbarth's feit vierzig Jahren angesammelbe schone Bibliothet und Planesammlung: fie enthielt bie feltenften Sachen, Manuscripte von bochftem Werth, wie g. B. die über ben dreißigjährigen Krieg, die ber Graf in Licitationen zu Wien und Prag batte auffanfen laffen. Der Ronig von Preugen, Der mit bem Rroupringen um Mitternacht etft vom Ball in bem vom König gekauften Palais des Feldmarschalls Gra= fen Blemming, bem beutigen Landhaus guruckgefehrt mar, mußte halbnadend borthin zurudflüchten; taum fonnte er ein wichtiges Raftchen mit Schriften retten. "Um Tage barauf fpeiften bie preußischen Gerr-

schaften bei ber Krongroßschagmeifterin Przeben= bowsta. Sie hatten fich eben gefest, als Flem= ming vom König fam und erzählte, daß berfelbe Baderbarth's Bitte, ein Saus beim Arfenal zu raumen, um unterbeg bort zu wohnen, bis feines wieder aufgebaut sei, abgeschlagen habe. Die Gesell= fcaft ftaunte, Baderbarth machte bem aber bald ein Ende, als er fortfuhr: "Se. Majestät haben ein anberes Austunftsmittel gefunden, fie ichenken mir bas Palais, wo wir geftern getangt haben, mit allem Meublement." Das freute den König von Breugen fo, baß er aufsprang und indem er Backerbarth wieder= holt umarmte und fußte, ihm auftrug, bem Ronig von Polen in feinem Namen für eine fo eclatante Genero= fitat zu banken." Das Palais mar 50,000 Thaler werth, ber Ronig taufte es spater fur bie Drfelsta zurud. Rurge Beit barauf ftarb Flemming und Donm, aus Frankreich zurudgekehrt, trat an die Spige des Cabinets. Waderbarth fürzte ihn 1731 und ward nun birigirender Cabinetsminifter an feiner Stelle. Er fand zugleich, icon 1730 zum Generalfeldmar= schall ernannt, an der Spite ber sächfischen Armee. Er begleitete August III. zur Krönung nach Polen, marb hier frank und ftarb 1734 an der Baffersucht zu Dresten.

Wackerbarth war ein stattlicher Hosherr, der ein sehr splendides Haus machte. Er bürgerte 1724 unter andern die Trüsseljagd in Sachsen ein, er verschrieb aus Italien Trüsseljäger. Er war, wie sein königlicher Herr, ein großer Freund vom Bauen. 1728 schon ward auf einen Besehl vom Oberlandbaumeister Anöfel das neue

Bouvernementshaus erbaut, bas fein Sohn, ber Cabinetsminister, im Jahre 1740 an ben Chevalier de Saxe und diefer 1773 an den Bergog Carl von Curland verfaufte. Bon beffen Tochter Daria faufte es ber Rurfürst Friedrich August vor ihrer Verheirathung mit bem Pringen Carl von Carignan 1796und bestimmte es wieber zur Wohnung bes Gouverneurs von Dresben. 1813 und 1814 ward es Lagareth für verwundete Offiziere, endlich 1815 warb es ber dirurgischmedizinischen Afabemie überwiesen. In bem jest ber Prinzesfin August e gehörigen Dorfe Großsedlit bei Dresten ließ Baderbarth ebenfalls burch Anbfel ein großes gethurmtes Schloß und einen großartigen, terrasfirten frangofischen Garten im Style von Berfailles anlegen, ber aber nur gur Balfte fertig und im flebenjährigen Rriege durch die Preußen vermuftet wurde; Schloß und Garten überließ Wackerbarth an ben Ronig, ber bier, nachft Billnig, feine Sommerrefivenz aufschlug. Endlich baute Rnofel noch bie Billa Waderbarthe "Rube in ber Gofloenig." Durch eine Schenkung August's befaß Wackerbarth auch noch Schloß und Amt Babeltig bei Meißen.

Wackerbarth war ein kleiner herr phleg=
matischer Complexion, er wird in den Zeitberich=
ten als im hohen Grade leutselig, aber kei=
neswegs als sehr geistreich und unterrichtet, son=
bern als oberstächlich und geziert, wie ein Stuper
und Petitmattre in seinen Nanieren geschildert.
"Wenn Wackerbarth, schreibt ber berühmte
Schulenburg in einem vertraulichen Schreiben an

ben Grafen Werthern, sächsischen Gesandten beim Reichstag in Regensburg d. d. Lager vor Mons 6. October 1709, wenn Wackerbarth weniger Affectation und weniger Feuerwerke im Ropse hätte und nicht in diesen beiden Stücken excelliren wollte, würde er weit kommen. Er ist ein braver Mann, ein guter Freund, aber den Krieg versteht er nicht. Lord Warlborough kann ihn nicht ausstehen, der Prinz Eugen will ihm wohl, in so weit, als man ihn in Wien machen läßt, was man will, dem König sagt er (W.) freilich, er habe den Kaiser in der Tasche."

Er hinterließ von feiner Bemahlin feine Rinber, aboptirte aber vor ihrem Tobe 1719 ihren in erfter Che erzeugten Sohn Joseph Anton Gabaleon, ber fich nun Graf Waderbarth-Salmour nannte, erft im fachfichen Militairbienft ftanb, bann aber megen einer Fugwunde in die Staats = und Bofcarriere überging. Er lebte erft an ben Bofen von Bien, London und Munchen, murbe 1727 Beheimer Rath, 1731 Obrifthofmeister bes Sohnes bes zehnjährigen Rurpringen, Friedrich Chriftian, gulegt mar er unter August bem Starfen Gefandter in Dunchen, Wien und Rom. Nach beffen Tobe murbe er mit Graf Baubiffin Befanbter in Bolen, um bie Babl und Krönung Auguft's III. zu bewirken und ftarb jale Cabineisminifter. 3ch fomme auf ihn bei ber Regierung Rurfurft Friedrich Christian's gurud.

Das Portrait Baderbarth's, des bizarrsten und eitelsten, aber nicht am wenigsten ehrgeizigen und machtlüsternen der Minister August's, giebt Saxt=

Bouvernementshaus erbaut, bas fein Sohn, ber Cabinetsminister, im Jahre 1740 an ben Chevalier de Saxe und diefer 1773 an den Bergog Carl von Curland verkaufte. Won beffen Tochter Maria kaufte es ber Kurfürst Friedrich August vor ihrer Berheira= thing mit bem Prinzen Carl von Carignan 1796und bestimmte es wieber zur Wohnung bes Gouverneurs von Dresben. 1813 und 1814 ward es Lazareth für verwundete Offiziere, endlich 1815 ward es der dirurgischmedizinischen Afademie überwiesen. In bem jest ber Prinzessin August e gehörigen Dorfe Großseblit bei Dresten ließ Baderbarth ebenfalls burch Rnbfel ein großes gethurmtes Schloß und einen großartigen, terraffirten frangofischen Garten im Style von Berfailles anlegen, ber aber nur gur Balfte fertig und im ftebenjährigen Kriege burch bie Preußen vermuftet wurde; Schloß und Garten überließ Wackerbarth an ben Rönig, ber bier, nachft Billnig, feine Commerrefivenz aufschlug. Endlich baute Anöfel noch bie Billa Waderbarthe ,, Rube in ber Gofloenig." Durch eine Schenfung August's befaß Waderbarth auch noch Schloß und Amt Babeltig bei Deigen.

Baderbarth war ein fleiner herr phlegmatischer Complexion, er wird in ben Beitberich-Grabe leutselig, als im hohen aber fei= als fehr geiftreich und unterrichtet, nesweas oberflächlich und geziert, wie ein Stuger bern als Betitmaftre in feinen Manieren geschildert. Hup "Wenn Baderbarth, fchreibt ber berühmte Soulenburg in einem vertraulichen Schreiben an

ben Grafen Werthern, sächsischen Gesandten beim Reichstag in Regensburg d. d. Lager vor Mons 6. October 1709, wenn Wackerbarth weniger Affectation und weniger Feuerwerke im Ropfe hätte und nicht in diesen beiden Stücken excelliren wollte, würde er weit kommen. Er ist ein braver Mann, ein guter Freund, aber den Krieg versteht er nicht. Lord Marlborough kann ihn nicht ausstehen, der Prinz Eugen will ihm wohl, in so weit, als man ihn in Wien machen läßt, was man will, dem König sagt er (W.) freilich, er habe den Kaiser in der Tasche."

Er hinterließ von seiner Gemahlin feine Rinber, aboptirte aber vor ihrem Tode 1719 ihren in erster Che erzeugten Sohn Joseph Anton Gabaleon, ber fich nun Graf Baderbarth=Salmour nannte, erft im fachfischen Militairvienst ftanb, bann aber megen einer Fußwunde in die Staats = und Hofcarriere überging. Er lebte erft an ben Bofen von Bien, London und Dunchen, murbe 1727 Bebeimer Rath, 1731 Obrifthofmeister bes Sohnes bes zehnjährigen Rurpringen, Friedrich Chriftian, zulest mar er unter August bem Starfen Befandter in Munchen, Wien und Rom. Nach beffen Tobe wurde er mit Graf Baubiffin Befanbter in Bolen, um bie Bahl und Krönung August's III. zu bewirken und ftarb jale Cabineisminifter. 3ch fomme auf ihn bei ber Regierung Rurfurft Friedrich Christian's gurud.

Das Portrait Wackerbarth's, des bizarrsten und eitelsten, aber nicht am wenigsten ehrgeizigen und machtlüsternen ber Minister August's, giebt Saxt= hausen aussührlich, wie nachsteht: das Merkwürdigstein feinem Bericht ift, daß wir erfahren, daß er den le Bel bei August machte.

"Wackerbarth étoit un petit homme sans taille, le visage assez commun, sans air ni agrément, étudié et affecté dans toutes ses manières, dans sa façon de parler et d'écrire; grand diseur de pauvretés sous des paroles empoulées prononcées lentement et avec emphase, s'admirant soi même, croyant dire des merveilles; bouffonnant souvent; assez brave de sa personne; petit génie, s'amusant à la bagatelle et en faisant des affaires très importantes; intriguant, s'attachant des petits gens, comme cameriers, valets de chambre, architectes etc.; employant en écrivant dix feuilles à ce qu'un autre auroit dit dans un-quart de seuille et dictant des matinées entières, c'est pourquoi le général Browne, grand railleur l'appelloit "Dictator perpetuus" et en étant constitué par lui, le regagna entièrement en lui disant, qu'il l'égaloit par son grand merite à Jules Cesar. Il avoit une vanité insupportable, parloit très long temps très lentement, sans qu'on put penetrer ce qu'il vouloit dire: il faisoit cela, quand il vouloit paroître, ordinairement il contrefaisoit le taciturne, affectoit un air mystérieux et reveur; il écoutoit en distrait et proseroit quelques monosyllabes pour réponse. Dans son particulier et à sa table, ou il passoit ordinairement 5 heures, il ne disoit que des puerilités et des sadaises, étant alors dans son naturel, dans la pensée,

que les grands hommes se delassoient ainsi de leurs Il affectoit d'être mal habillé: travaux. ensoncé dans une grosse perruque, souvent très lengue, d'ou on voyoit à peine le visage, enpacqueté dans quelques surtout sur les autres habits; il vouloit montrer, que ses occupations ne lui laissoiont pas le temps de s'habiller et que les grands hommes devoient negliger ce soin et se distinguer par là des autres. En venant à la cour, il avoit toujours entre l'habit et la camisole quantité de cahiers pliés pour marquer la quantité des affaires pour le Vortrag, saisoit l'empressé à sortir et à rentrer dans l'antichambre et dans quelque chambre du roi, à appeller quelqu'un de quelque département, principalement du sien, et à le tirer dans quelque coin, ou à une fenêtre, à lui parler à l'oreille d'un air de maître, a le renvoyer quelque part vitement; à appeller quelqu'autre de même, a faire l'impatient d'attendre le retour, à parler mystériousement à quelqu'autre ministre et à resortir de l'antichambre et y rentrer en homme très affairé, quoique le tout rouloit sur un rien et ne se faisoit, que pour le faire paroître ce qu'il vouloit persuader être aux autres, car d'autres en ont souvent ri. en se racontant l'un à l'autre ces pauvretés. Il m'a quelquesois tiré à l'écart avec un air très empressé et m'a dit mystérieusement à l'oreille, de venir diner chez lui, en me circonstanciant pendant un quart d'heure, ou ceux, qui y seroient ou quelqu'autre bagatelle et quitté

brusquement, allant parler à quelqu'autre de même. Quelquesois il se tenoit pendant un quart d'heure tout seul dans un coin, comme plongé dans de profondes méditations, gesticulant fort et tout d'un coup il partit comme un trait, l'antichambre et sortant; et souvent rentra un après, ayant l'air riant et parlant moment gracieusement à ceux, qu'il rencontroit à son Il aimoit le sexe, mais plus passage. vanité, que par goût. Il étoit dangereux ennemi; il étoit fort interessé, mais ne pouvoit pas garder l'argent, le dépensoit sans qu'il parût et sans goût, ni sans s'en faire honneur; il n'avoit rien de solide, son goût étoit bizarre, capricieux et souvent dépendoit de ses subalternes."

"Il étoit pauvre gentilhomme de Mecklenbourg, fut mis page chez Madame royale palatine, qui, en se rétirant en Saxe chez l'électrice, sa soeur, l'y mena avec ses autres domestiques, il y sut élevé avec les autres pages dans les exercises et dansa passablement. Sur la recommendation de son électrice il sut gentilhomme de la cour (Rammerjunfer) et cornet des gardes. Il sit assiduement la cour aux deux princes, auxquels ils servoit souvent de divertissement. Il s'appliqua au dessein et à la fortification et persuada au monde d'être dans les graces des princes, il leur presenta des plans, comme il les avoit fait. Il fut fait gentilhomme de la chambre sous le regne de Jean George IV. et avanca aussi dans les troupes.

L'électeur étant mort et son frère lui ayant succedé, il continua à s'insinuer par ses bouffonades. un peu assemblé d'argent, il sit une campagne avec Flemming comme volontaire en Italie et montra de la bravoure à la bataille de Staffarde; il s'attacha entièrement à Flemming, qui, ayant fort contribué à faire l'électeur roi de Pologne, lui procura le titre de colonel; et quelques années après persecuta tant le Comte de Beichling, premier ministre, que celui ci lui donna une commission à Vienne avec titre d'envoyé. Y étant une fois, on l'y laissa avec les appointements ordinaires, mais sans lui donner beaucoup d'affaires, Beichling n'étant pas content de lui. Connoissant le roi curieux, il chercha des raretés en meubles, tableaux et autres curiosités, et en vanta au roi la beauté par ses longues relations et si souvent, que le roi lui ordonna à la fin, de les acheter pour lui; il les vendit très cher au roi et continuant ce manège, il y gagna assez pour faire figure à Vienne. Beichling étant disgracié, Flemming le protégea hautement, il resta à Vienne et fut fait général-major et quelque temps après lieutenant-général. Le roi avoit à demander encore de grandes sommes de la cour de Vienne de ses campagnes d'Hongrie, on donna commission à Wackerbarth de les solliciter; il sit tant par ses intrigues et profita si bien des besoins, qu'on avoit à Vienne de la cour de Dresden, que peu à peu il les reçut toutes. Mais il acheta tant de

choses pour le roi et si chèrement et il trouva tant de matière d'amphiser ses comptes, que le Watzdorf a plusieurs fois roi n'en a rien eu. attaqué cette matière, mais la bande de Wackerbarth étoit alors si puissante, que la pleine justification est toujours resté suspendue. Lagnas co m'a une fois raconté, que peu après que Wackerbarth étoit devenu lieutenant-général, étant chez le roi dans sa chambre à la fenêtre, Flemming et Wackerbarth passèrent par la cour du chateau, le loi dit à Lagnasco: "tout le monde s'étonnera et j'en ai même honte d'avoir fait ce bouffon lieutenant-général, ne pouvant pas l'employer à ce metier, mais on me n'a pas laissé de repos; et outre cela il m'a coûté tout de grandes sommes, dont il s'est emparé."

"L'empereur Josephe aimant sort la galanterie, Wackerbarth trouva moyen de s'insinuer fort chez lui en entrant dans ces petites intrigues et il sit en même temps pendant ce temps là très bien les affaires du roi, queiqu'en grossissant sort les comptes\*). Il y avoit à Vienne une dame italienne de Balbiani, très belle dans sen temps et ayant infiniment d'esprit; elle avoit eu pour mari un certain gentilhomme da Piémont de Salmour, dont elle avoit eu deux sits et une

<sup>\*),,</sup> il a si souvent sait l'entremetteur pour donner des maltresses au roi", sagte die Coses einmal zu Hart= Hausen.

file; étant veuve et à Turin pendant la guerre, le marggrave Charles de Brandenbourg, jeune prince, s'amouracha d'elle et l'épousa secrètement; l'électeur, son frère s'en plaignant, le duc de Savoye la sit enlever et mettre dans un couvent, le marggrave mourut quelque mois après de maladie et elle étant relachée, se rétira à Milan sous la protection du gouverneur espagnol Castelnaga. Après le départ de ce gouverneur, elle fut à Vienne; elle avoit toujours gardé le nom de marquise de Brandenbourg; l'électeur n'ayant pu venir à bout de le lui faire quitter, lui avoit fait offrir 100,000 éeus, qu'elle avoit resusé. Sa fille étoit parfaitement belle et bien saite au dernier point, mais sons esprit: Wackerbarth se fianca avec la mère et fit un traité avec l'empereur, que cette fille seroit sa maîtresse declarée avec de grands avantages pour elle, pour la mère et Wackerbarth. C'étoit en faveur de cette affaire, que Wackerbarth obtenoit beaucoup de l'empereur. L'empereur ayant mis le traité sur la table pour le signer, et sortant pour un moment, l'imperatrice entra et trouvant ce traité, sort et court chez l'impératrice mère\*), et les deux imperatrices sont tant de bruit que l'impereur, pour les appaiser, exila mère et fille de Vienne, mais leur donna secrètement un asile à Prague. Wackerbarth y sut enveloppé et quitta Vienne aussi par

<sup>\*)</sup> Die fromme Eleonore von Pfalzneuburg.

necessité\*). Il sut à Prague, épouser la mère, en formant un autre projet, de mettre le roi au lieu de l'empereur aux dépens de la Cosel.

"Wackerbarth compta surement d'être à la tête de tout à la cour du roi de Pologne et de gouverner tout, et c'auroit été au dépens de Flemming. Il sut chez le roi, qui étoit au siège de Lille \*\*) et acheva le traité avec le roi; mais la fille mourut de la petite verole dans le temps, que le roi revint en Saxe. C'est ce qui a produit la terrible baine de la Cosel contre Wackerbarth et dépuis la défiance de Flemming contre lui, qui après cela l'a toujours tenu court. Mais il sut tellement faire le chien couchant chez Flemming et tellement ramper et flatter qu'il le regagna en grande partie. Il obtint alors le commandement des troupes saxonnes sur le Rhin, ou il fut le seul, qui vanta sa conduite et après des troupes saxonnes dans les pays bas, mais cela fut de peu de durée. Les alliés souhaitoient sa revocation et les officiers saxons étant fort mécontents et lui faisant bien des fautes, Schulenburg eut le commandement de ces troupes, y sit merveille et y acquit beaucoup d'honneur pour lui et pour les troupes. La guerre du nord continuant, Flem-

\*\*) 1708.

<sup>\*),</sup> L'empereur Josephe étant mort, il sut sort mal à la nouvelle cour de Charles VI. et rappellé entièrement. " Joseph 1. aber war bankbat gewesen: die Wackerbarth's soft Grafentrone datiet vom Jahre 1708.

ming y commanda au commencement les troupes lui même, mais laissa le siège de Stralsund à Wackerbarth, qui y réussit en emportant le retranchement, ce qui facilita la prise de la ville. On négotia si bien à la cour de Vienne, que Wackerbarth y retourna pour la forme avec sa femme, mais comme il étoit très désagreable à cette cour et que les affaires n'alloient pas bien entre ses mains, on le rapella tout à fait et il revint à Dresden, il fut ministre du cabinet, \*) mais Flemming se reserva le Bertrag des affaires militaires tant qu'il vécut."

"Wackerbarth revint avec sa femme à Dresden, prendre le gouvernement de Dresden et de toutes les forteresses de la Saxe, que Flemming lui vendoit pour 40,000 écus avec l'agrément du roi: ce gouvernement valut 10,000 écus au moins par an, le régiment de garde de deux grands bataillons appartenant au gouverneur. Wackerbarth devanca un peu sa femme, qui pour mieux paroftre à Dresden, s'étoit endossée une pauvre fille italienne, qui se disoit très noble et se nommoit Anguiscola: son dessein pouvoit être de remplacer par elle la perte de la fille de Madame Wackerbarth auprès du roi, car l'Anguiscola étoit assez jolie, très bien faite et avoit de l'esprit. Madame Wackerbarth arriva à Dresden 6 ou 7 mois après son époux. Elle s'adressa d'abord à

<sup>°) 1711.</sup> 

Sachfen. VI.

la tresorière,\*) la tresorière s'en défia, la connoissant trop intriguante et la Spiegel, qui avoit eu ses vues sur Wackerbarth et en avoit eu autrefois des promesses très positives, le haïssoit. Les autres dames, comme la Reuss, la Vitzthum, la Hülchen n'eurent presque aucun commerce avec la Wackerbarth, elle n'eut presqu'aucune entrée à la cour et elle ne rechercha que la tresorière, ou elle ne trouva guère de consolation; la tresorière la regarda comme artificieuce, ambitieuse et dangereuse et ainsi se borna avec elle à la politesse et sans entrer en confiance. Je ne trouvois en elle ni ce grand esprit, dont on avoit fait tant de bruit, ni ce fonds d'intrigues, propre à conduire une grande affaire au but: tout se bornoit selon moi chez elle à une intrigue de galanterie et d'en tirer tous les avantages possibles."

"Madame Wackerbarth avoit été belle et avoit encore les restes, mais sa taille n'étoit pas belle, étant petite et grosse; elle avoit beaucoup de monde et de coquet, elle s'exprimoit bien; elle avoit de l'esprit et même de la finesse, mais cela ne passoit pas le médiocre, son histoire en fait foi. Ayant eu l'éducation heureuse, elle avoit épousé Mr. Salmour et étoit devenue bientôt veuve avec trois enfans. Turin est un pays de politesse et de galanterie ou la liberté françoise regne encore, ou on ne trouve que la première

<sup>\*)</sup> Frau von Przebendowska, geborne Flemming.

faible nuance des manières italiennes. Madame de Salmour y étoit: plusieurs princes allemands y vivant à la tête des troupes envoyées au secours du duc de Savoye, celuici tâcha de leur fournir tous les divertissements, il leur fit bonne chère et donna à chacun une belle, qui put l'entretenir agréablement. Le Marggrave Charles de Brandebourg eut Madame de Salmour, qui dès le premier moment le rendit si épris d'elle qu'à en saire conquête. Ce jeune prince étoit sans experience et plein de sa passion; elle le porta par son savoir faire bientôt au sacrement; le prince de Hesse rompit la première tentative, le duc de Savoye voulut rompre ce commerce. Il étoit trop tard: le prince l'épousa secrètement. Le duc de Savoye, pour ne pas désobliger l'Electeur de Brandebourg, frère du prince, sit arracher Madame de Salmour hors du lit du prince, et mettre dans un convent. Le Marggrave, ayant échauffé le sang et le chagrin survenant prit la sièvre chaude et mourût; elle prit le titre de Marggrave de Brandebourg, on la mit en liberté; j'ai vu ses lettres, écrites au Marggrave, qui sont fort tendres et ou il y a de l'esprit, mais toutes sont remplies de demandes réiterées d'argent et de pierreries" etc. etc.

"Madame Wackerbarth ne réussit pas non plus avec l'Anguiscola: le roi ne la regarda presque pas, malgré toutes les peines, que Wackerbarth se donna. Wackerbarth en devint lui même éperduement amoureux et fût bientôt heureux, il ne s'en cacha pas et fit mille folies, Madame parût en être bien aise, quoiqu'en secret elle s'en mordoit les doigts. Elle se chagrina de se voir entièrement desoeuvrée et sans aucun crédit; l'affaire de l'Anguiscola y survint; ses efforts, de cacher ses chagrins la ruinèrent, elle y succomba et mourût.\*) Wackerbarth donna alors essor à sa passion: il fit servir l'Anguiscela en princesse, lui donna quantité de riches habits, prétendant pour elle des distinctions à la cour, qui furent resusées. Cette file devint tout un coup altière et se donna des grands airs, dont tout le monde rioit, car personne ne la regardoit presque, tout un coup elle devint malade et mourût deux jours après. Wackerbarth fit toutes les grimasses d'être inconsolable, car il l'alloit épouser et en faisoit tous les préparatifs: il étoit grand comédien, mais bientôt apuès il donna dans une autre passion encore moindre, que cella-là."

"Wackerbarth n'avoit pas été un an à Dresden qu'il sut has, détesté et méprisé universellement: ses hizarreries, ses extravagances, ses manières interessées et extorsions se suivirent de jour en jour. Il acheta une petite terre à une lieue de Dresden \*\*) pour 26,000 écus, y bâtit une maison, qui coutoit 100,000 écus, y ayant trouvé la plus belle si-

\*\*) Großfedlig bei Pirna.

<sup>\*) 1719,</sup> acht Jahre nach ihrer Ankunft in Dresben.

tuation du monde pour les vues et pour les agrémens et commodités, ayant d'un côté la rivière d'Elbe et un lointain extraordinaire en vue et de l'autre une assez belle pleine. Il mit sa maison au milieu de montagnes sans vue, sit avec des depenses infinies abattre quelques montagnes pour étendre son jardin, sit la maison irrégulaire à angles de travers et encore si peu solide, quoique de pierre de taille, qu'en 5 ou 6 ans de là elle commenceit à s'affaiser et à tomber. Il disoit: qu'il surpassoit Louis XIV. grand roi, lui, qui n'étoit que particulier, en forçant la nature et en faisant d'une affreuse situation une belle et que Sedlitz étoit un Versailles dans son genre; que ce n'étoit pas une science de bâtir selon les regles d'architecture, que chaque architecte en étoit capable, mais qu'inventer et rendre l'irregularité même belle, s'appelloit surpasser la science même. Et quand on lui reprochoit le peu de solidité après que cela commençoit à décheoir, il disoit, qu'ayant eu l'intention de vendre ce chef-d'oeuvre au roi, il avoit voulu mettre le roi en état de rencherir sur lui en jettant tout à terre et à y rébâtir de nouveau seion son goût."

"Il remplissoit le grand jardin tout d'asperges, voulant pourveir tout Dresden de ce legume, et ayant fait et calculé le projet de tirer un terrible révenu de ces asperges par an, il ordonna comme gouverneur, que tout le fumier ne devoit sertir que par la porte ou étoit sa terre et par là force

le monde à lui en laisser la plus grande partie. Il avoit fait un réglement là dessus, préscrivant les heures du soir ou de chariots de fumier devoient sortir des portes, alors ces grandes rues étoient toutes remplies de ces chariots et puanteur terrible. On les appelloit les casolettes de Wackerbarth, il falloit mener la grande partie de ce sumier à Sedlitz pour les asperges, toute plainte étoit inutile. Il fit bâtir des grandes brasseries à Sedlitz, pour pourvoir Dresden de bière, autre projet pour augmenter les revenus. La chambre avoit le monopole du bois, qu'elle saisoit venir de Bohème; il sit aussi de grands contracts de bois en Bohème pour ses brasseries et pour ses brigues et eût avec la chambre des grandes contestations. Ces brigues étoient un autre projet pour les revenus de sa terre. Etant surintendant géneral des bâtimens, il pourvût tout ce que le roi faisoit bâtir de ses tuiles et brigues et pour en débiter davantage, ayant tous les architectes sons ses ordres, il inventoit des necessités de bâtir partout et prosita du goût du roi pour bâtir, en lui persuadant tous les jours de nouveaux bâtimens grands et magnifiques. Il lui mit ces tuiles et brigues fort cher en comptes et bâtissoit de manière qu'en 5 ou 6 ans il falloit recommencer. Sa terre n'avoit aucun droit de pâture sur les champs voisins et n'avoit guères de bois; il acheta un grande bergerie de moutons et brébis et les fit paitre sur tous les champs de la ville de Pirne. Il en eut

un procès, mais quelques plaintes que fissent les villes de Dresden et Pirne, il savoit comme gouverneur tellement les tourmenter par des vexations et leur faire faire tant de dépenses qu'ils n'osèrent pas beaucoup se pousser. Flemming seul le soutenoit et Manteufel, par complaisance pour Flemming étoit son ami, Watzdorf étoit son ennemi declaré. Il avoit accoutumé le roi à ses mauvaises plaisanteries et se conservoit par là."

"Il avoit plus de 40,000 écus par an du roi par la grande quantité de ses charges; et mème en les quittant il conservoit les gages, obtenant cela à force de tourmenter le roi et on disoit qu'il se faisoit encore payer les gages de gentilhomme de chambre et autres, par où il avoit passé. Et par son industrie et extorsions il amassoit encore de grandes sommes. Il étoit Grand Maître d'artillerie, grand intendant des bâtimens; Flemming lui sit donner le titre de général en chet de toutes les troupes; et eût plusieurs autres charges. Il tira des grands droits de toutes; les régimens, l'artillerie, tous les ouvriers sous sa direction étoient obligés de contribuer directement ou indirectement de leurs journées; tout étoit taxé. Toutes ces grandes sommes se dépensoient en dépenses sourdes et en entreprises mal entendues, car il n'avoit ni science, ni goût de rien; et il s'endettoit encore. Il n'avoit ni grand train, ni grand équipage; sa table étoit grande, mais chère médiocre, remplie de marchandise mélée en fait des gastes: ministres, architectes, généraux, valets de chambre, cameriers, sécrétaires et tout pêle mêle; il se soutenoit par ces petits gens et jouoit ses intrigues par eux, c'est pour cela, qu'il les caressoit et les distinguoit."

"Sa vanité alloit jusqu'à allier ses armoires à celles du roi: il fit faire un sceau de gouvernement; il fit y mettre comme le roi les armes de Pologne à la droite, celle de Saxe à gauche et les siennes entre les autres \*). J'en eus une empreinte que je montrois à Flemming en lui disant: "Voila une pièce rare pour le cabinet du roi"; il me l'ôta en disant: "J'y pourvoirai;" le sceau a été supprimée après."

"Le file adoptif de Wackerbarth, le Comte Wackerbarth - Salmour étoit le second fils de Madame Wackerbarth: il arriva encore avant la mort de son père. C'étoit un homme plein de mérite, beau de visage, de très moyenne taille; il bottoit par accident, qu'il avoit reçu à la bataille de Malplaquet étant alors capitaine. Il étoit doux, agréable, avoit des études, étoit avide et appliqué à toutes sortes de sciences; très homét homme, d'un grand jugement agréable dans la conversation; capable des négetiations importantes; poli, égal, écrivant bien; d'un grand fleyme; fort circonspect en tout; enfin un très digne homme.

<sup>\*)</sup> ainsi:  $\overline{\nabla_{\mathbf{v}}}\overline{\mathbf{v}}$ 

Au commencement on n'en fit guères de cas et il participa quelques mois de la haine et du mépris, qu'un portoit à son père adoptif et à sa mère; mais il sût par sa souplesse, son adresse et ses manières nobles et polies peu à peu s'insinuer et se faire estimer, c'est à dire, qu'on l'aimoit, quand on le connoissoit bien. Flemming le goûta d'abord; il gagna avec le temps la tresorière; mais il n'eût guères de commerce avec les autres bandes. me rechercha beaucoup me voyant toujours chez Flemming et chez la tresorière, et nous devinmes bientôt très bons et confidens amis; aimant tous deux la lecture et les sciences, nous avons bien passé d'heures et de matinées ensemble à la recherche des curiosités. Hoym \*, et ce Wackerbarth-Salmour avoient une jalousie personelle et réciproque entre eux et n'ont jamais été amis, quoiqu'extèrieurement ils se faisoient des honnetetés; ils s'évitèrent tant qu'ils purent."

## VII. Graf Friesen, Schwiegersohn des Königs und der Gräfin Cosel.

Ein wirklich geistig bebeutender Mann im Miniflerium August's, eine mirkliche solide Größe unter ben vielen lacirten und plattirten Männern, die Staats-

<sup>\*)</sup> Der jüngere Soym, ben Wackerbarth, ber Bater, Starte und ber Ach entleibte.

männer sein wollten, war der Graf Friesen: auch wurde er der Schwiegersohn des Königs zulest, obscheich es ihm nicht geringe Mühe kostete, nur in die Dienste des Königs zu kommen.

Beinrich Friedrich. Graf von Friesen mar ber Enkel des Beheimenrathsdirectors unter Rurfürst Johann Georg II. und der Sohn des zuerft ben Grafenstand erhobenen faiferlichen 1702 in Beneralfeldmarschalls, der, weil ihn August der Starte nicht leiden fonnte, in faiserliche Dienfte getreten war und der 1706 mabrend des spanischen Erbfolgefriege ftarb. Geine Mutter mar eine Grafin Dobna, die Schwester ber unter bem erften Ronig von Preußen hochberühmten Grafen Alexander und Christoph, der Stifter der noch blühenden Baufer Dobna - Schlobitten und Schlodien. Beboren 1681 trat Graf Beinrich Friesen in die Dienste Zaar Peters von Rugland mahrend bes norbischen Rriegs, focht mit bei Bultawa und am Pruth: und es ge= lang ihm endlich als Obrift in August's Dienste einzutreten. Sier focht er in Bommern mit und half zur Bezwingung ber Conföderirten in Polen, wobei er bei Belegenheit ber Eintreibung von rudftanbiger Contribution in der Woiwodschaft Sendomir mit dem Sobne Des Caftellans Leszeinsti in fo schlimme Banbel gerieth, bag er ihn, ale er ihn gefangen genommen, am hellen Tage auf bem Markte zu Gendomir aufknupfen ließ, was die Polen im Anfang zur bochften Buth reizte, er kam aber mit einer Befriedigung ber Wittwe bes Caftellans durch. 1719 marb Graf

Friesen, als Bigthum Oberfammerherr murbe, Dberfalfenier und 1725 vermählte er fich mit ber Tochter ber Gräfin Cofel, die ihm bie Berrschaft Ronigsbrud zubrachte, aber icon 1728 farb. 1726 flieg er barauf nach Bisthums Tobe Dberkammerherrn, Bebeimen Cabineteminifter General. Nach August's Tode bestätigte ihn sein Sohn in allen feinen Burben, ftatt ber Oberkammerherrncharge, bie Brühl erhielt, übernahm Friefen das Gouvernement von Dresben. Wegen Rranflichfeit und mahricheinlich auch um Brubl aus bem Wege zu geben, begab er fich 1739 ins fubliche Frankreich nach Monipellier, auf ber Rudreise nach Sachsen ftarb er in ber Nahe von Nach dem Zobe ber Gräfin Cosel hatte er fich nicht wieder vermählt - bas gräfliche Geschlecht Friesen ift mit seinem Sohn August Beinrich wieder erloschen. Dieser war französischer Maréchal de camp, lebte in Baris, ber bekannte Baron Grimm war, ebe er in ben Dienft bes Bergogs von Dr-Teans überging, fein Secretair: er ftarb 1755 gu Die Standesherrichaft Runigsbrud fiel feinem Baron Johann Friedrich Ernft Better dem Friesen auf Rotha zu, ber sie an ben preußischen Dberhofmarfchall, erften Grafen Rebern verfaufte. Won deffen Sohn kam sie 1795 an die westphälschen Grafen Dinnfter um 1803 an vie Familie & o henthal.

Saxihausen war der Busenfreund Friesen's und hat ihn mit nachstehender Charafteristif verewigt:

"Le Comte Friesen étoit très petit, mais la taille bien prise, très maigre, le visage long, le

nez aquilin, l'air noble et tout à fait de qualité, la mine froide et sière, l'abord aisé et les paroles jolies et gracieuses envers les uns, sières, dédaigneuses et pleines de sel envers les autres. Incapable de plier, il alloit jusqu'à insulter ceux de la plus haute volée, qui s'arrogoient de l'abaisser, mais ayant l'esprit present, il le faisoit d'une manière fine, sans qu'ils puissent s'en formaliser, en leur decochant quelque repartie méprisante et Il avoit bien étudié et bien lu les hautaine. auteurs grecs et latins, dont il possedoit bien la langue; il appliquoit sa lecture très à propos et non en savant ou pédant, mais noblement et sans qu'on pût remarquer, d'où il l'avoit. II a été en négociations à son honneur; il étoit homme de cour, homme de guerre et homme d'affaires, mais la guerre prédominoit dans son génie. Il avoit un jugement exquis et s'exprimoit à merveilles, il étoit laconique, ses reslexions étoient solides, il avoit la conception aisée et attrappoit d'abord le point principal de la question; il étoit fin et dévinoit bientôt où on butoit et sans sembler y toucher il tiroit les vers du nez et deroutoit les autres par des tours, qu'il savoit donner à ce qu'il disoit. Il racontoit bien et agréablement et quand il vouloit, charmoit la compagnie. Il avoit les sentiments très relevés et étoit très honnêthomme, ami cordial et chaud, fin courtisan sans basaesses; il aimeit le vrai; le meilleur ceeur du monde. Il n'aveit ni faste, ni orgueil, quoique sa

mine paroissoit telle. Il étoit souvent taciturne et plongé dans les méditations et aimoit alors la solitude, mais il avoit dans ce temps la compagnie d'un ami à coeur, avec lequel il pouvoit parler à coeur ouvert, étant inaccessible aux autres. étoit très discret et d'un secret à toute épreuve. Il étoit généreux et bien saisant, fort désinteressé; il vivoit fort honorablement et dépensoit beaucoup, mais sa maison n'étoit guères reglée; sa bonté envers les officiers étoit trop indulgente, il se fioit en eux, n'étoit guères exact à revoir aux comptes ou plutôt ne les examinoit presque pas et leur connivoit tout: c'est par là qu'il dépensoit beaucoup et souvent n'étoit pas trop bien servi. Il avoit une adresse particulière à se pousser, sans jamais s'abaisser aux manières à la mode. Il étoit bon ami, doux et familier avec ses amis, les servant avec zèle, mais fier envers les hautbuppés et même avec les supérieurs, quand il vouloient se donner des airs, ou son esprit présent, ses ripostes ironiques et son air altier étoit original: il les surprenoit alors de sorte, que, n'y étant pas préparés, ils ne savoient que répondre et il jouissoit de sa victoire à son aise en les quittant dans ses embarras. Il avoit beaucoup de siegme et étoit sort brave. Il s'etoit formé un système de l'art de la guerre des Romains ou il réduissoit cette science de notre temps."

"Son père et le mien avoient été amis de

coeur et unis étroitèment; nous étions dans notre jeunesse en même temps à Utrecht pendant une année ou nous liames une amitié très forte qui a duré pendant toute notre vie, sans s'être jamais Mon père lui fit quitter avec honneur le service de Saxe ou il s'étoit brouillé avec Schoning, en lui faisant avoir une courte ambassade au roi Guillaume d'Angleterre de l'electeur, qui le haïssoit. Comme c'étoit un homme de grand mérite, le roi d'Angleterre fit si bien que l'empereur le fit feldmaréchal-lieutenant. Je le trouvois encore en Angleterre et revins avec lui en Hollande. Je retrouvois son fils à la Haye dans la maison de son père, qui me traitoit de fils aussi. Je ne l'ai revu qu'après mes voyages en France et en Italie, lorsque étant retourné il vint avec les troupes d'Hollande comme cornet dans les carabiniers d'Albemarle à la petite campagne de Holstein, ou je le produisis à la cour de Celle et d'Hannovre. Il s'y distingua dans de petites Il quitta le service hollandois après la actions. mort de son père, qui s'étoit fort signalé par la belle désense de Landau et se mit au service du Czar Pierre I. comme général-major. Le Czar le goûta fort et l'employa en plusieurs occasions, dont il s'acquitta avec beaucoup de succès. Czar le mena même avec soi dans ses voyages, consultant avec lui; mais le prince Menzikoff, favori du Czar, tâchant de lui faire épouser sa soeur, il ne voulut pas acheter sa fortune si cher,

et quittant le service moscovite, revint en Saxe, sa patrie, ou nous nous revimes avec joie quand j'avois delivré les Beichling \*). Le roi avoit encore la haine contre son père dans le coeur et ainsi il ne put pas réussir alors dans son bût d'être reçu en service malgré le grand appui de tous les ministres et la grande influence de ses tantes \*\*) dans les affaires. Il trouve d'ailleurs ses affaires fort délabrées par les grandes dépenses de son père, dans la maison duquel il n'y avoit aucun ordre, mais une magnificence extraordinaire et une très grande quantité de domestiques et d'officiers, dont chacun ordonnoit et dépensoit aux dépens du maître tant qu'il vouloit. Il trouvoit donc des dettes considerables, qui lui tombèrent toutes à la fois sur le corps et il n'avoit pas de quoi payer. L'argent de Putzkau que son père avoit vendu au mien, étoit dépensé et sa seigneurie de Schönseld, qui portoit 6000 écus par an, etoit fideicommis. Les tantes le tirèrent en quelque façon d'affaires: elles appaisèrent beaucoup les créditeurs, en garantissant par ci, par là. Comte de Friesen vendit les belles vaiselles. ja grande et belle bibliotheque, que son grand père et autres encêtres avoient amassé dépuis tant de temps et abandonna ses revenus en Saxe pour quelques années. Pour lui même, il s'exila

<sup>\*) 1709.</sup> 

<sup>\*\*)</sup> Die Grafin Reuß und ihre Schwestern.

et passa en Prusse, se retirant chez ses oncles; frères de sa mère, les Comtes de Dohna, chez lesquels il resta près de trois ans, sans qu'on apprit la moindre chose de lui."

"Il revint en Saxe après ce temps là, il fut quelque temps sans rien espérer, queique tous s'employèrent pour lui. Flemming fit en serte qu'il fut envoyé en Danemark, ou il resta environ trois mois. La guerre contre les confédérés en Pologne commençant, on l'y fit aller. Il se brouilla avec Flemming: Friesen avoit une fine, mais sensible satyre, Flemming donna souvent lieu à sa satyre; Flemming voulut un attachement servil pour lui, Friesen en était incapable, les voilà bientôt mécontents l'un de l'autre."

"Friesen sût ensin goûté du roi, il sut bientôt en étroite amitié avec Lagnas co et autres qui étoient toujours avec le roi; il vint en Sane, quand la Cosel étoit déja à Pillnitz après sa disgrace \*), il sût chez elle à Pillnitz, j'y vins, nous y sûmes agréablement trois jours avec Lagnas co. Friesen demanda à la Cosel de lui prêter grandé somme d'argent, elle le resusa, cela causa netre retour, Friesen ne lui a jamais causé du chagrin après, mais plutôt l'a servi."

"Friesen étant de retour en Pologne, acquit beauceup d'amis parmi les grands; le roi le goûta de plus en plus; bien loin, de faire le courtisan

<sup>\*) 1714.</sup> 

et flatteur, il gagna chemin en marquant tous ses pas de dignité. La négotiation des amours du roi avec la Dönhoff étant en train, Friesen faisoit l'amour à la Staroste de Meva, soeur de la Dönhoff. Le roi fit un pari avec lui, qui jouiroit d'eux deux le premier, avec condition d'un prompt aveu: Friesen gagna, le voilà continuellement de tous les plaisirs. L'envoyé de France, Mr. de Besenval étoit son rival, ils furent rivaux paisibles et grands amis."

"Le roi venant en Saxe, Fries en me fit d'abord faire amitié avec son amie: c'étoit une dame de beaucoup d'esprit, elle n'étoit guères belle, mais agréable, un esprit aisé, bon, beaucoup d'enjouement, le meilleur coeur du monde; amie chaude et le meilleur naturel du monde. Sa mère douairière Bielinska étoit avec elle: c'étoit la meilleure femme du monde, amie, aimant à servir et bienfaisante, fort coquette et aimant à être bien servie; elle avoit de l'esprit et étoit sans dissimulation, parlant net, ce qu'elle avoit sur le coeur, au roi, comme à un autre. La staroste vouloit changer la liaison en mariage: Friesen n'en avoit point d'envie, la liaison se rompit et l'envoyé de France Besenval l'épousa etc. Mère et tille me voulurent établir de même chez la Donhoff, mais je m'y sentis de l'antipathie tant pour son caractère que parceque j'en entendois que .....\*). Je n'y ai été le moins

<sup>\*)</sup> Das Manuscript zeigt, daß harthaufen unterlaffen hat, seinen Sat zu beendigen.

que je pouvois et me suis conduit sur le pied de politesse."

"Friesen st bientet une autre conquète: c'étoit la Grande Générale de Litthuanie\*). Elle strate avec lui une course de poste à cheval de Varsovie à Danzig et de Danzig à Dresden. Elle étoit intime avec la Dönhoff et par la suivoit la cour. Son mari Potzky l'aimoit beaucoup, mais étant vieux se rendit justice et la laissa voyager à son aise et lui fournissoit l'argent nécessaire. Friesen ne sût pas quinze jours à Dresden, qu'il me procura l'amitié de son amie: c'étoit une petite personne aimable, sort jeune, l'esprit doux et très sin, qui n'avoit guères eu d'éducation, mais se faisoit à merveille et en peu de temps, étant en si bonne école."

La guerre de conféderation commençant, Friesen sut obligé d'aller en Pologne: Flemming lui doma un très petit corps de cavallerie et une très grande province à garder, ou il y avoit de grands magasins et de grands corps d'ennemis. Friesen établit une grande discipline parmi ses gens d'un côté selon ses maximes, et leur est très sévère, quand ils pechent contre ses ordres; et de l'autre gagne leur amitié par son assabilité et par ses soins pour leur subsistance, il cherche à leur saire tout le bien, qui dépend de lui, il s'attire les officiers par ses manières obligeantes, leur donne sa table et les instruit par ses ordres et

<sup>\*)</sup> Posty.

ses discours. Il pique tous d'honneur d'acquérir de la reputation et de l'avancement, en faisant leur devoir; il leur sert d'exemple, en mettant lui même la main à l'oeuvre et en souffrant le premier dans la disette et en communiquant dans l'abondance, après avoir mis à côté ce qui pouvoit regarder pour l'avenir, les assurant que c'est pour eux tous. Il leur distribue à officiers et soldats le butio, en s'oubliant soi même. Tout son soin est de cacher la petitesse de sa troupe: il trouve le secret d'en faire paroître un nombre plus grand dans l'extérieur, en envoyant la plus grande partie faire anjourd'hui une course ici et demain la, et se tenant fortifié chez lui avec le peu, qui lui reste. Il ne donne entrée chez lui à aucun inconnu, crainte d'être trahi par des espions. Et par ces manoeuvres il ne conserve pas seulement ce qui lui est confié, mais enlève-encore à l'ennemi ce qu'il avoit amassé par des entreprises soudaines et bien conduites; et tout cela, étant entouré par des ennemis, qui étoient douze contre un, dans une province éloignée, sans pouvoir espérer du secours et sans avoir aucune communication avec les siens; il se fait craindre, parcequ'on lui croit un gros corps et que ses expeditions sont heureuses."

"Il arrive, que, faisant paitre des chevaux dans une grande prairie, un castellan voisin") lui en fait enlever quelques uns pendant la nuit; il

<sup>\*).</sup> Lescinsky.

envoye les redemander, traitant cela de vol, vu, qu'il épargnoit les biens de ce castellan et menaçant de le traiter en voleur, s'il y revient; ou le resuse, il tend des panneaux sinement et y attrape le castellan avec quelques uns de ses gens: il les sait pendre sur l'heure sans ceremonie, personne n'ose plus approcher. Il soutient ainsi son poste jusqu'à la paix."

"Le Castellan étoit de grande samille, on crie aux négociations de paix sur cela comme sur une insulte faite à toute la nation; cela accroche le tout, le roi est obligé de promettre justice. La paix se fait, il est rappellé et revient, rammenant sa troupe sauf et saine; il vient à Varsovie se mettre en arrêt, les procedures se font, Flemming lui fait dire de le tirer d'affaires, s'il veut recourir à lui; il lui repond, qu'étant fondé en justice, il ne lui en veut avoir aucune obligation. Il dresse lui même son apologie en latin, en réprésentant, que par les loix de la guerre et dans la situation, ou il étoit, il ne pouvoit faire autrement. Il éprouve la grandeur d'ame des grands de Pologne et l'effet de l'estime, ou il s'étoit mis parmi eux: ce sont les Polonnois eux mêmes, qui l'absoudent pleinement et il reparoit à la cour avec plus de lustre qu'auparavant. "

"Revenu en Saxe avec le roi, et Vitzthum quittant la fauconnerie pour être grand chambellan, Friesen, ne voulant plus être sous le commandement de Flemming, quitte la guerre et est fait grand fauconnier. Restant alors à Dresden

nous renouvellons notre amitié et nous nous jurons une union éternelle etc."

## VIII. General Graf Sagnasco.

Nächst diesen bisher genannten beutschen Ministern hatte August auch ein paar Italiener zu Cabinets= ministern, den Grafen Lagnasco und den Marquis von Fleury. Beide waren Savoharden: jenen versträngte schon Flemming, diesen Brühl.

Peter Robert Taparel, Comte de Lagnasco mar, wie Friesen, General, Staatsmann und Diplomat und hofmann in einer Person. Er war eine Art Favorit des Königs, dem er bei seinen Luftbarkeiten Gesellschaft leiftete. Als General treffen wir ihn schon 1703 in fachfischem Dienft, ale er ben Großfangler Beichlingen in Thorn arretirte. 1704 ging er als Gesander nach Rom. Später ward er Capitain = Lieutenant ber von dem König felbst commandirten Cavaliergarde und Titular - Cabinetsminifter. gleitete ben Ronig 1708 auf ben frangofischen Feldzug in Flandern, wo er mehrere Jahre als Armeeminister zur Leitung ber politischen Angelegenheiten blieb, bis ber Rrieg 1713 burch ben Frieden von Utrecht geenbigt wurde, auf bem Lagnasco mit bem Grafen Werthern als zweiter Gesandter Polen = Sachsens Auch später noch ward er zu einer Reihe von biplomatischen Aufträgen in Rom, im Baag und 1718 in Wien, um bie Beirath bes Rurpringen mit ber faiferlichen Pringeffin zu betreiben, verwendet. Dier in Wien vermählte er fich 1721 mit einer flu-

gen und gelehrten Dame Josephe, verwittweten Grafin Thun, einer ber brei reichen Erbtochter bes 1713 verftorbenen faiserlichen Oberftfammerere Grafen Carl Ernft Baldftein, ber felbft die Erbtochter ber alten Grafen Lofenftein geheirethet hatte. Die Grafin Thun war Lagnasco's zweite Frau, Die enfe, sine Tochter best hollandischen Generals Grafen Ropelles, die im ganzen Haag geehrt war und bedeutende Guter befaß, war jung und ohne Rinder gestorben und hatte ihn zum Universalerben eingesett. Gräfin Lagnasco - Thun geborte **Dans** Der neben ben Bausern der Grafin Reug und ber Arongroßschapmeisterin Przebenbowsta, gebownen Flemming, zu dem von den Fremben besuchtoften in Dretben, weil man hier immer Gesellschaft traf. na f.co war zulest Gefandter in Wien; auf einer Reife von Wien nach Bolen ftarb er 1732. Das Geschlecht per Grafen Lagnasco blühte noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Sardinien, wo einer als hofjägermeifter fungirte.

Lagnasco hat lange irrthümlich für den Berfasser des Wolframsborf'schen Portrait de la cour de Pologne gegolten. Dieses äußert sich so über ihn: "Er ist ein guter Edelmann, aber arm; ein andgezeichneter Mitair ist er nicht, aber ein Mann, wit dem man sich verständigen kann und der nicht allzu gesährlich ist. Es sehlt ihm nicht an Geist und er hat die Welt gesehen. Er ist sein, wie es seine Landsleute, die Italiener, gewöhnlich sind. Der Konig erweist ihm die Ehre, ihm in vielen Sachen Zu-

trauen zu schenken und er bient ihm um fo treuer, je mehr die andern ihn darum beneiden, bag er bei bem Rönige in Bunft feht. Richts vermag ihn gut Untreue zu verleiben, weber Bermanbtichaft, noch Gefellschaft, noch Eigenwut; im Gegentheil, er weiß, bag er nur von ber Gnabe des Königs abhängt, und bag bas Land, in bem er jest lebt, fich burchaus nicht für bie Fremben eignet, fie mogen fich nehmen, wie fie wollen." Hebereinftimmend mit biefem Urtheil außert fich Sou= lenburg in einem vertraulichen Schreiben an ben Grafen Werthern aus bem Lager vor Mons um 6. Ofreber 1709: "Lagnafco ift im Geheimniß und Bertrauen bes Ronigs und wird ihm ftets unter ber Sand die geheimsten Dinge mittheilen und ihn von ben Schritten ber anbern Minifter untertichten. haben sich vaher wohl vorzusehen, daß sie nicht Botliebe für ein ober bas andere Land verrathen. mafco befist übrigens Beift und durchbringenben Betfand; er faßt leicht und ift fehr unternehmenb. versteht zu leben und ift baber aberall ungemein beliebt, verwandt und Freund mit allen ben Biementefern und andern Ralienern, bie ben Lord Marlbarough teinen Schritt verlaffen und beshalb erfährt er auf biefem Wege vieles. Er läßt ziemlich viel aufgeben, bat nie ober felten einen Pfennig Gelv; er ift hier mit einigen wenigen Pferden und hat von einer Seite mohr als 20,000 Thaler gewonnen, während er auf einigen andern Seiten mehr nod Der Lord fagte mir einmal: "Ihre beiben Minifter (Lagnafco und Waderbarth) wiffen nicht,

was sie wollen, noch kennen sie bas Interesse ihres-

Die Memoiren Harthausen's geben folgendes. Portrait Lagnasco's: in diesem Portrait wird besonders die Finesse herausgehoben, mit der Flemming. ihn, weil er ein Habitué des Königs war, aus dessen Umgebung zu entfernen wußte.

"Lagnasco n'étoit pas grand genie mais homme de bon sens, grand, biensait et très revenant de visage, bon vivant. Il étoit franc pour un savoyard, amusant et avoit des saillies naïves qu'il proferoit avec esprit et avec des expressions propres, il étoit nonchalant, sans souci et fort dépensier; il étoit très débauché pour le sexe et aimoit la bonne chère, assez sincère, bon ami, mais inutile, parcequ'il n'aimoit pas à se donner de la peine. Le roi l'aimoit et il étoit une espèce de favori, étant agréable et fait pour les parties de table et des petites débauches de vin, il y charmoit le roi et y étoit aussi dangereux à ceux, qu'il n'aimoit pas, en decochant adroitement un coup de langue à propos, qui faisoit toujours alors son effet sur le roi et eut ordinairement des suites, qu'il servoit ses amis et par hazard il s'en souvenoit. Il avoit été au prince Èugène comme capitaine; étant revenu au roi, il l'avoit bientôt élevé. Etant bien avec le Statthalter, Beichling pendant son ministère étoit contre lui; il avoit fort contribué à sa chûte et l'avoit conduit au Königstein l'ayant demandé en

grace, étant alors général-major. Il étoit bien de temps en temps avec Flemming, indifferent avec Pflug, se tenant plus avec le Statthalter. Il sut bien avec la Cosel, qui le souffroit aux soupers du roi pil étoit alors général de cavalerie et commandoit les chevaliers guardes sous le roi, ce qui l'at!acha à la personne du roi. Sa première femme étoit Comtesse de Noyelles très riche: il vecut très bien avec elle et lui avoit dépensé tout son bien, quand elle mourut sans Il fut ministre du cabinet titulaire et second plenipotentiaire de Saxe à la paix d'Utrecht. Je l'avois un peu repatrié avec Beichling après que celuici sut remis en liberté et Beiching lui fit par moi inspirer la pensée de se faire ministre, ce que le roi lui accorda aussitôt. Lagnasco m'eut de l'obligation de lui avoir fait naître cette pensée, la Cosel y contribua beaucoup et le Statthalter aussi, qui par là placoit à Utrecht un homme à côté du Comte de Werther, premier plenipotentiaire, que le cabinet avoit sait nommer au roi. Ce premier plenipotentiaire étoit un homme savant, ayant toujours été employé aux affaires et propre à ce poste au lieu que Lagnas co n'y entendoit rien et relevoit l'ambassade uniquement par la table, son train et sa helle manière de vivre en homme du grand monde; le troisième plénipotentiaire étoit.....\*) propre à partager le tra-

<sup>\*)</sup> Der jungere Bofe. S. unten.

voil avec le premier. Le cabinet sut mécontent et du titre de Lagnasco et de le voir dans les affaires, n'y voulant pas avoir une personne, qui sut des plaisirs et parties du roi, capable de leur nuire et bien avec le Statthelter. P sug étant mort bientôt après \*) et Flemming étant premier ministre imagina un autre moyen pour tirer Lagnasco des affaires et de la considence du roi, en l'y plongeant, trait aussi sin que caché de l'adresse de Flemming."

"Il connoissoit l'humeur inconstante du roi: le roi s'accontumoit aux gens qui lui revenoient et vouloit toujours les avoir autour de lui, on étoit alors favori et en état de bien saire de choses. Mais il s'en desaccoutumoit aussi très aisément, dès qu'il les perdoit de vue, de sorte, que quand il revoyoit son plus grand favori après trois ans d'absence il ne le reconnoissoit presque plus et fut tout froid envers lui, il falloit alors recommencer à nouveaux frais. Flemming après la paix d'Utrecht laissa Lagnasco en Hollande comme ambassadeur et lui fournissoit de l'argent; alors il dépendoit de lui et des ordres du cabinet. Le cabinet lui envoyoit les ordres, comme il lui plaisoit et l'empechoit bien de saire quelquechose de considerable et Lagnasco en étoit très content, se défiant de soi même et satisfait d'avoir de l'argent à pouvoir taire figure; il y avoit outre

<sup>\*) 1712.</sup> 

cela Gersdorf envoyé de Hollande. Flemming, après avoir laissé Lagnasco en Hollande une année, le fit rappeller, il trouve revenu le rof tout étranger avec lui, il lui fahoit 5 ou 6 mois pour se remettre dans la première seveur et considence. Quand Flemming commenca à le redouter, il excita la necessité d'envoyer une ambassade à Rome et proposa Lagnasco comme le seul propre. Et comme Lagnasco n'avoit jamais de l'argent il lui fit liberalement compter de grandes sommes avant que de partir, par ou il lui sit accepter l'ambassade. L'ayant éloigné et sachant qu'il avoit dépensé son argent et contracté des dettes à Rome, il l'y laissoit dans la disette une couple d'années, alors on payoit les dettes et en le fit revenir. Il lui falloit quelques mois pour se remettre dans son train. Il n'y fut pas plutôt qu'on le tenta par une nouvelle somme. Il a eu de cette sorte trois ambassades de Rome."

"Le Statthalter étant mort") et ne pouvant tout seul former de parti, Lagnasco ne tenta plus de se mêler d'affaires et chercha à rester à Dresden. Il épousa une riche comtesse veuve de Bohème, née Wallenstein, très riche. Elle étoit petite et bossue, mais une femme d'un mérite eminent, de l'esprit infiniment, le meilleur coeur du monde, fine et plein de jugement, douce, amusante, agréable en compagnie et aimée gene-

<sup>\*) 1716.</sup> 

ralement. Lagnasco devenant vieux quitta ses débauches de semmes et vecut bien avec elle. Flemming, n'en craignant plus rien, le laissa en repos jusqu'à ce qu'il mourut. Il sut presque disgracié avant sa mort ou au moins tout negligé par le roi, parceque Madame Lagnasco s'étoit trop attachée à la princesse électorale."\*)

Der zweite Italiener, der Cabinetsminister bei August war, mar François Vicardel Marquis de Fleury et de Beaufort. Fleury sungirte als sardinischer Gesandter in Wien und trat dann, nachdem Wackerbarth rappellirt worden war, als sächsischer Gesandter hier ein. Dann ward er Cabienetsminister und übernahm nach Flemming's Tode das Departement des Aeußeren, zog sich aber bald, durch Brühl weggedrängt, mit einer ansehnlichen Pensson auf seine Güter in Savoyen zurück.

## X. Graf Manteuffel.

Einer der gebildetsten unter den Ministern August's war der als Freund Friedrich's des Großen berühmt gewordene Ernst Christoph von Manteuffel. Er wurde ebenfalls durch Brühl
gestürzt.

Er war geboren 1676 und ftammte aus einem alten pommerschen Geschlechte, sein Bater war preu-

<sup>\*)</sup> Josephine, Gemahlin August's III.

Bifder Lanbrath im Fürftenthum Camin und beerbte 1689 die mit dem wurtembergischen Oberhofmarschall und Geheimen Raths - Director Chriftoph Dan teuffel ausgestorbene Krückenbergische Linie dieser Familie. Seine Mutter mar eine Bonin. Manteuffel ftubirte in Leipzig, feste feine Studien beim Reiche= tammergericht in Weglar fort, machte die gewöhnliche Cavaliertour burch Holland und Frankreich und trat bann zuerft 1699 als Rammerjunter am Berliner Dofe ein. Er verließ benfelben aber icon 1701 und ging nach Sachsen zu seinem Freund Ponidau, weil er horte, daß man ihn wegen einiger Spottverfe auf die Gräfin Wartenberg, die königliche Favoritin, verhaften wolle. Er nabm, burch feinen Landsmann Flemming empfohlen, eine Unstellung 1704 als Legationerath in Dreeden, er ging ale folder an ben banischen Sof nach Copenhagen. als August den Thron von Polen wieder bestieg, mard er zurudberufen, um bei ben biplomatischen Unterhandlungen die Feder zu führen, ging bann nochmals als Gesandter nach Copenhagen, eine Beit lang nach Benedig und feit 1711 als Gefandter nach Berlin, wo er als geheimer Beliebter ber ichonen Frau von Blaspiel, ber Frau des Rriegsministers, welche Oberhofmeisterin ber Königin mar, einen großen Stand am hofe erhielt. Nach Pflug's Tobe 1712 berief ihn ber König aus Berlin nach Warschau als Referendar an Ponicau's Stelle und erhob ihn bald barauf 1716 zum Cabinetsminifter. 1719 wurde er burch Raiser Carl VI. in ben Reichsgrafenftanb er-

boben. 3m Cabinet birigirte er bie auswärtigen Angelegenheiten und zwar nach Flemming's Tobe 1728 und nach Fleury's Buruckiehung allein, zugleich wer er Director der Bibliothek und aller Cabinete. genoß, wie er felbst an ben frangofischen Prediger Formen in Berlin versichert hat, eine jahrliche Revenue von 80,000 Thalern mabrend feines Minifteriums, er mar Sturoft von Nowodmor, Berr auf Rerftin. Rrudenberg, Ganbelin, Rruhne in Bommern und auf Clamidau, Gumin und Garbewit in Schlefien. ihn wußte Bruhl zu eliminiren. Graf Sohm, ber aus Frankreich damals 1729 rappellirt wurde, marb Premier. 1730 zog, Manteuffel fich mit einer Benfion von 12,000 Thalern zurud. Er verließ Dresben mit 80.000 Thalern Schulden und wohnte bis 1733 auf seinen Gütern in Pommern, wo er sich nach einem Landsite "Junker von Kummerfrei" titulirte. rich Bilhelm I. besuchte ihn hier und es gefiel ihm so wohl, daß er zwei Tage verweilte. bis 1740 lebte Manteuffel in Berlin, wo er wieber im größten Style Baus hielt, in der Brüberftraße bas Sotel Montgobert, das nachher ber Freimaurerloge gehörte, miethete, zwanzig Pferbe im Stalle und ftets offene Tafel hatte. Er gerieth auch in Berlin wieber in große Schuldenverlegenheiten. Er murbe bier fachfifcher Seits noch zu ben Negotiationen gebraucht, Die bem Wiener Frieden vorausgingen, welcher August III. ben poinischen Thron ficherte. Für bas öfterreichische Intereffe in Berlin zahlte ihm ber Wiener Gof nach, ben von Förster bekannt gemachten Rechnungen

Sedenborf's über geheime Ausgaben eine Benfion von 6000 Gulben. Seckendorf schriefe 13. Mai 1732 an Eugen von Savoyen: "Sogleich erhalte vom Manteufel ein Schreiben, barin er melbet, bag er einen geheimen Gecretair in Dresten gemonnen, welcher ihm verfprochen, alle Bebeimniffe, fo er erfahren fann, zu überschicken, bagegen er ibm monatlich sechzig Gulben versprochen." Manteuffel war ein Lebemann von immer frober Laune als Miniker und Privatmann, ein schöner Mann von ansehnlicher Beftalt, feinen und großen Manieren, ber auf eine febr murbige Weise zu reprasentiren verftanb. Er war noch im sechzigsten Jahre einer ber schönsten Manner feiner Beit. Er war zugleich ein gelehrter Berr, ein Freund des Philosophen Wolf in Salle und des Propfles Reinbed in Berlin und namentlich Friebrichs bes Großen, mit bem er, als er in Rheinsberg, wo berfelbe feinen Sof als Rronpring hatte, lebte, fleißig correspondirte: er wurde Friedrich's Behrer in der Staatsfunft. 1736 ftiftete Manteuffel in Berlin die Gesellschaft der Wahrheitsfreunde, die fich bie Anerkennung ber Philosophen Leibnig und besonbers Bolf angelegen fein ließ. 1740 aber, als Friedrich zur Regierung gelangte und ber schlesische Rrieg ausbrach, mußte er Berlin verlaffen, man hatte dem Kronprinzen, um ihn im Voraus davon abzubringen, wenn er Ronig werbe, Manteuffeln einen Ministerposten zu geben, zugetragen, daß Manteuffel fich geaußert habe, fein Mentor zu fein, und bag er fich feiner Correspondenz mit ihm berühme: es war

Ī

barauf eine Erfaltung eingetreten. Manteuffel erhielt burch Graf Pobewils die Bedeutung, bag es fich unter ben gegenwärtigen Umftanben nicht weiter für ibn paffe, in Berlin zu wohnen. Bahricheinlich traute Friedrich dem in feinen Finangen brouillirten Grafen nicht, daß er im Stande fei, fich vom Wiener Gofe unbeftochen zu erhalten. Manteuffel zog nun nach Leipzig, in beffen Nabe feine Frau bas Rittergut Lauer Sein Baus, ber Rurpring vor bem Betersthore, war in Leipzig allen Gelehrten geöffnet, er feierte bier 1743 bas funfzigjährige Jubilaum seiner Inscription unter die Leipziger Studenten und bewirthete hier unter andern auch seinen werthen Freund Wolf in ber Oftermeffe 1744. Manteuffel mar Mitglied ber Afabemien ber Wiffenschaften zu Berlin und zu London. Er ftarb breiundfiebenzigjährig 1749 und ift auf feinem Rittergute zu Gautsch bei Leipzig begraben. Da er von zwei Gemahlinnen, die er gehabt hatte, nur vier Tochter und feine Cohne hinterließ, erlosch sein Geschlecht Die erfte Gemahlin, eine Baroneffe mit ihm. Chwalkowsky, verlor er schon im ersten Jahre ber Che 1713. Die zweite Gemablin murde in bemfelben Jahre 1713 eine Baronesse Bludowsti aus Schlefien, Wittme Shlvius Erdmann's Baron Trach, Landesalteften ber Fürftenthumer Oppeln und Ratibor, mit bem fie nur febr furge Beit vermählt gewesen und von ihm geschieden worden war: Arach starb bald barauf 1710. Manteuffel's Correspondenz mit Wolf und andern Gelehrten in drei Banden aus den Jahren 1738 — 1749 befindet fich noch auf ber Universitätsbibliothet in Leipzig.

Haxthausen giebt von dem Grafen Manteuffel folgendes Portrait.

"Manteufel étoit grand de sa personne, bien fait, ayant bon air et l'air noble, il affectoit de certaines manières nonchalantes et un air de ministre mystérieux; une distraction nonchalante le faisoit paroître hautain et altier, sans qu'il le fut; il imposoit par ses discours et manières de parler laconiques et ayant l'air de sentences; il étoit fort dans la satyre et très agréable en compagnie. Il étoit bon ami, aimoit à servir et avoit le coeur bon. Il s'étudioit à se bien exprimer et parloit et écrivoit bien. Il aimoit les plaisirs et principalement les femmes et se faisoit aimer par les talens qui plaisent aux femmes, mais sans aucun attachement particulier. Il n'étoit pas interessé, ni économe, n'ayant aucun ordre dans sa maison, ou plusieurs gouvernoient et dépensoient; il étoit dépensier lui même. Il n'étoit pas grand génie, ni fort solide, ni ministre d'expérience, mais avoit beaucoup d'acquis. Il n'étoit pas des plus intriguans, mais étoit dangereux à ceux, qui l'offensoient. Il étoit bienfaisant, mais il falloit le connoître. Il étoit timide dans les occasions ou il falloit marquer de l'hardiesse, se défiant de lui même. Il étoit content de son sort, il sut toujours réconnaissant à Flemming et vivoit avec plaisir sous ses ordres, sans jamais ambitionner de s'élever sur lui. Il paroissoit sussisant, sans l'être, il étoit familier, confidant et très agréable,

quand on étoit bien connu de lui, sans ceremonies. sans détours et sans façon; mais il étoit dissicite d'arriver sur ce point avec lui. Il étoit gentilhomme pomeranien, un peu parent de Flem-Ayant fait des études et voyages il fut gentilhomme de la chambre à Berlin; y ayant été quelques années, il parurent plusieurs couplets très satyriques contre Madame de Wartenberg\*) et d'autres, tant ministres que courtisans, ou la verité fot trop clairement exprimée; il sût soupconné d'avoir été de la bande des composeurs et fût obligé de s'éloigner. Il se rétira en Saxe chez un ami Ponickau, aux dépens duquel il a vécu plusieurs années sur sa terre, sous un nom supposé. Flemming, affant en qualité de ministre en Danemarc, il le suivit et s'attacha à lui. Flemming le gouta et s'en servit en subalterne, le morguant et grondant et le faisant travailler à son ordinaire. Manteufel supporta tout cela quelques années. Flemming le sit reçevoir comme chambellan au roi et l'envoya comme Envoyé en Danemarc en dépit du roi de Danemarc, puis à Berlin; de la encore en Danemarc en dépit du roi de Danemarc. Flemming ayant fait Ponickau réserendaire sous lui, mais le roi ne le goûtant pas, il sit revenir Manteusel de Danemarc, le placa comme réserendaire et bientôt après le sit saire ministre du cabinet et chef du departement étranger."

<sup>\*)</sup> Die Geliebte bes erften Konigs von Preußen.

Nach Fleury's und Manteuffel's und Donm's Sturz übernahm Brühl die Direction der auswärtigen Augelegenheiten, und ward der That, wenn auch nicht dem Namen nach Premier.

Die noch übrigen vier bis gegen Ende der Regierung August's des Starken fungirenden Cabinetsminister waren Bartensleben, Lütelburg,
Bromnitz und ein geistlicher Herr, der Herzog von
Sachsen-Zeitz, der als Bischof von Leitmeritz gestorben ist.

ber älteste Sohn des preußischen Generalseldmarschalls und Gouverneurs von Berlin unter den beiden ersten Königen von Preußen. Er studirte in Utrecht und Leipzig, reiste in Frankreich, ward Kammerjunster am hofe zu Gotha, dann Kammerherr in Ber-lin und Gesandter in Stockholm. Er trat dann in die sächstschen Dienste und fungirte als Gesandter in Kondon; legte aber auch seine Aemter noch vor des Königs Tode nieder und starb im Privatstand auf seinen Sütern 1751. Seine Gemahlin war die Erbgräsin von Flodrop in Geldern.

## X. General Graf Süpelburg.

Der General Graf Anton von Lützelburg Kammte aus jenem alten französisch = lothringischen Geschlechte, das schon vor und besonders im dreißigjährigen Ariege sich in Sachsen eingebürgert und in der Lauft die Güter Doberschüt, Dubra, Lubaß, Nie-

ber - Gurid und Qualit erworben hatte. Ein Werner von Lügelburg war schon 1611 Gofjägermeister bei Johann Georg I. Eine Lügelburg war die Bemahlin bes Gebeimenraths = Directors Friesen - von ber oben ermähnt wurde, daß fie hauptsächlich ben feinen frangöfischen Son nach Dresben verset habe - eine andere mar die Gemahlin des Oberhofmarschalls von Ranne, beibe unter Johann Georg II. Graf Anton von Lütelburg war mahrscheinlich ein Sohn des Wigand von Lütelburg, ber Friesen's und Ranne's Schwager und unter 30= hann Georg II. Rriegsrath und Obrift mar. früher ermähnt wurde, schon hatte, wie Jahr 1707 zufolge ber Memoiren Saxthausen's eine mariage de conscience mit seiner Coufine, ber Grafin Reuß, Freundin bes Statthalters Fürftenberg, gebornen Fraulein von Friesen geschloffen. machte und zwar mit Auszeichnung ben Felbzug Pommern unter August bem Starken 1712 als Seit 1711 bis zur commandirender General mit. Mündigkeit des Rurpringen mar er fein Oberhofmeister und Begleiter auf seinen Reisen in Italien. Wegen einer Berbrieflichkeit legte er bie Gouverneurstelle nieber und erhielt eine große Penfion. Er war zugleich Beneral ber Cavallerie und Cabinetsminister und ward noch im Conseil und zu Berschickungen gebraucht. Mis August III. die Regierung angetreten hatte, ging er 1734 mit Bech als Gefandter gur Lehnsempfangniß und wegen ber Successionssache in Polen nach Wien. Er war lange franklich gewesen und ftarb 1739, fieben

undsechzig Jahre alt. Garthausen in seinen Demoiren verfichert, bag Lügelburg feinen Sofmeifterpoften mit allgemeinem Beifall begleitet und bag ber Ronig, als er ihn aufgab, unter Bezeigung feiner vollen Bufriebenheit ihn ersucht habe, ihn noch langer beigubehalten, auch ber Prinz habe ihn barum gebeten. Die Berzogin von Orleans urtheilte anbers über seine Tuchtigkeit als Prinzenerzieher. "General Lugelburg, schreibt fie unterm 3. November 1714, als ber Rurpring am Pariser Gofe verweilte, hat eine Schwester hier Mad. Des Alleurs, ihr Mann ift lange Ambassadeur zu Berlin gewesen zu ber Seligen Königin Zeiten (Churlotte von Sannover). Man hat dazu gesagt, daß er ein wenig verliebt von der schonen Königin S. gewesen — bamit ich aber wieber auf seine Frau komme, so wollt' ich sagen, daß ber General seine Schwester follt mit in Rath nehmen, benn fie hat Verstand wie ber Teufel." Und unterm 30. October 1720 schreibt bie herzogin: "3ch muß lachen, daß ber Lütelburger jett auch ein Graf ift, hab biefen Grafen=page bei ben lest verstorbenen Prinz de Conti gesehen. Man hat hier sehr barüber gelacht, bag man ihn bem Churpringen von Sachsen zum Sofmeifter ge-Aber unfre Deutschen haben bas: alles halten fie vor persect, was nur aus Frankreich köm mt Berftand hat ber Lütelburg, aber feine mores schiden sich gar nicht zu einem Sofmeister von einem Churpringen." Lügelburg, ein Lebemann, machte eins ber ftattlichften Baufer in Dresven: König Friedrich Wilhelm von Preußen speiste bei ihm im Carneval 1728 und sah aus den Fenstern seines Sauses mit seinem Kronprinzen, dem großen Friedrich, dem Damen-Schlittencorousselzu, das auf dem Altmarkte statt hatte an dem Tage, dem die schreckliche Brandnacht folgte, wo der König sich aus Wackerbarth's Saus in Flemming's Saus retten mußte.

Der zehnte unter ben Cabinetsministern August's bes Starken war ein Sachse: er und seine Verwandten verbienen eine besondere Rubrik:

Al. Spiegel einiger sächsichen Cavalierleben an den letten Grafen Promnit.

Graf Erdmann II. von Promnit gehörte einem alten, sehr reich begüterten, im Jahre 1652 gegraften schlessischen Laustgischen Hause an, dessen großer Ahn war Bestigungen erworden hatte. Dieser Ahn war Balthasar, Edler Herr von Promnit, Fürststisch of von Breslau: er erward die Hauptbesitschen in dem damals östreichischen Schlessen, die größte unter den schlessischen Standesherrschaften, die größte unter den schlessischen Standesherrschaften, Pleß in Oberschlessen, dicht an der Grenze von Polen und Ungarn, im Jahre 1542 von der ungarischen Fürstenssamtie Thurzo von Arva aus der Grafschaft Zips und die Herrschaften Sorau und Triebel in der Riederlausig 1558 um 124,000 Rhein. Gulden von Kaiser Ferd in and L. In demselben Jahre erwarb dieser große Bischof auch pfandweise das vom Hause

Sachsen zufolge ber Wittenberger Capitulation von 1547 abgetretene Berzogthum Sagan in Nieberfchlefen, das bis 1601 in der Familie Promnit blieb, bis Rubolf II. es wieder einfofte, worauf Ferdinand IL es an Wallenftein vergabte, von bem es am bie Fürften Lobkswitz und von biesen wieder an Die Gerzoge von Biron-Curland gelangte. Balthafar ftarb 1561. Außer Ples, Sorgu und Ariebel gehörten ber Samilie Prompit noch in Nieberschlessen Peterswaldau bei Reichenbach und Rrepe pelbof bei Landshut und Naumburg am Bober, so wie in der Niederlausse Drahng und Beischau. Die Laubnoigtstelle in der Miederlaufity bekleidete bie Samilie Prompip wieherhalt, 1611 bewirthete ein Prompit als Landvoigt ben König Matthias zu Sarqu auf seiner hulbigungereise und Braf Rhepenbuller berichtet, baß er ibm ein schönes Feuerwerk gehalten habe,

Graf Erdmann II. von Promnit auf Sorau, ber Vorlette seines Geschlechts, war der Sohn einer Gräsin Reuß-Schleiz, die nach seines Basters Tode Friedrich Herzog von Weißensels= Dahme heirathete im Jahre 1711. Graf Erd=mann selbst war seit 1705, kurz vorher, ehe die Schweben ins Land kamen, der Gemahl der Prinzessin Anna Maria von Sachsen-Weißensels geworden, der Schwester des letten Herzogs Johann Abolf, der August dem Starken als General diente, und nach deren Tode 1731 vermählte er sich mit Henriette

Eleonore, Grafin Reuß = Lobenftein, beren Bater ebenfalls als Obrift in sachfischen Diensten ftanb. Im Berbft 1732 treffen wir ihn anwesend am Sofe August's bes Starken in Polen bei bem Luftlager zu Villa nova bei Warschau, einer Wieberholung bes berühmten Mühlberger Lagers in Sachsen. In Dresben hielt fich aber Graf Erdmann, obgleich er Cabineteminifter mar, weniger auf, als aufiseinen Gutern, er refibirte zu Sorau, wo er einen formlichen kleinen stattlichen Gof hielt mit Goffrauleins, Jagdpagen, Rammerhusaren, Sofzwergen, einer hundert Mann ftarten Riesengarbe mit furchtbaren Barmugen, einem Oberhofprediger, abeligen Forstmeistern, Stallmeistern und Gofrathen - bie Sauptgeschäfte führten ber Saupt= mann von Reisewit und ber Rangler Geinfius und großen Einfluß im Schloffe übte bas alte Goffräulein Collobella, die aus Florenz mitgebracht und aus Liebe zur Familie Promnit evangelisch geworden war. Graf Erdmann Promnit hielt fich zu ben Frommen: er war ein Freund bes Grafen Bingenborf und ber herrnhutergemeinde, es murbe von ihm bas Bruberhaus Neudietendorf bei Gotha angekauft. Im Uebrigen war er ein galanter und auf sein hochreichsgräfliches Unsehn geftreng haltenber Berr. Er ftarb im Jahre 1745 im zweiten schleftschen Rriege, von einer Reise auf sein Gut Peterswalde in Schleffen zurudgekehrt, wo ihn öftreichische Bufaren unter Unführung eines seiner ehemaligen Lackeien, ben er im Borne einst mit bem Stockknopf (einer goldnen Nachtigall) bedient hatte und ber von ihm verabschiedet worben war, mit ben flachen Säbeln so zerprügelt hatten, baß er an ben Folgen starb.

Ehe ich auf den einzigen Sohn dieses sächsischen Cabinetsministers komme, der der letzte der Grafen Promnitz war, mit dem das Geschlecht ausstarb, will ich die Geschichte seines Bruders einschalten, des Grassen Friedrich Promnitz auf Halbau und namentlich die Geschichte von dessen Frau, der tollen Präfin von Steinau, wie sie Büsching im Leben Rüßler's erzählt.

Diese Schlesterin, Belene Marianne Charlotte Gräfin Tenczin, Erbin von Steinau im Fürftenthum Oppeln, mar ein merkwürdiges Mannweib, üppig, bem Trunk ergeben, abergläubisch und von fehr roben Manieren. Der Graf Friedrich von Promnit mar ihr erster Gemahl: fie ärgerte ihn in jungen Jahren 1712 zu Tobe. Als er gestorben mar, fiel fie in Ohnmacht; als aber einer ihrer Bedienten ihr angezündeten Schwefel unter die Mase brachte, ergriff fie ein Piftol und wollte ihn erschießen. Zwei gelabene Biftolen bingen ftets bei ihrem Bette und auf zwanzig Schritte konnte fie einen Siebenzehner treffen. Dem Grafen Friedrich hatte fie 1711 einen Sohn Balthafar Friedrich und 1712 eine Tochter Agnes Marie Friederike geboren; ber Sohn marb bei ber Stief-Großmutter, ber Pringeffin von Beißenfels-Dahme, auf bem jest Lynarischen Schlosse Drehna in ber Nieberlausit auf die damals übliche fromme Beise erzogen, die Tochter bei ihr. Wier Jahre nach bem Tobe ihres erften Gatten 1716

verheirathete sie sich mit dem zweiten, dem Grafen Johann Alexander non Callenberg, auf dem später Pücklerischen Muskau, der sie überlebte und 1776 als kursächsischer Seheimer Rath karb. Sie äußerte von demselben, daß sie bedauere, daß sie ihm, der sich alle Mühe gegeben habe, seine Sahnreischaft zu erweisen, keine Augel durch den Kopf geschossen habe.

Der Graf Callenberig seinerseits gab fich alle Mühe, fie los zu werben. Er beschuldigte fie, fie sei von ihrem Mohren schwanger und ließ fie in Dresben perhaften. Sie wandte fich schriftlich an August ben Starten und legte ein ärztliches Beugnig bei, bağ fie nicht in andern Umftanden fich befinde. Ronig empfing fie in einer Audienz, fußte fie nach bem Gebrauch beim Abschieb, marb aber nicht wenig überrafcht, als er fich überzeugen mußte, baß bie grafliche Delinquentin bem Branntmein zugesprochen habe. Begen eidliche Erhartung ihrer Unschuld in Betreff bes Mohren fam fie los. Run ftellte Graf Callen = berg einen jungen herrn von 28, an, bag er fie mit auf seine Schlafftube nehmen mußte: bier fam ein verftedter Notar zum Vorschein und nahm bas. Gesebene zu Prototoll. Sie kam darauf nochmals zu Arreft: ber Graf fuhr an ihrem Gefängnis vorüber und grußte fie bobnifc. Als fie ihm mit zwei Fingern über bem Ropf bas hörnerzeichen machte, ließ er fich nicht wieder seben. Der Graf und Die Gräfin Callenberg wurden darauf geschieden, er heirathete in zweiter Che eine Grafin Werthern, beren Entel ber Autor ber Briefe eines Berftorbenen Ernft Ger= mann Pückler geworden ift. Die Gräfin Callen= berg zog mit ihrer Tochter nach Steinau.

Die Bergogin von Weißenfels-Dahme hatte ihre Stiefenkelin gern zu fich genammen, ihre Mutter aber gab fie nicht ber. Die Bergogin entwarf nun im Jahre 1721 mit bem fachfischen Minifter Graf Erdmann II., ihrem Stieffohn, ben Blan, baß ber Sofmeister bes jungen Grafen Balthafar Friedrich Promnit, ein Branzose Le Fevre, ein junger Mann von fiebenundzwanzig Jahren, bie junge, damals erft neunjährige Grafin entführen folle. Unter bem Namen Baron von Kriegsheim aus bem Boigtlande sandte ihn die Berzogin, wohl mit Gelb und Rleibern, auch brei Bebienten ausgestattet, nach bem Rututsbab. hier traf er bie afte Grafin Callenberg, aber nicht ihre Tochter. Der alten Gräfin fach ber junge Cavalier sehr in die Augen: fie erzählte ibm, ihre Lochter fei ein unerzogenes Bauermadchen, welche nichts lerne und ihr nicht folgen wolle, weil fie zu ihrer Großmutter zu fommen hoffe; barans solle aber nichts werden, es fei genug, bag fie ihren Sohn zum Bietisten erziehe. Die Mannspersonen hatten ihr großen Berdruß gemacht und boch tonne fle beren Gefeufchaft nicht entbehren, weil fie bei ihnen "mehr Gründliches" fande, als bei Personen ihres Geschlechts. Sie lud ihn darauf nach Steinau ein; hier erhielt ber junge Cavalier seine Zimmer neben bem Schlafzim= mer ber alten Grafin. Die junge Grafin ward gindlich zur Berzogin entführt, aber "ber lutherische Gund," wie nun die alte Gräfin den jungen Gavalier titulirte, nachdem sie dessen Hosmeisterthum erfahren hatte, ward in Neumarkt aufgehoben und soll von der Gräfin Callenberg bei Wasser und Brot eingemauert worden sein: 1741 entdeckten ihn, sagt man, preußische Solzbaten ohne Nase und Ohren, mit langem Bart und irrsinnig; er starb vier Tage nach seiner Befreiung.

Die Gräfin Callenberg trat nun ihr Mutterrecht an bie Raiserin Elisabeth ab, bie Gemahlin des letten habsburgers Carl's VI.; felbst einer Convertitin. Dem Grafen Erbmann II. Prom nit warb nach und nach bei 18,000 Ducaten Strafe bie Auslieferung ber jungen Gräfin Promnit, seiner Nichte, aufgegeben. Die Berzogin ging barauf mit ihrem Stiefsohne nach Breslau: hier machte bie Sache fehr großes Aufsehen; man brachte die Angelegenheit auf die evangelischen Kanzeln und erbot fich die junge Gräfin nach Dresben zu entführen, wenn nur bie Berzogin einen Brief an irgend einen ber Beheimen Rathe hier mitgeben wolle. Das wagte man nicht, sondern schickte vielmehr die junge Gräfin nach Wien. Raiserin bekehrte fie selbst und verheirathete fie 1733, zwanzigjährig, an einen spezifischen Ratholiken, ben Grafen Michael Johann Althann aus der allezeit Michael genannten Familie. Sie farb bereits im Jahre 1739, wie es hieß vor Gram, ber Michael beirathete noch drei Frauen und ftarb erft 1778 als Ge= heimer Rath und Bicepräsident ber oberften Juftig= hofftelle.

Die alte bose Grafin von Steinau aber, bie Ra= benmutter, ereilte ihr Schicksal, als bas Land preußisch Ihre eigenen Unterthanen zeigten fle im Jahre 1741 bem zuerft in Schleffen commandirenden öfterreichischen General Reipperg an, daß fie mit preu-Bischen Offizieren in genauem Verkehr ftebe. Dieser Berkehr war vielleicht bloß auf bas "Mehr Grund= liche," bas bie Grafin bei Mannspersonen mabrge= nommen haben wollte, beschränkt, Reipperg aber nahm bie Sache gang gründlich. Er befahl, fie als Lanbesverratherin zu verhaften und mit ihren werth= vollsten Effekten nach ber Festung Reisse zu transpor= Ihre eignen fatholischen Unterthanen überfielen fle im Bette, banben fle mit Striden, warfen fle auf einen Leiterwagen und brachten fle anbefohlenermaßen mit ihren besten Effekten nach Reiffe, wo fie vor Verbruß und Elend gestorben ift. Bald barauf fam bie preußische Armee nach bem Fürstenthum Oppeln, bas Schloß Steinau ward verbrannt und ber schone Garten verwüftet.

Ihr bei der frommen Großmutter, der Herzogin von Weißensels-Dahme erzogener Sohn, Graf Bal-thasar Friedrich Promnit, ging auch durch sonderbare Schicksele. Auf seiner europäischen Cavaliertour wollte er über das mittelländische Meer nach
Cadix sahren, aber das Schiff, auf dem er sich befand, wurde von einem algierischen Corsaren genommen und er als Sclave verkauft. Der holländische
Consul schoß 3000 Ducaten zu seiner Ranzionirung
vor. Er reiste nun über Holland nach seiner Herr-

schaft Halbau zurud, zu ber er spater auch Drehna Mit feinem Obeim, bem Grafen Erbmann II. zu Sorau, lag er wegen ber Berrichaft Pleg in Streit. In Breslau, wo ber Prozes geführt wurde, lernte er bie verwittmete Grafin Christina von Malzan fennen, eine fcone und reiche Dame, eine geborne Grafin Erblach - Fürftenau, die bereits mehrere große Partieen ausgeschlagen hatte: fie gab ihm 1737, brei Sabre vor ber preußischen Eroberung, ihre Band. Er ftarb aber schon im Jahre, wo die Preußen einrudten und bie kluge, fcone und reiche Dame hatte bie Schwachheit, nach eiff Jahren noch einmal einen ihrer früheren Bagen, ben Grafen Griebrich Auguft Rospoth zu heirathen, worauf das große Vermögen zu einem bedeutend fleineren heruntergeschwunden fein foll.

Ich komme nun auf den letten Grafen Promuty, den Sohn des Grafen Erdmann II., jenes fächstichen Cabinetsministers, mit dem das Goschlecht ausgestorben ist, zurück. Graf Erdmann III. Promuis, der lette seines Stammes, war ein merkwürdiges, halb kläglich werschrobenes und verrückes, halb genial = phantastisches Original seiner Zeit. Lespold Schefer in dem Sorau benachbarten Mustan hat ihm im Jahre 1842 ein eignes kleines Buch unter dem Namen "Familienstück" zum Denkmal gewidmet, das den historischen Kern, zum Theil nach angeführten Quellen in novellistischer Einfassung giebt. Es gewährt den interessantesten Einblick in das damalige sächsische Vanalierleben. Busolge dieses Buchs hatte der junge Graf, der 1.718

geboren war, mit einem herrnhutischen Sofmeifter von Brech in das galante Paris gefandt und hier feine Beit zwischen herrnhutischen Betftunden und Pariser Galanterien theilend, im Sahre 1740 einen ben gahl= reichen natürlichen Prinzen Franfreichs vom foniglichen Geblüte im Duell erftochen und war in die Baftille ge-Vor Schreck barüber verlor er ben Verfett worden. Man hatte ben Versuch gemacht, ihn burch einen Raminfeger burch ben Schornftein retten zu laffen, oben angelangt, fab er ben schauerlichen Leichenzug bes von ihm Ermordeten vorbeigieben. Er befam ben Lachframpf, mußte die Flucht aufgeben, und ins Gefäng= niß zurudgebracht werben. Sein Vater fam nun nach Baris und erwirfte burch Gold die Befreiung. Sorau zurudgefehrt, pilgerte ber Blobfinnige, von ber Morbschuld Verfolgte, in ben Walbern herum und Ubertieß fich seinen Mustonen. Die Thiere, die er Mos, bachte er, der Mbrder, fich als zur Buße und Strafe verwandelte Sunder, und erlöfte fie deshalb burch ben Tob. Er zog über bie Grenzen aller Reviere oft viele Tagereisen weit, als eine Art Raubfcbute, beffen reicher Bater aber allen Schaben reich= lich ersette. Auf eine merkwürdige Weise kam er zu feiner Frau ber Grafin Caroline Schonaich = Carolath auf ber in ber Nachbarschaft von Pleß gelegenen Standesberrichaft Beuthen. Es traf fich, baß er auf einem seiner Jagdzüge gerabe bazu kam, als ein zahmer Birsch ber Gräfin nachstellte, die fich ge= babet hatte und im leichten Babekleibe und fchrbargseidnem Mantel mit ihrer Dienerin nach ihrer kunm

achtzig Schritt entfernten Wohnung im Waldhause zurudgeben wollte. Er erschoß ben gefährlichen Birfc, ber die junge schöne Gräfin verfolgte und fie fiel ihrem schwermuthigen blaffen Retter weinend an die Bruft. Er blieb in Carolath. Sie waren vertraut, ehe fie es mit Worten wurden, in acht Tagen war ihre Berlo-Beimgekehrt auf sein Jagdschloß bei Sorau, erschoß er sein Pferd, das ihn nach Carolath gebracht hatte, als Sündenopfer, nachdem er es zuvor mit Blumen bekränzt hatte\*). Am 5. August 1744 ward die prachtvolle Hochzeit zu Carolath vollzogen. Das Jahr barauf starb sein mit ben flachen Gabelhieben getödteter Bater am 7. September. Erft am 3. November waren die Exequien, wegen beren ber neue Graf die Chronifen wieder zu Banben genommen hatte, er las sonft nur Rochbücher, von benen er eine ganze vollständige Sammlung, in rothen Sammet mit Goldschnitt gebunden fich angeschafft hatte "zu seiner Da= generhauung ", wie er bas ausbruckte.

Graf Zinzendorf war, sagt Schefer, als sein eigner Kundschafter mit bei den Feierlichkeiten der Exequien und schrieb später auch über die Huldigung an seinen Freund, den Grafen Schönaich nach Carolath:

"Bon dem Tage an hatte Sorau und alle Promnizische Herrschaften im Grunde keinen Herrn mehr 2c. Das verstörte und verglaubte Gemuth des Grafen

<sup>\*)</sup> Gen. Sup. Worbs Geschichte von Gorau und Triebel. Gorau 1826. pag. 131.

Erbmann war nicht mit ber Rraft verfeben, fich über fo viele taufent Menschen und ihre Verhaltniffe, ja nnr über die Schafe und Rinber und beren Rinber alle die Herrschaft anzumaßen, welche bloß die herzliche Reigung für Gottes Welt und fein Wefen einen Denschen an feine subjective Gewalt glauben läßt und ibm fo giebt. Die Menfchen begriffen ihn nicht ale Berrn, ba fie feiner faum und nicht zu bedürfen, fast übers zeugt waren. Er begriff bei ber hulbigung nicht, wie fo viele ihn bedürfen konnten, als beren Bertreter bie Beamten mit feierlicher Haltung und glühenden Ges fichtern ftanden, als da waren : ber Gofrath und Verwefer von Landwuff, ber Rath und hofmeifter von Reisewis, ber Kangler Geinfius, ber Oberhofprediger und Mlebanus Wendt,\*) die Hofpreviger und Diakonen, die herrschaftlichen Steuereinnehmer, die Attuarien bei ber Ranglei und bem Confistorio, die geheimen und offenbaren Rangeliften, Rangleibiener und Amtspfänder, Stallmeifter, Rentschreiber, Ruchenfcreiber u. s. w. u. s. w., dann die Basallen, der avelige Vorstmeister, die Jagdpagen u. s. w. u. s. w., zwanzig Wirthschaftsbeamten u. f. m., Vie Burgermeifter, Stadtrichter, Senatoren, Stadt= schreiber, Spatermeister und Alles was bem herrn diente aus Sorau und ben anderen Städten. In

<sup>\*)</sup> Der Bater des Geheimen Legationsraths und Gescheimen Cabinetssecretairs August Wendt unter König Friedrich August.

Sachfen, VI.

feinem Gefühl bedurften fle seiner nicht; aber er bedurfte ihrer, er mar im Grunde ber große Bettelmann Aller; benn bie Frucht bes gangen Regierens war ihm ber Ueberschuß an Geld, ber reine Ertrag; um diesen mochten fich so viele plagen, die Sammerschmiede am Rupfer= **Tausenb** hammer mochten halb erfrieren, halb braten, die Jäger und Saidelaufer mochten fich bie Beine weglaufen, bie vielen 1000 hirsche und wilden Schweine ben ja Leibeigen en bie Ernbte verwüften, bie Biebbirten bumm bleiben, wie ihre Ochsen und Ganse - benn er war ja ber herr ihres reinen Ertrages. Er hatte die Liebe zur Welt verloren und mit ber Liebe gang folgerecht die Achtung vor ihr, wie vor fich und ben Drang nach Thätigfeit, bie für Andere wirkt, aus jenem geheimen Gefühl: alle Menschen find ein Mensch, unfere millionenmalige Bieberholung. Erwartete er ja etwas, so war es — bas jungste Gericht; ober ein neuer Prophet, ber ihn von weiter nichts als von Abam und Eva mit ihrem Gunbenfalle erlöfte. Dieser Wunsch und biese Soffnung beschlich ihn manchmal, aber herr von Wrech beugte ibn wieber hinab mit bem Verse (Lieb Mr. 1018) "Wenn es sollt' ber Welt nach gehn Blieb kein Chrift auf Erben ftehn, Alles wurd' von ihr verberbt, Was bas Lamm am Rreuz ererbt. Doch weil Jesus bleibt ber Berr Wird es täglich herrlicher; Weil ber herr zur Rechten fist, Ift die Sache auch beschütt. Aber wenn fie biefen Mann Erft herab geriffen han, Dann wird's schlecht mit uns aussehn, Uebel wird es mit uns gehn."

"Da war er tobtenstill und stand sinster und zornig."

Der Schluß des Briefs Zinzendorf's an Graf Carolath lautete: "Ich geb' ibn verloren!"

Bei ber Durchsicht ber Chronifen gum Behuf ber Anordnung ber Exequien waren bem Grafen manche Dinge aufgestoßen, die ihm gestelen und von benen er nicht begriff, daß fle nicht mehr bestünden. Bor allen Dingen wollte er die von seinen Borfahren ber Stadt und ben Dörfern verliehenen Rechte wieder einziehen. er sette namentlich ben Bierprozeß fort, beit ichon fein-Vater angefangen und fich bamit bei ben Burgern verhaßt gemacht hatte; er wollte ferner in ber Rirche bie geiftlichen Comodien wieber einführen und namentlich die Rolle des seligen Superintenbenten Rretschmar spielen, "ber bei bem in ber Rirche mit vielen hundert Spielern gespielten Leiden Jesu die Berson bes Gefreuzigten so erbarmungswürdig vorgestellt, baß ihn, den Junggesellen, keine Sorauer Jungfrau aus zu großem Respekt hatte zum Chemann nehmen wollen und baß jebe schon erstarrt mar, an beren Thure er nur geklopft."

Die Ehe mit der Gräfin Carolath war sehr traurig. Er machte sie zur Vertrauten seiner Jugend= sünden, weihte sie namentlich in das Geheimniß ein, daß drei kleine Mädchen von ihm in Sorau lebten, diese stellte er seiner Frau vor und sah sie, nach= dem er ihre Mütter auf Lebenszeit reichlich beschenkt, nicht wieder. Die Gräsin schrieb schon im solgenden Frühling nach hause an eine vertraute

"Seit bem Facelgeleit in die Sochzeit= Arcundin: kammer, was hab' ich vom Leben und Lieben, Manne und Weibe gelernt und gelitten! Wie oft bin ich mir inwendig zum Traume ver= fdmunben! Aber, wenn ich bie Augen aufschlug, war ich wieder ein Weib, sein Weib! Gott, wie viel mogen die taufend und aber taufend Weiber verschwei= gen, verweinen, verachten! Eine reine treue Seele muß gerade baburch zum Engel werben. Mein Mann fieht so eben mich schreiben. Er ift jest so eilig, daß er schon fragt: ob ich fertig bin? Go geht es mit Allem; er weiß nicht beutlich, wie unsäglich ich mich Ich muß ihn an = und ausziehen und ver= binden, die Pfeife anzünden und wieviel sonft! -Sabe ich noch einmal im Leben eine beffere Beit, bann follt ihr mehr hören. Jest still - Schweigen und Verschweigen ift am Ende Das schwerfte Leiben!" Graf war immer wirr und unruhig und wild. zurnte seine neue Gemahlin oft au, und war fo verzweifelt, daß er nach und nach die schönften Cavaliere zu fich auf Jagben und Feste einlub, dabei gewöhnlich trank und abwesend war, so bak fie bann fie unterhatten und mit ihnen verfehren mußte ober follte. Ihr Bruder setzte endlich bie Scheidung burch, ber Graf war alles zufrieden und fo erfolgte sie nach vierjahriger Che am. 1. October 1748 burch bas fonig= liche Gericht zu Oppeln "wegen unversöhnlichen Feind= seligkeiten sammt was bem anhängig." Beiben Theilen marb wieber zu heirathen verftattet, bie Gräfin febte aber bist zu ihrem Sove 1762 fast wie eine Monne: so ift fie reizend und mehmüthig, noch heut zu Tage auf dem Schlosse zu Carolath im Bilde zu sehen.

Seit ber Scheidung umgaben ben Grafen nur Schmeichler, Schmaufer, wilde Gefellen und lauernde Das viele Gelb, bas er vom reinen Er-Erben. trage zog, reichte nicht aus. 3m Jahre 1751 mur= ben Leute von ber hochreichsgräflich = Bromnibischen Armee an bie Geemächte verfauft. Gine Tollheit jagte bie andere. Bu Anfang bes fiebenjährigen Rriegs ließ ber Graf aus Vaterlandsliebe eine Glocke gießen mit ber Infchrift: "Gang Sachsenland nahm Gottes Sand, ließ uns allein ben Rönigstein" \*). Von Beit zu Beit besuchte er noch in Carolath feinen lieben Schwager und feine liebe geschiebene Frau. Belang= weilt zu Bause, befann er fich endlich auf bie Frembe, wo er mit Ehren Allen fremd sein und Allen selbst fremb bleiben konnte. Er verzettelte bas Beld, wie man fagt, auf ber Landstraße und feinen Lebenslauf viele Jahre burch -- namentlich mahrend bes fieben= jährigen Kriegs, wo er in ber Frembe mar - um= faßten bie Worte: "Gegeffen. Getrunten. Geschlafen. Befeben und gehört."

Bwei Jahre nach bem Hubertsburger Frieden 1765 hielt Graf Erdmann Promnitz sich in Merseburg auf, wo er einer gewissen lieben Fraulein Lehmännin ein gar liebes Haus gebaut hatte. Am 29. November bieses Jahres erfolgte bas große Mbtretungsarrangement seiner Herrschaften: "die liebe

<sup>\*)</sup> Borbe p. 152.

Berrschaft Plef, bie Sauptbefigung, fam an ben lieben Reffen ben Fürften Friedrich Erbmann Anhalt-Rothen, beffen Bater, August Lubwig, zwei Nichten bes Grafen Erbmann, Tochter feines einzigen Brubers Seifrieb, ber 1761 ftarb, geheirathet hatte - von Köthen fiel Pleg nach bem Ausfterben 1846 an einen Schwestersohn bes letten Berzogs von Unhalt-Rothen, ben Grafen Sochberg auf Burftenftein. Ferner famen von bem Promnitichen Guter - Complexe Die lieben Berrichaften Betersmalbe und Kreppelhof an den lieben Schwager Grafen Beinrich Ernft von Stolberg-Bernigerobe. deffen Nachkommen fie noch befigen — die lieben Berrschaften Drehna und Betschau famen un den lieben Meffen Grafen Beinrich von Reug-Loben= ftein - Drehna fam fpater an bas Baus Lonar -Die liebe Herrschaft Naumburg am Bober tam an ben lieben Erbprinzen von Corolath — Sorau und Triebel aber an ben lieben Landesherrn von Sachfen. Früher hatte seine Schwester, die Gräfin Stolberg, Sorau und Triebel gegen 10,000 Thaler Leibrente fich verschafft, auch bamals ben im Schloßfeller von Gorau verborgenen Schat von 200,000 Thalern durch Vergunftigung bes bestochenen Sauptmanns von Reife= wit als zu dem mit abgetretenen "baaren Caffenbestand" gehörig fich angeeignet, Sachsen caffirte aber biefen Bertrag, ber Premier Bruhl ließ fich eine Expectang auf Sorau und Triebel von bem Konige August III. geben. Diese Expectang warb nach Brühl's Tobe 1763 ebenfalls caffirt und ber Abministrator Raver

zog nun die Verwaltung an die kurfürstliche Regierung: Graf Erdmann erhielt eine jährliche Leibrente von 12000 Thalern und dazu hatte er freien Tisch, alle Mittag sechs Schüsseln, freie Equipage und freie Jagd auf allen seinen Schlössern.

Wach Abschluß bieses Arrangements wollte ber Gras, bem Beispiele Zinzendors's und bessen zweiter Frau der Anna Nitschmannin folgend, eine schöne liebe Sorauer Kausmannstochter Dorothea Lutas heirathen; von Dresden aber kam Besehl, dieses liebe Mädchen unter Militairwache aufs Rathhaus zu führen. Da verließ der Graf das Schloß seiner Bäter, das 207 Jahre lang die Promnize inne gehabt hatten, auf immer, Dorotheen gab er ein Geschent von 2000 Ducaten und wirkte ihr von Dresden eine Pension aus: "nach dem Kirchenbuch zu Guben ist sie dort 1832, achtzig Jahre alt, gestorben, sagt Schefer, hat also den Wiederverlust von Sorau (das bei der Theilung Sachsens an Preußen kam) erlebt und wohl verstanden."

Der pensionirte Graf Erdmann begab sich zuvörderst nach Wien, wo ihm Raiser Joseph bei
seiner Vorstellung gesagt haben soll, "daß er, wenn er
so frei und glücklich wie der Graf wäre, auf Reisen
gehen und zeitlebens von alle den Männern, die leider
nicht zu ihnen kämen, Verstand und Vernunft
lernen würde." Darauf schlug Graf Erdmann seine
Restdenz zu Kehl bei Straßburg auf und unternahm
von diesem Hauptquartier aus, auf der Wetterscheide
zwischen Deutschland, Frankreich, der Schweiz und
Italien gelegen, zwanzig Jahre lang seine Feld = und

Landzüge, um ben Josephinischen Rigth zu befolgen. In Paris machte er bie Bekanntschaft Boltaire's, ben er über Abam und Epg und über ben Sundenfall befragte und ber ihm bas Buch von Fontenelle: Entretiens sur la pluralité des mondes schenfte. Darauf legte er, ber Graf, fich auf Aftronomie, bestieg in allen Bernenhallen Nächten ben Strafburger Munfter, um, wie er fagte, "am himmel warm und klar und fret und erlöft zu werben" und rühmte ben Münfterthurm als "ben munderbaren flummen Professor." Darauf reifte er nach Petersburg, mo er im Winter Die Sternwarte besuchte, auf ber Rückreise hatte er mehr als breißig Abenbunterhaltungen mit Rant in Ranigaberg. Endlich erreichte er bas Bauptziel feiner Buniche: er besuchte in ben 1780er Ighren ben großen Berichel mit feinem Riefentelestopen in England. Als Gerschel ihm sagte, daß eines Sternes Licht 200,000 Jahre brauche, um jur Erde zu gelangen, foll bas ihn überzeugt haben, dag bie Schöpfung alter sei, als die 5540 Jahre der Juden und daß die Geschichte mit Abam und Eva und bem Sunbenfall und bie Lehre, bag Einer bes Apbern Sunde abnehmen könne, nicht ihre Richtigkeit haben konne, er foll ber friedigt zurudgekehrt und bald barauf geftorben fein. Sein Tod erfolgte zu Rehl 21. März 1785. Stiefmutter, Die Beußische Pringeffin Genriette Eleanore, die fich nach Gerrubut gemanht hatte, erhielt alle Papiere bes Grafen "ben gahmen Tuche," "Abbabanug" und andere Sachen zugefandt und namentlich eine verflegelte Rolle, in der man auch eine mun-

berliche Schrift vermuthete. Als sie eröffnet marb, fand die Gräfin ein wunderbares Bild. "Es war ein über alle Worte erhaben schönes Antlig, ein Ropf, ja nichts als ein Beficht mit großen, reinen, unaussprechlich sanften Augen, aus beffen Bugen die zärt= lichfte Liebe quoll. Ja, es fehlten in ben Wangen bie Grübchen nicht. Reiches Saupthgar umfloß bas Geficht und verfloß brunter in ben vollen, breiten, lodigen Bart, der in einer Spige schloß, nicht in zweien, wie nur ein Jesusbild. Dieses munderbare, überirbische, göttliche Weficht umschloß über ben Scheitel hinmeg an den Wangen berab und unter bem Barte fich mieber pereinend, ein Blumenfrang von befannten unb unbefannten Blumen. Das coloffale Bange mar blos Gold gemalt - ber Graf hatte es als fein "Glaubensbefenntniß" bezeichnet. Es war das Antlig Wie in der Weise punklirter Rupferstiche gemalt, maren alle Buge, Augenbrauen, Augenfterne, Lippen und Loden des Barts lauter Sternbilder, Rebelflede und Mildfragen, in Der Berichlingung einer Winde fand fich die Sonne und als ein kleiner Boldpunkt die Erbe."

Mit diesem munderlichen, halb genial - phantaftischen, halb verrückten Grafen ftarb das Geschlecht der Reginnitze aus. Nach einer Familiensage soll ein Prompitz einmal einen Mönch fälschlich eines unerlaubten Umgangs mit seiner Frau angeflagt und dieser den Fluch über das haus gebracht haben. Der Gabinets minister Promnitz hatte den Verdacht gehegt, daß seine erste Frau, die Prinzessin von Weißen = fels, bie Mutter bes letten Erbmann, eine feiner Töchter, die Grafin Stolberg, mit bem Paftor Neumeifter, bem befannten fleinen Erdmann Bapfte in Samburg, der 1756 ftarb, erzeugt habe, als fie als gute Lutheranerin einmal zu biesem, einem Sauptwidersacher Spener's "in Berftanbesangelegenbeiten" von Beigenfels nach Samburg gereift fei, um ihrem pietiftischen Gemahl gegenüber ben Berftand fich ftarten zu laffen. Ein bei Schefer abgebruckter Brief ihres Cohns, ben er unterm Tage vor Visitationis Mariae 1740 unmittelbar vor feinem Duell in Paris an seinen Sofmeifter von Wrech geschrieben, enthält Die Worte: "Ich lege bei meinem Berrn Bater Proteft bagegen ein, daß meine Mutter eine Sochter vom ac. Neumeister gehabt. Freilich fieht bieje Tochter, meine Frau Schwefter Maria Elisabeth mit ihrer Sabsucht und Suade und hinterlift frappant bem geiftlichen Fache abnlich. Doch bas Alles fann ja Beruhigt also meinen auch gräfliches Blut fein. herrn Bater, bag meine Frau Mutter nicht aus Gram über fich, fonbern aus Gram über ibn so zeitig gestorben . . . bas wird hochbenselben er= quiden. Denn ein Mann will lieber schuldig als betrogen sein."

Merkmürdig war das Motto dieses letten Promnitz. Es war das des thrannischen Konigs Johann von Böhmen: "Ich habe euch gegen Jedermann Schutz versprochen, nur nicht gegen mich selbst." Der lette unter den elf Cabinetsministern, die furz vor dem Tode August's des Starken sungirten, war ein geistlicher Herr, der Herzog Morit Abolf von Sachsen-Zeitz, seit 1730 Erzbischof von Pharfalus in partidus, bereits 1716 als dreizehnsähriger Anabe von seinem Oheim, dem Cardinal von Sachsen, der ihn zu sich nach Wien kommen ließ, convertirt. 1732 kaiserlicher wirklicher Seheimer Rath geworden, trat er noch vor August's Tode in kaiserliche Dienste, ward 1733 Bischof von Leitmeritz und starb 1759.

Unter diesen elf Cabinetsministern August's bemerken wir mit Ausnahme des Herzogs von SachsenZeitz, des Grasen Friesen und des Grasen Brühl lauter Namen aus ursprünglich nicht sächsischen Familien,
zum Theil nicht einmal geborne Deutsche. Darin
hatte also August dem Rathe Wolframsdorf's,
— der mit dem des Papstes, befonders Katholiken Bertrauen zu schenken, bet den Italienern Lagnasco und
Fleurn zusammentras — Folge gegeben. Es gelang
ihm aber doch nicht, durch diesen fremden Adel seinen
einheimischen zur Raison zu bringen: die Adelskette
in Sachsen hielt zu sest zusammen.

## Die Geheimen Hathe.

In der zweiten höchsten Landesbehörde, dem Geheimen Rathe, dagegen saßen nach ftreng festgehaltenem Brauche lauter einheimische und zwar alte Familien, mit Ausnahme eines einzigen Emportommlings, Zech — und verfassungsmäßig auch lauter Protestanten. Sit und Stimme im Geheimen Rathe hatten im Todesjahre August's folgende acht Geheime Räthe: die beiden Bünau, Water und Sohn, Baron Gersdorf, der eble herr von Zech, die herren von Schönberg, Loß und Leipziger und der Kämmerer Brühl. Der Director war Bünau: vor ihm, nachdem der Statthalter mit Tode abgegangen war, hatte Werthern den Vorsty gehabt.

## XII. Graf Werthern.

Der Personalien des Grafen Georg Werthern gedenkt harthausen in seinen Memoiren bei Gelegenheit der Aussählung der verschiedenen Finessen, mit denen Graf Flemming seine Widersacher und Risvalen zu beseitigen wußte: der Exempel Schulens burg und Lagnasca ist schon oben Erwähnung gesichehen; ein ganz ausbündiges Kunststuck dieser Gattung war die Eliminirung Werthern's und seines getreuen Allieren, des Generals Janus; er ärgerte beide zu Tode.

"Flemming pendant la guerre de Pomeranie") étoit souvent obligé d'être à l'armée Il avoit mis ad interim le Comte de Werthern auprès du roi, pour avoir le Bortrag et avoir le soin des expeditions durant son absence; Flemming reprenoit tout cela, quand il étoit de rétour et auprès du roi. Flemming avoit en

<sup>4) 1713.</sup> 

même temps consié le commandement des troupes saxonnés en Pologne au général Janus sous lui, pour être au fait. Il faut faire l'histoire et les caractères de ces deux seigneurs."

"Mr. de Werthern étoit un gentilhomme de très grande et ancienne famille de Thuringe. Feu mon père lui avoit procuré chez l'électeur la place de Sofrath, parcequ'il s'étoit uniquement appliqué aux études; le Grand Chancelier Beichling pendant son ministère lui donna le poste de Ratisbonne.\*) Il étoit assez riche et eût encore avec sa femme\*\*) 80,000 écus en dot. Comme c'étoit un homme fait aux affaires, qui entendoit la plume, on le fit ministre à la paix d'Utrecht. Flemming ayant été autresois en amité à lui, le prit à la cour et s'en servit, pour suppléer en son absence comme un homme entendu. Werthern sút pendant quelque temps cacher ses vues et se gouverna entièrement selon les désins de Flemming, tachant seulement de se bien mettre dans l'esprit du roi, et pendant l'absence de Flemming il n'oublia aucune occasion d'imprimer au roi de la désiance et du dégoût pour Flemming. Mais il y alla avec tant de précautions et si finement, que personne ne s'apperçut des progrès qu'il faisoit."

"C'étoit un grand homme, plus maigre que gras, d'assez bonne mine, mais ayant gardé de ses

<sup>\*)</sup> Als Gefanbter beim Reichstage.

<sup>\*\*)</sup> Eine Miltit von Scharfenberg.

études un air pedant; il parloit avec grand ordre, comme les savants font; il étoit assez estimé tant qu'il étoit dirigé, mais on revint beaucoup de la grande opinion de sa capacité, quand il dirigoit; plein de scrupules et de difficultés il étoit irrésolu; il se levoit très tard, souvent à 11 heures, mais travailloit dans la nuit; il étoit de difficile abord et ses discours n'étoient guères clairs; il ne se faisoit guères aimer; il n'est jamais guères revenu au roi; il étoit fort guindé et son génie n'étoit pas grand. Ce n'étoit que l'acquis des études et l'expérience de ses emplois, qui faisoit son mérite."

"Mr. Ja nu s étoit un gentilhomme des environs du Rhin, il avoit êté maréchal à une cour et puis s'étoit appliqué à la guerre et s'étoit avancé au service du Czaar Pierre jusqu'à être général d'infanterie; il s'étoit signalé dans l'affaire du Pruth, ayant donné le conseil de satisfaire l'avarice du Grand Vizir et avoit par là sauvé le Czaar et l'armée. Etant tombé en disgrace du Czaar, il vint à Dresden; Flemming connoissant son mérite fit que le roi le prit dans son service et Flemming lui confia le commandement des Saxons en Pologne."

"C'étoit un homme de moyenne taille, bien fait, l'air noble et revenant, bon général, un véritable homme de cour, poli, affable, bon hôte, il faisoit bonne chère, mais n'étoit guères économe, grand amateur du sexe et cherchant la diversité. Il avoit par bonheur pour lui une femme d'esprit,

douce et sans fiel, qui l'amoit et ne s'emeuvoit pas de ses frédaines continuelles. Il aimoit à servir, avoit le coeur bon et étoit charitable. Il avoit beaucoup de flegme, ne s'emportoit jamais et raisonnoit toujours de sang froid, toujours égal; il étoit de fort agréable commerce, n'ayant ni presomptif, ni cérémoniel; il n'etoit pas riche de soi même, il avoit un peu profité du service du Czaar, mais Flemming lui avoit donné moyen d'amasser par le commandement des troupes saxonnes en Pologne pendant quelques années et l'avoit protegé contre les criailleries des Polonois."

"Le Comte de Werthern s'unit avec le général Janus à détruire Flemming, duquel ils tenoient leurs places et qui se fioit à eux; ils jouèrent si secrètement et si habilement leurs rôles qu'ils firent resoudre au roi la disgrace de Flemming, avant que qui que ce soit s'en douta. Il y avoit beaucoup d'ingratitude dans ce fait: il faut que la grande ambition y aye porté ces messieurs, qui sans cela avoient de bonnes qualités et étoient de fort honnetes gens; le premier ministre avoit tenté Werthern et le feldmaréchal avoit tenté Janus. La haine contre le sétrangers, héréditaire aux Saxons, pouvoit y avoir contribué chez Werthern."

"Werthern sit expédier à la chancellerie le rescript de la cassation de Flemming de toutes ses charges et souscrire du roi, il le contresigna et le sit encore contresigner par le réserendaire

du cabinet; il le garda à la chancelerie jusqu'à ce qu'il le crût à propos de le publier. Werthern fit en cela une grande faute: la chancellerie du cabinet étoit composée toute de créatures de Flemming, qui lui devoient leur fortune, étoient souvent rudoyés de Werthern et prévoyoiest dans ce changement leur ruine; celui, auquel cette expedition étoit confiée, dès qu'il l'eût entre les mains, envoya d'abord un courier à Flemming en Pomeranie, ou il commandoit l'armée, lui en donner part. Le courier, homme sûr et zelé, sit une diligence extraordinaire. Dès que Flomming eut lu la lettre, il se mit dans le moment en chaise et courant nuit et jour arrive un matin à Varsovie, descend de sa chaise, court tout poudreux dans son habit de voyage dans la chambre du roi sans se faire annoncer, prétexte la necessité de son voyage et fait sa relation. Le roi, au commencement faché, ne sait, quelle contenance tenir, l'écoute. Flemming, connoissant le roi et s'étant préparé, employa tout son savoir faire, examine le roi, le fatte partout, et à mesnre, qu'il remarque du changement dans son air employe sa réthorique, lui deploye ses plans, le porte à entrer avec lui dans la discussion; ayant gagné cela, gagne peu à peu le dessus et après avoir été deux heures avec lui, se trouve mieux affermi, que jamais. En quittant le roi, il entre dans la chancellerie, se fait donner le rescript et le déchire. Il m'a raconté tout cela et y a ajouté que jamais

il n'a touché un mot au roi de ce rescript, ni à Werthern, ni à Janus, et n'a jamais montré d'avoir eu la moindre connoissance du complot. Mais il ne s'absenta pas plus, tant, que Werthern sut à la cour; il laissa alors le commandement de l'armée à Wackerbarth et il resta à la cour."

"La vengeance de Flemming sut sine, extraordinaire et entière. Il ne fit pas semblant, qu'il fut faché contre eux, quoique dans le coeur il fut outré; il vécut avec eux de la même manière, qu'auparavant, les laissant tranquillement dans leurs départements sous lui, leur temoignant la même confiance et agissant avec eux, comme si rien n'avoit été. Tout ce qu'il ôta à Werthern c'étoit le Vortrag et à Janus c'étoit que Janus lui faisoit rapport: cela ne se pouvoit pas autrement, car il étoit le premier. Du reste, il n'y paroissoit rien et on crût qu'il étoit la dûpe de l'affaire et ne le savoit pas, ou n'osoit rien faire. Il fut près de deux ans dans cette situation, attendant son coup, avant qu'il vint. Voici, comment il s'y prit. Le chancelier de Dresden, Baron de Friesen\*) mourut: le Comte de Werthern, n'ayant plus le Vortrag et s'ennuyant de la présence de Flemming, consulta Flemming, s'il devoit demander cette place au roi. Le dissimulé Flemming lui dit: qu'il devoit bien se consulter, avant que de quitter la cour et la personne du roi, étant au fait des affaires. Werthern crut, qu'il

<sup>\*)</sup> Otto Beinrich, gestorben 1717; er ging icon 1715 ab. Sachfen. VI.

ne pouvoit se passer de lui et se mit la chancellerie en tête; il le tourmenta tant, qu'il porta le roi à la lui donner. Pour dorer la pillule il la lui sit donner avec plus d'autorité que son prédecesseur n'avoit eu et lui sit donner la direction du conseil privé."

"Werthern le recut avec joie et vint à Dresden, prendre possession de tout avec éclat. Flemming avoit eu son but, en l'éloignant du roi, c'étoit tout ce qu'il cherchoit et même de bonne grace, lui même ayant pressé pour cela. Il est vrai, que dans le conseil privé il ne pouvoit ceder à personne, étant ministre du cabinet, mais étant tout un coup mis à la tête de tous, cela revolta tous ceux qui y étoient et n'osoient pas s'ea plaindre; le Statthalter surtout, \*) que Werthern ne ménagea pas, quoiqu'il sut obligé de le voir au haut bout comme Statthalter, en sut très mécontent et la plûpart des conseillers privés étant créatures du Statthalter, cela ne produisit à Werthern que du chagrin. Sa manière de vivre commode et reglant les affaires selon sa commodité et ne servant personne, rebutoit le monde et ne lui faisoit aucun ami."

"Voilà Flemming désait de Werthern, voici comme il se désit de Janus. Flemming étoit gouverneur de Dresden et de toutes les forteresses de la Saxe, ayant sous lui les comman-

<sup>\*)</sup> Er farb erft 1716.

dans. Wackerbarth ambitionna ce poste, Flemming étant devenu Feldmaréchal lui avoit promis
de le lui vendre pour 40,000 écus avec l'agrément
du roi. On fit sous main venir l'appetit à Janus de rechercher ce poste sûr et tranquille pour
un général agé et devenant maladif. Flemming
se fit tirer l'oreille; il se rendit à la fin, en faisant encore valoir, qu'il préferoit Janus à
Wackerbarth et rompit sa promesse: Janus
eut le gouvernement, en payant 40,000 écus, qui
était tout ce qu'il possédoit, il en prit possession
et ces deux messieurs fûrent ravis d'être encore
au même endroit ensemble. Leur bonne vie ne
dura qu'un an."

"Le roi, à son ordinaire ne se souvint plus d'eux. Flemming avoit fait Ponickau référendaire sous lui, mais le roi ne le goûtant pas, il fit venir Manteufel de Danemark etc. La première année étant passée, Flemming commenca à satisfaire sa vengeance: il n'y a sorte de mortifications et de dégoût, que le Comte de Werthern ne reçut, et tout cela de sorte, qu'il ne pouvoit pas se plaindre. Il n'eût pas la moindre autorité dans le conseil privé, tout ce qu'il protégoit, n'obtenoit rien à la cour; à la régence même, dont il étoit le chef, il n'avoit pas beaucoup à dire, il échouoit en tout ce qu'il entreprenoit. Comme il étoit bilieux intérieurement et voyant sa grande ambition humiliée, il se chagrinoit, la goutte, la gravelle et autres maux y survinrent, il

succomba à la fin 3 ou 4 ans après et mourut sans être regretté de personne."\*)

"Flemming poussa sa vengeance jusqu'à le turlupiner, j'en sus un jour témoin. Etant un après midi chez Flemming, le chancelier Werthern se fit annoncer, je voulus me rétirer, il me dit de rester et de voir, de quoi il étoit question. Werthern vint et après les premiers compliments se mit à féliciter Flemming de ce qu'il alloit se marier. Flemming fut surpris, mais se remit, quand l'autre lui dit, qu'il s'en réjouissoit d'autant plus, que par là il entroit dans son alliance; et à la fin trancha le mot, qu'on lui avoit dit, que c'étoit la Fraulein Hülchen\*\*), et en même temps il me fit un compliment de félicitation. Flemming ayant pris une mine serieuse, lui dit, que n'ayant pas encore le consentement du roi, il en faisoit encore mystère, mais l'ayant toujours connu son ami sincère et zelé, il vouloit bien lui avouer, que cela étoit vrai et étoit ravi, que l'alliance affermiroit encore mieux les liens d'amitié entre eux; qu'il me recommandoit à lui, comme un fils, qu'il aimoit. Werthern se surpassa en complimens envers lui et envers moi, ou je trouvois mêlé beaucoup de bassesse et de rampant. Il vouloit d'abord féliciter la Hülchen, Flemming

<sup>\*)</sup> Er farb 1721.

<sup>\*\*)</sup> Die Bertraute ber Grafin Reuß, gebornen Friefen, die ehemalige Berlobte bes Baters harthaufen's.

lui persuada de venir auparavant chez la tresorière\*) et l'y ayant mené me dit à l'oreille d'aller préparer la Hülchen à la comedie, ce que je fis. La Hülchen n'en étoit pas bien aise, étant fort circonspecte et n'aimant pas à jouer le monde, encore moins un ministre; elle n'osant pourtant pas choquer Flemming. Elle logeoit vis à vis de lui, elle me dit, qu'elle étoit embarassée, mais tâcheroit à se tirer d'affaire, sans facher Werthern et en satisfaisant Flemming. Je lui demandois, comment elle seroit? "En faisant, repondit elle, la honteuse et en lui disant, que connoissant trop le peu de solidité des choses humaines et ayant déja été deux fois sur le point de me marier, sans l'avoir été, je n'avouerois jamais, la chose qu'après l'affaire saite." Quand je fus de retour chez Flemming, il ne retint plus Werthern, qui fut chez la Hülchen, achever ses compliments. Flemming, pour le jouer jusqu'à la fin, envoya à la Hülchen une bague de 7 ou 800 écus en présent et l'obligea de donner un grand souper à des gens des deux familles, c'est à dire ce qu'il y avoit de la famille de Flemming et de la Hülchen, ou j'étois avec

<sup>\*)</sup> Sie bewohnte eine Etage in Flemming's Hause, bem Hause, bas früher Graf Pflug gehört hatte, auf ber Stelle, wo nach bem großen Brand beim Bombardement Dresbens im siebenjährigen Kriege, wo die ganze pirsnaische Gasse in Brand aufging, das heutige Landhaus gebaut ward.

ma soeur et le Comte de Werthern aussi. C'étoit comme des fiancailles publiques; Werthern le orût de bonne soi et ne remarqua pas, qu'en le joua assez grossièrement. Je pris si bien garde de ne pas presque parler, pour ne point me rendre Werthern ennemi; mais j'appellois teujours Flemming mon cher père en rient, et lui m'appella mon cher fils."

"Flemming ne voulut pas laisser échapper Janus de sa vengeance, l'année étant passée, il donna des colonels aux regimens et les ôta aux généraux; il ôta le negiment de gardes de Dresden, sous prétexte, que tous les régimens tour à tour y viendroient; et par la diminua les revenus du gouvernement de la moitié. Il fit sur les plaintes des Polonois mettre une grande commission sur les excès faits en Pologne par les Saxons pendant le généralat de Janus; et lui excita tant de chagrins, que le pauvre Janus en mourut peu d'années après en laissant une pauvre veuve sans argent et sans le moindre soutien; j'en ai été très faché, car Janus étoit mon bon ami et il étoit sans cela assez aimé généralement, possédant l'art de s'insinuer et de se faire des amis."

## XIII. Graf Jünau.

An die Spitze des Geheimen Raths fam nach bem ersten Grafen Werthern der Geheime Raths-Director und Kanzler Geinrich von Bunau, ber Bater, auf Geuflig, Rabewig 2c., ber ebenfalls ber erfte Graf feines Geschlechts murbe. Die Bunau's find ein altes fachfiches Geschlecht, bas ichon feit 1517 feine Geschlechtstage halt und urfundlich bereits 1166 vorkommt: in einem Schenkbriefe Bischof Bein= rich's von Raumburg fieht ein Rudolphus de Bunowe als Beuge. Das Stammhaus war Dropfig bei Beit in Thuringen, bas nachher an bie Familie Boym fam, von diefer an die Reuß-Chereborf, von benen es an die jegigen Befiger, bie Fürsten von Schönburg-Walbenburg gelangte. Ein Gunther von Bunau war 1427 Dberhofmarichall bes erften Wettinischen Rurfürften Friedrich's bes Streitbaren. Um Diese Beit, Unfang des funfzehnten Jahrhunderts, waren bie Bunau's in ben Befit ansehnlicher Guter auch in Meißen gekommen, fle besagen in ber Gegend von Dresben bas ehemals Dobnaifche Wefenftein, Lauen-Rein und Liebstadt, und 1525 erwarb Rudolf von Bunau, Obrifter Carl's V., Der bei Bavia mitfocht, die Berrschaft Tetschen in Bohmen: hier wurden nach ben Frankfurter Melationen noch im Jahre 1617 Rais fer Matthias und sein Better, ber nachmalige Raiser Ferdinand II., auf ihrer Besuchereise zu Johann Georg I. "einlosirt und wohl tractirt." Buchau kam ferner an die Bunau's im Leipziger Rreise und Meufelwit bei Altenburg. Alle Diese Guter gingen u flebenzehnten, achtzehnten und neunzehnten Sahrhndert an zum Theil ganz neue Familien verloren: Afenstein kam 1772 an die aus Pommern nach hef=

fen und von ba nach Sachsen gefommene Lieferanten= Familie Udermann, die es 1830 wieder an die tonigliche Familie verkaufte; Buchau und Lauenstein kamen an die Leipziger Raufmannsfamilie Soben = thal; Liebstadt ift feit 1759 Majorat ber Carlo = wite; Meuselwit gelangte an ben berühmten Beit Lubwig von Sedenborf; Tetfchen in ben Sturmen bes breißigjährigen Rrieges ichon an bie Grafen Thun: die Bunau's von ber bohmischen Linie mußten nach Sachsen ber Religion wegen flüchten und ihre Buter im Stiche laffen. Die beiben Beheimen Rathe Seinrich von Bunau, Bater und Sohn, erwarben zulett noch zwei an ber Elbe gelegene große Buter: Seuglig, bas fruber der Biftoris'ichen Kanzler = Familie gehört hatte und das von ihnen wieber an die Chemniter Raufmannsfamilie Claus fam und Dahlen, bas früher ber Rammerrath Döring'= schen Familie gehört hatte und bas noch jest bie Stammbefigung ber Brafen Bunau ift. Eine Beit lang gehörte ben Bunau's auch Pillnig: fie fauften es von der Familie Loß und 1693 ertauschte es von ihnen wieder Johann Georg IV. für bie Gräfin Rochlig, gegen bas von ben Barras heimgefallene Lichtenwalde, bann fam es an bie Grafin Cosel bis zu beren Falle, worauf es fonigliche Sommerresidenz ward.

Der Geheime Raths = Director und Ranzler Gein = rich von Bunau war, wie die Friesen durch die Cose l'sche Heirath, mit der königlichen Familie ver wandt. Seine Schwester Christiane Wilhelmis

hatte 1692 ben Bergog Johann Abolf von Sachsen = Weißenfels geheirathet und war 1707 Bunau war erft Geheimer Rath und Rang-Ier bei feinem Schwager, bann anspachischer Gebeimer Rath und zulest trat er erft als Vicefanzler und nach Graf Werthern's Tobe 1721 als Rangler in August's Dienfte. Nach bem Sturze Graf Carl Beinrich's von Soym 1731 ward er Director bes Geheimen Raths und behielt bie Ranglerstelle bis zum Tobe bes 1742 erhob ihn Raiser Carl VII. Rönige 1733. von Baiern mit feiner Descendenz in ben Reichsgrafenstand, brei Jahre barauf ftarb er auf feinem Bute Seuflit, nachdem er ein paar Jahre zuvor noch feine golone Sochmie mit feiner Frau, einer gebornen Beismar, gefeiert hatte.

Als dem größten Seuchler und Pedanten unter den Ministern August's des Starken hat Saxts hausen und mit besonderer Vorliebe diesem ersten Grafen Bünau ein Denkmal gestellt: man erfährt in diesem Denkmal, daß das Geschenkenehmen ganz in der Ordnung bei den höchsten Richtern in Sachsen war; auch Bünau's Vorgänger, der Vicekanzler Könnerit, dessen Portrait Harthausen beiläusig giebt, ließ sich bestechen und seinen Schwiegers söhnen alle Prozesse gewinnen.

,, Mr. Bünau étoit un homme de moyenne taille, replet, le visage assez revenant, l'air toujours riant, l'oeil faux, mais toujours accueillant; les manières toujours humbles avec les superieurs et égaux et d'une affectée douceur envers les inferieurs Il avoit des études et avoit fort étudié une eloquence complimentaire envers tout le monde, qu'il changeoit selon les occasions: il la savoit tellement par coeur, qu'on le trouvoit jamais en désaut; les expressions étoient choisies, les périodes arrondies, le ceremoniel observé, les titres flatteurs, car il en éteit prodigue; les gestes souples, la contenance humble, les yeux baisés et en tout cela regnoit un air pédagogue et pédant; son aflemand étoit beau, il y avoit partout un air étudié et forcé; il faut qu'il ait eu une memoire surprenante et l'esprit fort present pour trouver tous ces termes à propos; il avoit un flegme étonnant, ne se désorientant jamais et ne se fachant pas. Il étoit du dernier dissimulé, faisant toujours bonne mine, quoique souvent étant sort saché ou embarassé. Il écoutoit reproches et même injures sans s'émouvoir et même y repondoit avec douceur, cachant son grand fiel intérieurement; il étoit vindicatif à l'excès et ne pardonnoit jamais, il étoit capable des plus grandes cruautés, dur comme une pierre sans se laisser amollir, et rude, quand il pouvoit exercer son humeur en cachette et la dérober au monde. Il contresaisoit très bien le dévot, saisant regulièrement les prières d'une heure tous les soirs avec son domestique; il étoit souvent à genoux, les mains jointes et les yeux levés au ciel, comme en extase. Il avoit toujours quelque sentence de la bible en bouche, dont il faisoit la paraphrase, quand il en avoit le temps parlant bien de toutes les vertus; mais souvent aussi il employa les passages de l'écriture dans ses ironies avec un sourire malin, car il étoit souvent médisant et mordant, mais enveloppant toujours sa satyre d'une excuse modeste et la finissant d'abord, quand la piquare étoit faite et qu'il remarquoit, que le venin avoit porté coup. Rien ne put égaler son humeur interessée, et on l'accusoit de laisser prendre sa femme des deux parties. Un gentilhomme ayant procès avec sa mère, disoit y avoir été ruiné: sa cause ayant toujours été bonne. Quand il avoit porté son offrande, on lui avoit alors prêché: qu'une mère ne devoit point abuser de son titre et autorité, pour préserer un enfant au préjudice de l'autre et pour le trop avantager, qu'elle encouroit la malédiction divine. Et quand la mère l'avoit surpassé en présent, ou lui avoit prêché le quatrième précepte et le châtiment des enfans désobeïssans, recommandant une soumission patiente. Quand il étoit revenu à la charge, il étoit juste de désendre son bien envers un chacun. Les decrets interlocuts avoient ainsi changé selon la conduite de la mère et du fils jusqu'à ce que le fils, n'en pouvant plus, la mère avoit eu le dernier tour et alors elle avoit gagné le procès. On disoit, qu'il y avoit un grand armoire, qui sa remplissoit d'argenterie; qu'alors on vendoit ce qu'il y avoit dedans et qu'on le remplissoit de nouveau assez rapidement. Il est vrai, qu'en pou de temps Bünau est devenu très riche. Il vivoit

avec beaucoup de ménage, ne donnoit jamais à manger, et outre deux chevaux n'avoit jamais d'equipage et ne portoit qu'un très mediocre habit; son domestique consistoit en deux laquais, un cocher et un cuisinier."

"Il étoit d'une bonne et vieille noblesse. avoit été la cour de Weissensels Gofrath; le duc, ayant été amoureux de sa soeur et l'ayant à la fin épousé, il y fut conseiller privé et le facto-C'est là, que, se croyant tout permis, il avoit laché prise à son humeur, avoit bien fait des violences et amassé des trésors. Le duc. étant mort, son fils et successeur lui fit rendre gorge, lui fit un procès fort désagréable et le congédia. Etant depouillé et ne sachant ou donner de la tête dans le décri, ou il se voyoit, il reconnut, que ses manières hautaines et arrogantes, ses rudesses et ses duretés lui avoient attiré son malheur, il s'étudia à prendre le contrepied de sa conduite passée et passa d'une extremité à l'autre. C'est ainsi qu'il a contracté le caractère, que je lui ai connu, qui n'étoit pas son naturel. Etant parent de Mr. de Bernsdorf\*) par sa mère ou grande mère, il vint à Celle implorer sa protection; Mr. de Bernsdorf ne voulut pas de lui à Celle, mais le recommenda à le Marggrave d'An-

<sup>\*)</sup> Premierminister in Celle, bann in Hannover, gestors ben in England. S. Braunschweigische Hofgeschichte, Band I. Seite 221 ff..

spach, qui lui avoit demandé un bon sujet. Il y fut conseiller privé, il y fut jusqu'à la mort du Marggrave et y eut le sort aussi d'être congédié par les successeurs."

"Il vint alors à Dresden, ou il avoit alors beaucoup de parens, qui travaillèrent pour lui de toutes leurs forces; rien n'étoit plus humble et plus souple que lui."

"Il faut dire un mot ici de son prédecesseur."

"C'étoit le vicechancelier Könneritz, homme très savant, très jurisconsulte et ayant connoissance parfaite du pays; il étoit par consequent très estimé pendant long temps; il étoit ferme de ce qu'il entreprenoit et sevère envers ses conseillers et encore plus avec les subalternes, agissant avec une grande autorité, ce qui faisoit, qu'il n'etoit pas fort aimé. Il avoit au commencement la renommé d'être désinteressé, mais il la perdit peu à peu, sa semme acquérant la supériorité sur lui et étant accusée de prendre et que les effets justifioient les accusations. C'étoit une grande jazeuse sans jugement, sière de son pouvoir, elle n'en pouvoit taire les circonstances. Ils avoient une famille de 8 ou 9 filles, dont il y en avoient de très jolies leur grand souhait étoit de les marier. Il se trouvèrent des gentilhommes qui avoient des terres considérables, mais enfoncés en dettes et procès; on en attrapa quelques uns, leurs procès eurent

des murmures. Könneritz étoit aussi dans la Steuer; étant altier et sort en bouche, il s'y brouilla avec Watzdorf, et soutenant contre la coux en désendant trop les interêts du pays, Watzdorf sit entrevenir des rescripts et Könneritz, s'opiniatrant contre, on lui donna son congé subitement. J'avois acquis l'amitié de Könneritz et je sus faché de son malheur, étant très satisfait de lui dans mes affaires devant la régence pendant son temps et n'ayant essayé aucune injustice. Könneritz est venu d'abord à une autre cour, je crois à Gotha comme premier ministre, et y est mort une couple d'années après."

"Bünau avoit été quelquetemps à solliciter service; ayant des amis, il trouva aussi des contrequarrans, qui alleguoient Weissenfels et Anspach, mais le cas de Könneritz arrivant, Madame de Vitzthum, sa proche parent, habile qu'elle étoit, sut si bien faire qu'il fut vicechancelier à la place de Könneritz. Comme elle avoit beau-coup de procès et regardant Bünau comme sa créature, elle comptoit avec raison beaucoup sur lui. Elle me fit confidence de cette affaire et me dit, qu'elle me vouloit denner un ami en sa personne. Bünau devenu vicechancelier par elle, me rechercha des levs beaucoup et je repondis parfaitement à ses avances. Comme je faisois venir toutes sertes de gazettes, il envoya tous les

jours de postes chez moi les quérir et me les renvoya après les avoir lu. Il m'avertissoit de tout ce qu'on donnoit à la régence contre moi, me donnoit ses conseils, comment y repondre, se chargoit de mes écrits pour ce dicastère, les porta à la deliberation et pouvut à l'exécution. J'en ai été la dupe très longtemps, le croyant mon meilleur ami et d'une ame sincère; rien n'égaloit ses sincerations continuelles et même les effets sembloient repondre à ses pareles, il parut toujours là dessus d'une égalité continue."

"Le roi ne le pouvoit pas souffrir et à ce que je crois, ne lui a jamais parlé denx fois. Flemming ne l'aimoit pas, Watzdorf et Manteufel le haïssoient, la Reuss, sans cela fort recherchante les gens régence le negligea et ne le rechercha nullement, la tresorière ne l'estima pas assez pour s'informer de lui, la Hülchen en parloit sans estime - tant sa renommée sur son interessement, son mauvais caractère et son hypocrisie étoit généralement enracinée dans les coeurs. ne lui ai connu que trois partisannes: Madame Vitzthum, Madame Schönberg et sa soeur Madame Einsiedel \*): les deux dernières, ses proches parentes ont beaucoup contribué à entretenir l'amitié entre Bünau et moi, elles me

<sup>\*)</sup> Die reiche Frau des Kammerpräfidenten, der mit Beichlingen auf dem Königstein geseffen hatte.

préchoient sa probité et son attachement pour moi."

"Bū na u etoit l'homme le plus souple, le plus récherchant, le plus serviable du monde pour tous ceux, qu'il croyoit bien à la cour ou avec les ministres. Personne n'a mieux su porter la peau du renard que lui, portant dans son coeur toute la malignité, cruauté et traitresse du loup le plus dévorant dans le coeur. Il ne pouvoit pas s'empêcher d'en jouer souvent les tours, mais il choississoit pour cela ses gens; et en même temps il savoit donner un tour si éloquent pour justifier ces faits sous l'hombre de chretienté et savoit si bien par une maligne médisance noircir par tout ces gens là, qu'il leur faisoit grand tort chez le monde."

"Sa femme ne sut pas tant maîtresse d'elle que lui: elle resta orgueilleuse, hautaine, méprisant tout au prix d'elle, médisante et méchante, comme elle avoit toujours été et ne se controignit jamais, aussi n'eut elle nulle commerce avec personne et sut toujours rentermée dans sa maison: je ne l'ai jamais vu à aucune sête de la cour, à aucune masquerade, ni chez aucun ministre, ni dame de distinction et personne aussi ne sut chez elle. Avare au dernier point, tout comme son mari, apre à reçevoir et à faire les marchés avec les sollicitans, le mari la secondoit par son savoir saire et tenoit ses sermons prêts selon l'existence des cas, affectant toujours la même douceur, la même dé-

votion et le même zèle pour la justice. Jamais il n'y eut deux plus grands hypocrites que mon beaufrère Seiffertitz \*) et ce Bünau: le premier hypocrite de cour et le second hypocrite pédant, tous deux ont poussé leur fortune, à l'ordinaire des hypocrites, aussi loin qu'il a été possible, mon beaufrère jusqu'à la charge de Grand Maître des, cuisines et Bünau à celle de chancelier après la mort du Comte de Werthern et à être conseiller privé effectif. Tous deux grands prêcheurs, tous deux flatteurs bas et rampans pour leurs besoins et rudes et insolens ou il croyoient montrer impunement leur tyrannie et plaisir d'abuser de leur autorité, ces hypocrites s'unirent fortement, mais très en secret et prirent entre eux leurs mésures pour s'entreaider. Mon beaufrère promit de le seconder à la cour et de le mettre hien dans l'esprit du roi; Bünau lui promit tout dans ses affaires à la régence et principalement son secours contre moi."

"(les deux nouveaux amis ne parent pourtant lier aucune liaison entre leurs femmes, quoique chaque semme fut d'accord avec son mari; car ma soeur étoit trop capricieuse, sensible sur la moin-dre pointille et trop espiegle, se faisant un plaisire de raconter et tourner en ridicule les manières et désauts de la chancelière; malgré les exhore

<sup>\*)</sup> Oberfüchenmeister, Gemahl ber Wittwe bes Oberfalfeniers Beichlingen. S. fein Portrait unten.

tations de son mari, et la Bünau étoit trop hautaine et trop piquante pour pardonner le moindre trait à ma soeur et à ne pas dauber sur elle. Ainsi leur amitié fut rompue après la première visite réciproque et quand elles se virent par hazard, ce qui arrivoit rarement, aucune d'elles ne sortant presque pas, leur conversation consistoit en piquoteries mutuelles et chacune se ventoit de ses ripostes spirituelles. Les maris empêchèrent autant qu'ils purent leurs semmes de se voir et se contentèrent de rester dans leur convention. Mon beaufrère sut pourtant le plus fin, parcequ'il en tira tout le fruit, ayant continuellement des affaires à la régence ou pour lui, ou pour sa Mon beaufrère stit prendre à ma soeur pour curateur le Sofrath Zehmen, qui esperant grand avancement par le moyen de mon beaufrère, qui étoit très liberal de ses promesses, quoiqu'il ne put rien effectuer et qui n'étoit pas sort dans la science, entra dans toutes leurs vues et fit tout ce qu'ils voulurent. Le chancelier fit même ce Zehmen presque toujours réferent dans l'affaire contre Beichlingen (concernant les comptes de la tutéle) et par consequence juge et partie. Comme mon beaufrère le prioit presque tous les 2 ou 3 jours en gaste et que j'ai souvent diné avec eux, j'ai aussi été temoin de ces conférences ou je les ai souvent confoudu par mes objections" \*).

<sup>\*)</sup> hier endigen bie Memoiren harthaufen's.

Berühm ter alsber Bater wurde ber Sohn, Graf Beinrich ber Jungere von Bunau, auf Dablen, Domsen, Göllnig 2c. Er wurde 1697, wie Brubl, sein großer Rival, zu Weißenfels geboren. Der Sobn biente, nachbem er mehrere Befandtichaftspoften befleibet, als Geheimer Rath mit feinem Bater zu= sammen. Er war zugleich Prafident bes Appellationsgerichts, spater ward er Rangler und zulet Dberauffeber ber Grufschaft Mansfeld in Gisleben. Brühl, fein Landsmann, trieb ihn aus dem Lande. Er trat 1742, in dem Jahre, wo er mit seinem Bater in ben Reichsgrafenstand von Raiser Carl VII. vom Sause Baiern erhoben murbe, als Geheimer Rath in Die Dienfte Dieses Berrn, erft ein Funfundvierziger, ein, und verfat ben Poften eines bevollmächtigten Minifters am nieberfachfischen Rreise. Als Carl VII. ftarb, begab er fich nach Weimar und wurde unter bem Bater bes berühmten Carl August (bes Freundes von Sothe) erfter Minifter. Graf Beinrich ber Jungere von Bunau machte fich einen großen Namen in ber literarischen Welt burch seine Geschichte ber Deutschen und burch seine zu Möthnit bei Dresben aufgestellte große Bibliothet, die jest einen Saupttheil der koniglichen Bibliothef in Dresben ausmacht und bei ber ber berühmte Winkelmann vor seiner Reise nach Italien angestellt mar, freilich nur mit färglichstem Gebalte. Graf Beinrich ber Jungere von Bunau mar breimal vermählt: durch die erfte Frau, die er 1721 beirathete, eine Fraulein Doring, aus ber unter Johann Georg I. aufgefommenen Familie bes Gebeimen Rammer = und Bergraths Döring, erwarb er Dahlen bei Oschat; von der zweiten, einer Gräfin Hohm, die er 1729 heirathete, einer Tochter des Gesteimen Raths Carl Siegfried, Bruders der beischen Cabinetsminister Hohm und der Oberkammerherrin Bitthum, mußte er sich 1736 scheiden lassen; durch die dritte, seit 1739, eine Fräulein von Arnim, erwarb er Nöthnitz. Er starb 1762 auf seinem Sute Osmanstädt bei Weimar, das nachher in des berühmsten Wieland's Hand kam.

## XIV. Graf Bech.

Meben den beiden Bünqu's ist unter den Scheismen Räthen, die August der Starke bei seinem Tode hinterließ, besonders noch der Emporkömmling Zech zu nennen. Die Familie Zech war die erste in Sachsen, die sich durch Verdienst und Talente aus der bürserlichen Sphäre nicht nur zu den höchsten Ministerstellen, sondern auch selbst zur Reichsgrafenwürde emsporschwang; freilich theilte sie diesen Schwung mit der Kamilie des Kammerdieners des Königs, die auch die Grafenkrone empsing.

Bernhard Zech, der Bater, der Ahnherr der Grasen Bech pon Burkersrode, war ein Tuchmascherssschen aus Weimar, geboren 1649, studirte zu Jena und wurde 1676, stebenundzwanzigsährig, Resgierungssecretair zu Gotha, ein Ighr nach dem Tode Herzog Ernst's des Frommen. Dessen Sohn, der Herzog von Spalseld, nahm ihn dann auf einer

Reise nach ben Nieberlanden in sein Gefolge und 1686 wurde er hofrath zu Weimar. 1691 trat er als Sofrath in Die Dienste bes Dresbnet Gofes ein und 1607, in demfelben Jahre, als ber Statthalter von Burftenberg, beffen Bactotum er warb, nach Sachfen fam, achtundvierzigjährig, warb er Bebeimer Rath; als altester biefes Collegiums starb er, von Carl VI. in des ronischen Reichs Ritter= und Edlenftand ethoben, 1720, einundfiebengig Jahre alt. Das bekannte publieifische und genealogische Wert "Der europäische Perold," in zwei Volianten, fchrieb er unter bem ans genommenen Ramen Friedrich Leuthof von Frankenberg. "herr von Bech, fagt bas Wolframeborfiche Portrait de la cour de Pologne, ist bas Drafel bes Statthalters, ber nur eine oberflächliche Renntnig von bem Rechte und ben Angelegenheiten bes Landes hat, ba et fich beffer auf bas Geremoniel verfieht. verfichert, bag Berr bon Bech ben Gefchenken febr guganglich ift." Fünf Jahre nach seinem Tobe 1725 wath sein Sohn, Bernhard ber Jüngere, Gebeitmer Rath, nachbem er zuvor Geheimer Referendar bei bem Sollegium gewefen. Er ward von Carl VI. 1729 in den Reichsfreiherrn = und darauf 1745 unter bein fächfischen Reichs'= Vicariate in ben Reichsgrafenftanb erhoben. Bernhard Bech, bet Sohn, ging 1734, nach ben Tobe August's bes Starten, mit bem Grafen Entelburg als Gefandier wegen ber Lehnsempfang--Miß = und polnischen Thronfolgeangelegenheit nach Wien und farb 1748, flebenunbsechzig Jahre alt.

In demisselben Jahre, in bem Graf Zech von sei-

nem Hose das Grasendiplom erhielt, erhielt es auch der Geheime Rath Graf Gottlob Friedrich von Gersdorf, ein Sohn des Baron Nicolaus Gers= dorf, der zur Spener'schen Zeit unter Kurfürst Johann Georg III. Geheimer Naths = Director und Oberlausiger Landvoigt gewesen war und der gelehrten, eben so welt= klugen als frommen Henriette Catharine, ge= bornen Baronin von Friesen, die durch die von ihr geleitete Erziehung des Stisters der Herrnhuterge= meinde, Grasen Zinzendorf's, ihres Enkels, bessonders denkwürdig geworden ist. Graf Gersdorf, der Oheim Zinzendorf's, starb als Director des Gesheimen Raths 1751 auf seiner alten Stammherrschaft Baruth in der Lausst.

XV. Die Geheimen Kathe Anoch und Born und die beiden Bose. Die sachsische Juristenwirthschaft.

Bum Schluß muffen noch vier Geheime Rathe genannt werden, die August der Starke von seinem Water erbte und die in der ersten Zeit seiner Regiezung einen bedeutenden Einfluß hatten: ein Herr von Knoch, ein Dr. Vorn, einer der letzten Bürgerlichen, der im Geheimen Rathe faß und nicht wie Zech geabelt wurde und die beiden Herren von Bofe, Vater und Sohn. Das Manuscript Wolframsdorf's giebt Charafteristiken von ihnen, die sie insgesammt als aus bewußter Bosheit psichtvergessene Leute darstellen.

Dbriften Bans Friedrich Anoch, ber im breißig-

jabrigen Rriege ein Curaffierregiment geführt hatte und 1660 gestorben mar. Die Familie stammte aus Anhalt. Geboren 1641 zu Dresben, besuchte Rnoch Die Schule zu Freiberg und die Univerfitat Altborf, ging bann mit bem Geheimen Rath Nicolaus von Blersborf auf ben Regensburger Reichstag, marb bei ber Burudtunft als Rammerjunter angestellt unb machte bann in ben Jahren 1665 und 1666 seine Cavaliertour nach Paris. Burudgefehrt begleitete er Johann Georg III. ju feiner Bermählung nach Copenhagen, ward 1667 Gofrath, heirathete 1668 bie "Tochter eines in ichwedischen, dann frangofischen Dienften ftebenben Obriften Ranofety von Langenborff, eines Böhmen, und fungirte bann als Gefandter in Mainz und Darmftadt. 1676 erscheint er fcon im hofetat als der Instructor ber beiden Prinzen Johann Georg IV. und Friedrich August und 1685 trat er in ben Geheimen Rath. bemfelben Jahre begleitete er ben Rurpringen Johann Beorg IV. auf seiner europäischen Tour nach Frankreich, England, ben Niederlanden und Danemark. 1686 ward er zum Oberkammerer ber Prinzen und gum Oberconfiftorialprafidenten ernannt. Nach bem Tobe Johann Georg's III. berief ihn Johann Georg IV. nach Tubingen, um mit ihm bie neue Gof- unb Staatseinrichtung gu berathen, er murbe gemifferma-Ben ber Premier, ber Confistorialposten fam an Beich= lingen, ten Bater des Großkanzlers. August ber Starte feste Beichlingen wegen ber Reitschütischen Affaire ab, Knoch fungirte nun wieder bis 1698,

wo August, der sich convertirt hatte, bas oben a= wähnte Rescript wegen Thomasius' Schriften gegen ihn erließ, worauf Anoch nochmals ben Posten un Beichlingen abtrat. Er arbielt fich jeboch als Geheimer Rath in fortwährender Gunft. Er Sefag Die Laufigischen Guter Elftra, Beichenbach und Reichenan. "Er gehört, fagt Bolframeborf, gur Cabale bes alten Ministeriums, bas burch Faulheit und Eigeneuth verborben ift - aus ber Beit ber Megierung Johnn Georg's III., wo, wie Wolframsborf an Aner andern Stelle schreibt, Die größte Berberbniß hereingebrochen sei, ba der hof im größten Ueberfluffe lebte und sich um nichts, als Effen und Trinten fummerte. -- "Rnoch befit für fein Alter noch eine große. Feinheit bes Benehmens und viel Berftand. Durch feine Gcheinbeiligkeit hat er fich eine Art von Berbienst bei schwachen Seelen und bei alten Damen erschlichen, beren Gefcafteführer er ift. Er befindet fich bei allen Coterien, wo man für die eingebildete Freiheit bes Landes aubeitet, die doch nur in dem Bortheil einiger Privatleute besteht." Schöning kimmte hiertn mit Wolf= ramsborf: auch er nannte Knoch ,, einen hometten Schurten."

Der Geheime Roth von Knoch karb im Jahre 1705 im fünfundsechzigken Jahre, demselben Jahre, wo auch das Factotum Johann Georg's III., der Ober-hofmarschall haugwir karb, werige Tage vor Knoch.

Dr. Jacob Born war der lotte unter ben blirgerlichen Geheimen Rathen, der als Bürgerlicher fatb;

vie fputer aus ber Rethe ber Bürgerlichen in ben Geheimen Rath Eintretenben (wie Bech, Semnide, Fritsch unter Friedrich August II. und Gutschmibt unter Briedrich August Ibl.) wurden alle gewelt. Born fammte aus Beipzig aus einer altbekannten Juriftenfamilie baselbst, er war früher Birrgermeister, Professor und Orbinarius ber Juriftenfacultat in Leihzig und ward 1695 als Geheimer Rath nach Dresben bewufen, wo er :1709, einundfiebenzigjährig, Barb. "Biorn, sagt bas Portrait de la cour de Pologne, ift eine Greatur bes haufes Friesen. Er ift ber gedhte Rechtsversbänvige in Sachsen, feine Entscheibun= gen gelten für Gefet. Er ift zurudhaltenb, wonig mittheilend und fpricht mehr burch Regterungebefeble, als burch bloße Worte. Indeffen versichert man, baß er feine Spruche nicht, wie bie Bottin ber Gerechtig= feit, mit verbundenen Augen ertheilt, sondern die Perfondu, um die es fich handelt, wohl unterscheibet. Er ift ein Beschüter ber Chifane und unter feinem Schild hat fich bie Angahl ber fach= fischen Abvocaten fo febr vermehrt. Seine Stärke ift das Civilrecht, womit sich in Sachsen fast jedermann beschäftigt, was Die Ursache zu ber großen Prozessucht in Diefem Lande ift. Er ift bem Saufe Friesen engeben, das burch ihn bas Appellationsgericht beherricht und bie Prozeffe nach Gunft gewinnen läßt."

Bon dieser durch Born gestisteten berüchtigten sächsischen Best und Plage der Advocatenrabulisterei sprach man im achtzehnten Juhrhundert, wie von einer

gang befannten Sache. In bem Tagebuch einer gelehrten Reise eines Dr. D. bei Bernoulli vom Jahre 1750 beißt es von einem Besuch in Leipzig: "Rachmittage sprach ich ben Commissionerath Dr. Rother, ber ein feiner verschlagener Practicus ift und wie er mir gesagt, achtzig Inquisiten burchgeholfen, so baß feiner unter Scharfrichtere Banten geftorben. bekannte ehemalige Abvocat in Leipzig Dr. Bipffel . hatte, wie man mir fagte, bei ihm noch in die Schule gehen können." Bährend in bem benachbarten Preußen Friedrich Wilhelm I. und fein großer Sohn Alles aufboten, um ber Abvocatenlandplage beizutommen, mucherte fie in Sachsen und mucherte burch Pflege, die die höchsten Regierungsbeamten ibr gutommen ließen, ja biese gingen als leuchtende Borbilder voran.

Am allerschlimmsten schilbert das Portrait de la cour de Pologne die beiden Geheimen Rathe Bose, Bater und Sohn, weshalb sie sich auch veranlaßt fanden, durch einen ehemaligen Hosmeister ihres Hauses, der nachher Feldprediger in Polen und zulest Pfarrer auf einem ihrer Güter war, eine Résutation du portrait de la cour de Pologne ebenfalls nur als Manuscript vertheisen zu lassen.

Der alte Bose, wie ihn Wolframsborf nennt, war Christoph Dietrich Bose, auf Frankleben bei Merseburg, Mölbis und Nickern. Er stammte von der Merseburger Linie und war der Sohn Baltha= sar's, Rammerdirectors des Herzogs von Sachsen=

Merseburg. Er war allerdings ein alter Berr, er batte ichon unter Johann Georg I. feine Anftel-Jung erhalten, zuerft als Rammerjunter ber Ruxprinzeffin 1654, dann ward er unter Johann Beorg II. Oberschenk und Rammerherr 1671 und Rammerrath Endlich ward er Kammerpräfident, Präfident, 1672. bes Rriegerathe und Geheimer Rath und farb 1708, achtzig Jahre alt, nach vierundfunfzigjahrigen Dienft. "Der alte Bose, sagt Wolframsborf, ber im Jahre 1705 fcbrieb, ift ber intrigantefte Minifter bes ganzen Hofe und zwar um so mehr, als er es nicht zu sein Seine Erfahrung in ben Landesangelegenbeiten, sein gesundes Urtheil, das bei ibm ben Mangel ber Studien ersett, und sein Alter sichern ihm eine gewiffe Auctorität. Er hat mehrere gute Berbefferungen in der Verwaltung in Unregung gebracht, allein nicht eine ausgeführt. Er wollte bie Einnahme ber furfürftlichen Rammerguter untersuchen und eine neue Einrichtung der Steuerkaffe anordnen, allein fobald er Minister wurde, und die Leute merten ließ, daß man fich an ihn wenden muffe, gab er feine lobensmerthen Abfichten auf und hat fein Baus, bas arm genug mar, burd Beschente rechts und links bereichert. hierburch machte er fich fo verdächtig, bag er seine Stelle als Rammerprafident niederlegen mußte." Sie ward ihm 1680 beim Regierungsantritt Johann Georg's III. übergeben, er mußte fie, nachbem ibm ber schwache Rurfürft 1682 auch bie Direction ber Rriegsfanglei überlaffen hatte, nieberlegen 1686. Inzwischen war er 1683 in einer

saußewebentlichen Diffion in Potsbam beim großen 1602 marb er Geheimer Rath, -Ruffürften gewefen. 1686 Oberfteuerdrector. — "Bofe, fahrt Wolframe= borf fort, machte mit bem Feldmarschaff Staf Flemming gemeinschaftliche Kasse bei ber Armee und brachte große Summen aus ber Kriegstaffe an fich. Er hat, wie man sugt, sein Gelb an Wechselhäuser in ber Schweiz geschickt. Bur seine Kinder hat er gut gesorgt: der älteffe Bans Balithafar auf Molbis, gestorben 1712) ift Oberhofmeister ber Königin, ber zweite (Christoph Dietrich, b. 3.) Minister, ein britter ") Obrift bei ber Garbe. Auf biefe Beise beherrschte er ben Dof ber Königin, bas Staatsministerium und bas Kriegs = Commiffatiat. Auch feine Tochter bat er fammtunb einflugreiche Männet lið reiche Beirathet."

Der jüngere Bose — er hieß wie der Bater Christoph Dietrich, herr auf Frankleben und Serrhausen bei Oschat — war eine kurze Zeit lang nach Beichlingen's Sturz 1763, ein erver einflußreichsten Winister am hose. Er suchte vamals zwischen vein Statthalter Fürstenberg und dem Premierminister und Oberhosmarschall Pflug, die unaushbilich eine ander entgegenarbeiteten, eine dritte Partei zu bilden und seine Absicht war, wie Wolframsdorf sagt, tene Beiden durch die Reberlegenheit seines Verstandes

<sup>&</sup>quot;) Abain Seintich, fpater General und Commandunt pon Wittenberg.

zu betrügen und ben Ronig bahin zu bringen, daß er ganz allein von ihm abhänge. "herr von Bose, sagt eine Creatur bes ift Wolframsborf. Gebeimen Rathe von Anoch, dieser hat ihn bei hofe beförbert und menn Bose nicht schon von Sause aus ein Spisbube mare, so murbe er in biefer Schule es gemorben Er kam sehr jung durch seinen Bater in ben Dienft, dem baran lag, nach bem Tobe bes Rurfürften Johann Georg's III. einen Sohn in bas neue Ministerium zu bringen, ber in Berbinbung mit ber ührigen Cabale barauf binarbeiten follte, bem Rachfolger die Kenntnisse, von dem Justande des Staats zu verbergen - ein faft allen fachfischen Rurfürften gemeinsames Unglud, die baburch, daß fie ihre Minister fast nur aus bem Abel mählten, ber größten Bortheile verluftig gingen."

Dose hatte sich im diplomatischen Dienst ausgezeichenet. Er ging nach Wien, dann 1697 als dritter sächsischer Gesandter auf den Friedenskongreß zu Ryswick") und übernahm darauf Rissionen nach Schweden, Dänemart, Rußland und zuletzt Ende des Jahres 1702 nach-England. 1703 ward er als Geheimer Rath zurückserusen und übernahm die Leitung des Kriegsdepartements; er begleitete den König nach Polen in den Krieg, Zwei Jahre darauf schreibt Wolframsdorf also über ihn: "Seit seiner ersten Anstellung hat Herr

<sup>\*)</sup> Die beiben anbern Sesandten waren der Seheime Rath Graf Werthern und General Graf Langnasco.

Berrn von Bofe bie obich webenben Biefcafte abmachen werbe. Allein außerbem; bag bas Lob, bas die fremben Gofe ben auswärtigen Diniftern ertheilen, immer verbachtig erscheint und nur beweift, bag biese Minister von ben fremben Bofen. gewonnen find, so haben wir von allen seinen Unterhandlungen noch feine Früchte gefeben:" Aus Patkul's Depeschen geht bervor, bag Bofe- im Jahre 1704 besonders verwendet worden war, um ber brudenben Lage bes Königs in Bolen ein Ende zu machen und ihm gegen Aufgabe Bolens und Berwendung ber Armee für ben Raifer und bie Seemachte für Frankreich "in Deutschland einige Lanbfchaften zu verschaffen." Das ruffiche Gelb, bas ichon Beterber Große mit Scheffeln austheilte, felbft in Solland und England, um, wie Pattul einmal fich ausbruckt, "biese schwerften Gafte bei ber Mahlzeit in guten humeur zu seten" sette auch Bose in andern humeur. Bose war es, ber Patkul in ben Stand sette fagen zu können: "ber hiefige Staat ift mir beffer bekannt, als bem Ronig felbit."

"Herr von Bose, fährt Wolframsboxf sort, ist mit dem Oberhofmarschall Grafen Aflug die Hauptstütze der Abelspartei in Sachsen. Sie sind die beiden vornehmsten Minister des Känigs, weshalb ste anfänglich auf einander sehr eisersüchtig waren; da indeß die Politik beider darin besteht, den König zu umnebeln und ihn zu verhindern, daß er klar sieht; haben sie sich vereinigt und correspondiren

fleißig und herr von Bose geht oft nach Polen, um ben Oberhofmarschall zu unterftüten."

"Im Allgemeinen fagt man, herr von Bofe fei ber geschicktefte Minister bes Königs. Allein ich be= haupte breift, daß, wenn er auch noch zehnmal mehr Berbienfte hatte, als man bavon garm macht, bie Mittel, beren er fich bebiente, um feinen Bweck zu erreichen und sein Benehmen fich zu behaupten, ihn fo schuldig machen, bag ibn ber Konig nur aus allzugroßer Nachsicht nicht längst hat auf ben Rönigstein abführen laffen. Er ift ber größte Spigbube und ber gefährlichfte unter allen Diniftern, um fo gefährlicher, als er ben Ronig haßt, aus bofem Gewiffen und aus Furcht, bag feine Unterschleife an ben Tag kommen. Als er vor drei Jahren in Ungnabe tam, munichte er, wie ich glaube, ber Ronig möchte untergebn ober in geschwächtem Buftanbe bleiben, um nur feine Reichthumer ruhig genießen ga fonnen."

Die hindeutung auf den Königkein, die hier Wolframsdorf macht, ging nur zu bald in Erfüllung. Bose siel im Jahre 1705 schon vor der Ratastrophe bei Fraustadt und dem schwedischen Einbruch in Sachsen und ward auf den Königstein gesett. Als er später, wahrscheinlich durch Flemming's Einstuß, der zu seiner Faction gehört hatte, wieder frei kam, ward er mit der Oberausseherstelle der Grasschaft Mannsfeld in Eisleben abgefunden und zog sich auf sein Gut Frankleben in der Nähe von Merseburg zurück. Als Brühl ans Ruder kam, ward Bose aber

nochmals auf die Festung Pleissenburg gesett: hier ist er im Jahre 1741, siebenundstebzigjährig, nicht ohne große Lobeserhebungen der Ofstziere, die bei ihm die Wache hatten, über seine besondere Gelassenheit, mit der er sich in sein Schicksal sügte, gestorben.

Ein britter Bose unter August bem Starken, Carl Gottfrieb, von ber voigtlanbischen Branche, auf Nebichtau im Boigtlande, mar ber erfte Graf bes Geschlechts. Er war ber Sohn bes im breißigjährigen Rriege vielgenannten Obriften Carl Bofe, ber 1657 als Amtshauptmann zu Zwickau und herr Bu Repfctau, Mylau, Elfterberg, Lauterbach, Schmeineburg, Crimmitschau, Lengefeld und Breiting unter Johann Georg II. gestorben und angeblich auch icon von Raifer Ferbinand III. gegraft worben Carl Gottfried Bofe mar hofmarical, Rammerherr und Obrift = Lieutenant der Leibgarde zu Rog unter Johann Georg III., erhielt 1715 von Raifer Carl VI. Die Grafenwurde erneuert und farb 1731 ale Gefandter Rurfachfens in Regensburg. Der befannte Dichter Canit mar feit ben Univerfitatsjahren in Leipzig fein Spezial.

Die Familie Bose hatte hohe Meinung von ihrem Geschlecht: im gothaischen Grasenalmanach von 1836 steht noch ganz naiv die Versicherung: daß die Bose, eine der ältesten und ansehnlichsten adeligen Familien in Deutschland seien, aus der bereits Einer bei Raiser Otto I. († 973) Caplan ge-wesen sei, welches in damaligen Zeiten eine der wichtigsten abeligen geistlichen

Chargen am faiserlichen Sofe mar." folde Raivitat ift vergebene von bem berühmten Schlieffen nachgewiesen, bag vor bem elften Jahrbunbert feine fichere Spur von ben heutigen abeligen . Beschlechtsnamen in Deutschland, vor bem zwölften Jahrhundert feine von den Familienwappen zu liefern ift - über jenen Beitpunft binaus alfo auch viel ansehnlichere Geschlechter wie bas bes Caplans Bofo feinen Beweis ihres Alters führen fonnen. Wappen von Kurmainz — ein Rab — Rabemachersohn Rurfurft Willigis berftammend und die Erhebung bes ehemaligen "gottlichen Sauhirten" Sixtus V. zur Tiara hatten belehren fonnen, baß geiftliche Aemter wenigstens nicht Prarogativen bes Abels waren. Ein Johann Bose mar 1431 Bischof von Merfeburg. Die Familie ift jest fehr herunter gekommen: fogar bas Stammgut Retichkau, feit 1619 im 200jährigen Befit, marb 1809 an bie Grafen Schulenburg verfauft.

## XVI. Der Oberkuchenmeifter Sepffertis.

Unter den großen Hoschargen machte außer den schon unter den Ministern ausgeführten Oberhosmarsschällen Pflug und Löwen dahl und den Oberkammersherren Vitthum und Friesen besonders der Oberstüchenmeister von Sehffertitz eine große Figur.

Der Oberküchenmeister Baron Abolf von Senffertig hat sich burch eines ber stattlichsten Baufer, bas er in Dresben machte, ausgezeichnet. Er machte seinem Sofposten solche Ehre, daß er sogar ben Zaar Beter an feiner Tafel bewirthen konnte, als berfelbe auf feinem britten Besuche 1712 nach Dresben fam. Senffertig machte zum Defteren bei Gofe ben Stellvertreter bes Oberhofmarichalls Lowendabl. Früher war er Oberschenf und Bolframsborf führt tha 1705 noch als Rammerherrn auf. Schon bamals war er eine Hofnotabilität, zwar arm, wußte fich aber zu seinem großen Aufwand acht cavaliermäßig Crevit zu verschaffen, er benutte bagu seinen hofeinfluß und zwar ben mahren, wie ben eingebildeten. "Genffertis, fchreibt Bolframsborf, hat bas Unglud arm ju fein und ben Aufwand zu lieben. Er fpielt ben wichtigen Mann und meint Geift zu befigen; bie Rolle wird ihm fchwer burchzuführen, benn es fehlen ihm bie Gaben. Er legt fich aufs Intriguenspinnen, aber die Nete find fehr grob. Uebrigens hält er es mit bem Ministerium, das eben oben auf ift, wechfelt baher stets in seinen Ansichten und lobt, mas er eine Viertelftunde vorher getadelt hat. hat er bem Könige etwas mitzutheilen gehabt, fo ift er eitel genug, beffen Antwort auf ber Stelle auszuschwaßen. Eine Beit lang legte er fich barauf die Leute glauben zu machen, daß seine Empfehlungen alles bei bem Ronige vermochten: baburch gelang es ihm, fich bei ben Raufleuten Erebit und Geschenke zu verschaffen. Jest ift alle Welt von bem Irribume zuruckgefommen." Genffertig war mit ber Bittme bes Oberfalkenmeifters Beichlingen, bes Brubers bes gefturzien Großfanglers, ber

mit ihm ftürzte, vermählt und wurde so der Schwager des Memoirenschreibers Harthausen. Dieser hat die Geschichte der Geirath aufbehalten, die merkwürdig genug ist:

"Mr. Seissartitz avoit dès longtemps: fait la cour à ma soeur Beichling même du temps. que son mari étoit au Königstein; elle ne le haissoit pas. Il m'avoit de grandes obligations: étant à Paris, je l'avois pris en amitié et l'avois produit chez Madame; quand j'étais de retaur et à la cour de Celle il y étoit venu, alors gentilbomme de la cour du roi; je l'avois produit à la cour et chez le duc, je l'avois mené avec permission du duc aux maisons de la chasse, quand la cour y étoit, ou il avoit bouche en cour et je le logeois chez moi; je lui donnois mes chevaux peur la chasse et le saisois vivre avec tous les agrémens; je l'ai entretenu 6 ou 7 mois ainsi à mes dépens. Etant venu à Dresden, il me suivoit comme un harbet et parut comme ma créature, tant qu'il étoit gentilhomme de chambre. Son attachement pour ma soeur me déplut et encore plus le penchant d'elle pour lui, mon père ayant été en si haute consideration, que j'avois si bien soutenue, étant sans charge consideré comme égal des principaux; ma soeur E m eli e soutenoit le même avec les principales dames et reçut tous les égards des grands et encore plus des autres. Ma soeur Beichling avec toutes ses bizarreries s'étoit acquise de l'estime par sa bonne conduite envers son mari au Königstein, sa conduite avoit été sans reproches et elle avoit travaillé pour sa délivrance."

vécu dans l'obsurité, n'avoit jamais paru et étoit méprisée dans le pays. Le frère ainé étoit revenu au roi par des petits services de plaisir\*), s'étoit nourri du jeu\*\*) et des tours et avoit produit ses frères. Celui-ci etoitibeau, souple et insinuant, courtisan et poli, contresaisant l'homme de probité et se tuant presque à marquer les sentiments nobles et désinteressés; il gagnoit l'amitié de tout le monde. Il devint vers ce temps-ci maréchal de la cour et d'abord il changea de manières, en se donnant des airs et de l'autorité; en peu de temps il étoit aussi has, qu'il avoit été aimé auparavant."

"Au lieu de visites mesurées, il sut tout le jour chez ma soeur et peu à peu s'y érigoit en maître. Ma soeur étoit maîtresse chez elle et ainsi je ne lui en parlois pas sort long temps; mais bien des gens me demandant, si le mariage ne se seroit pas bientôt et picotant là dessus et

<sup>\*)</sup> Sepffertig machte ben le Bel wie ber obenerwähnte Oberhofjägermeister von Erdmannsborf, Wader= barth u. f. w.

Darthausen's Geständniß selbst Zeugniß: er hatte vom hannoverschen Hofe 1200, später nur 600 Thaler Einfünste, seine Mutter gab ihm 500 Thaler, "wenigstens 3000" geswann er im Spiele.

même m'auroient bientôt attiré des querelles; je lui en sis parler par l'autre soeur et lui en parlois moi même en présence de l'autre soeur et aussi entre quatre yeux en lui répresentant la différence extrème des deux familles, la glorieuse memoire de notre père, la distinction, ou je vivois, la belle reputation, qu'elle s'étoit acquise, son premier mariage si honorable et qu'elle travailloit à perdre tout cela tout d'un coup en se couvrant de honte par une telle conduite; qu'il est vrai, qu'il étoit gentilhomme et que si elle le vouloit épouser il devoit la rechercher avec respect et recevoir sa main comme une grace; je l'exhortois à mettre fin aux bruits, que je ne pouvois plus souffrir. Elle pleuroit, me donnoit les meilleures assurances et alloit toujours son train."

"Monsieur, voyant, que j'en restois aux répresentations, alla plus loin et tout d'un coup alla
se loger chez ma soeur dans son étage et presque dans son appartement. J'en sus outré, voyant,
que je lui parlois sans fruit. Je lui sis parler
sortement par la Hülchen, par la Reuss et
par la tresorière, pour avoir éprouvé toutes sortes
de moyens pacifiques. Je commencois à le picoter,
à lui dire des duretés et ensin à lui chercher des
querelles. Je disois à ses amis: qu'un homme
qui déshonore une grande samille, ne mérite pas
de vivre, mais mérite qu'on le sasse répentir de
son insolence et on est inexcusable de supporter
une telle injure un an entier et de le laisser vivre.

Le drûle chercha à me faire expliquer aur le cas, pour me mettre dans celui de punition selon le duell-mandat; je m'en donnois bien garde, mais continuois dans les menaces générales. Il commença à se troubler, car il n'étoit rien moins que brave et craignoit la mort excessivement" etc.

Diese Todessurcht schlug bei Sepssertis durch, und er erklärte eines Tags haxthausen im Vorzimmer des Königs, ihn zum Kamin führend, daß er ihn als seinen guten Schwager ausnehmen möge. Saxthausen antwortete ihm kurz abgebrochen, daß, wie die Sachen jest stünden, dies ihm ganz recht sei und daß er nur sobald als möglich dazu thun möge; er sprach über die Sache, um Zeugen zu haben, mit Flemming, der Gülchen und der Reuß.

"J'étois bien aise d'avoir par ou le tenir serme. Je sis saire par hazard une paire de pistolets d'une nouvelle saçon, cela inquiéta Seissertitz, il s'en insorma soigneusement; les ayant, je sis parti avec quelques autres de tirer le matin au blanc en pariant, cela le troubla davantage. Je l'évitois autant, que j'évitois ma soeur, qui au contraire vint souvent voir l'autre soeur, qui étoit chez moi. Ensin il prit son parti malgré lui."

"Ma soeur Beichling envoya un hundi à deux heures après diné son valet de chambre me prier et ma soeur de venir le jeudi à 4 heures boire du cassé chez elle et donna un billet à ma soeur que l'autre lui envoyoit. Neus lui dimes

tous deux, que nous viendrions, nous doutant de l'affaire. Ma soeur après avoir lu le billet, me le donna à lire et me dit: "je suis sache que ma soeur reconnoit si mal vos bontés et que vous sauves son honneur." Je trouvois dans le billet, qu'elle lui confioit, que jeudi elle se marieroit avec lui et nous y vouloit avoir présens, mais qu'elle ne m'en devoit rien dire. Je lui repondis: "elle aura satisfaction, j'y veux être présent et j'ignorerai jusqu'au moment, que je le verrai, tout." Nous étions en deuil, ma soeur me vit encore le mercredi en noir et sans avoir donné ordre pour un autre habit, elle, qui se préparoit d'être en galla, elle me pria de m'y mettre aussi. Je lui dis, que je n'en serois rien, voulant tout ignorer, mais qu'elle, avertie, faisoit très bien. Elle fit chez la Hülchen et la Reuss, pour m'y persuader: celles ci s'y prêterent; la Vitzthum même m'en parla, mais je persistois à n'en rien faire, les manières de ma soeur me choquèrent trop; je voulois me venger."

"Le jeudi arriva. Je sis atteler et sus chez le lieutenant - général Schmettau, dès que j'eus diné, jouer aux échecs avec lui: je lui racontois le cas. Je crus, que pour me choquer davantage elle se seroit mener à l'autel par quelque autre, quoique cela m'étoit du; j'avois laissé un laquais à la porte de la maison de ma soeur, pour venir promptement m'avertir, quand le prêtre seroit entré. Cela arriva ainsi, je m'y sis mener vitement

et j'arrivois dans la sale, la cérémonie ayant déja commencée et Seiffertitz avec ma soeur étant déja devant l'autel, et le prêtre ayant commencé sa fonction. Personne ne les avoit mené ni lui, ni elle, moi n'y étant pas. Il y avoit toute la famille, c'est à dire ses frères et ses belles soeurs; il y avoit la Hülchen, ma seeuret les Erdmanns dorf\*), le Grand Chambellan Comte de Vitzthum; tout étoit en galla, moi seul en noir. Je trouvois vis à vis de l'autel un fauteuil vuide auprès Mr. de Vitzthum ou je me mis. Dès que la cérémonie étoit finite, je m'avancois le premier et dis: "Je vous felicite ma soeur et mon beaufrère d'être unis et vous souhaite toutes sortes de bonbeur"; les autres me suivirent. Il vint me dire, qu'il me demandoit pardon, d'avoir commencé sans moi, que s'étant trouvé malade, il avoit craint être obligé à différer. Je lui repondis: "Je suis satisfait d'avoir ce que j'ai voulu et que vous ayez fait ma volonté; quittons à l'avenir ces complimens et vivons en beausrères; tout ce que je peux dire est, que vous auriez mieux fait d'avoir achevé, avant que de vous loger chez ma soeur; mais n'y songeons plus, je suis satisfait." Je jouois à l'hombre avec la Comtesse de Vitzthum et la

<sup>\*)</sup> Die Familie des Oberhofjägermeisters, der schon bei Georg III. und IV. den lo Bel gemacht hatte, und seines Bruders des Hausmarschalls, des Stammfortpstanzers: bessen Frau war eine Verwandte der Harthausen.

Hülchen, puis nous soupames assez tristement; Seiffertitz étoit dans une mélancholie terrible et on se retira de bonne heure."

"Ma soeur me racontoit le lendemain que Seiffertitz toujours irrésolu jusqu'à la dernière heure avoit contresait le malade et avoit voulu différer et peutêtre rompre, que tantôt il avoit voulu achever et tantôt rompre, que ma soeur avoit fort pleuré, mais que sa belle soeur, veuve de son frère qui pouvoit beaucoup sur lui l'avoit enfin persuadée à finir et y avoit réussie en lui disant: "Que-ce-que fera le frère quand il viendra, tout le monde l'aupplaudira, quand il vous traitera mal devant tout le monde après tout cet appareil"; mais ce qui m'a après bien surpris c'est que cette belle soeur de Seiffertitz a dit le lendemain de ces tristes noces à ma soeur Emelie: que ma soeur Beichling lui avoit dit, que je parlois si mal de sa famille, comme étant plébejenne et indigne et que c'étoit moi seul, qui contrequarrois le mariage; elle y avoit pourtant ajouté, que ma conduite la convainquoit du contraire, mais qu'on voyoit par la le caractère de sa future belle soeur; ma soeur Emelie lui prouva la verité de tout et puis m'a fait avoir un éclaircissement avec elle ou je l'ai désabusée aisement"

"Seiffertitz crevoit en dedans du dépit, d'avoir épousé: son plan étoit de plumer ma soeur jusqu'au dernier sou et de la mettre par son commerce public avec elle dans un tel mépris, qu'elle

n'auroit pu rien effectuer contre lui, sachant, qu'elle étoit déja fort haie, il lui avoit déja suscité sous main plus d'ennemis, ce que je savois certainement, mais que ma soeur n'a jamais voulu croire; et ayant une grande charge à la cour et faisant à croire, qu'il pouvoit beaucoup auprès du roi, il caressoit tous les conseillers de la régence et principalement le vicechancelier (Bünau) et ceux de l'appellation, pour les gagner en sa faveur en cas de bésoin et même les subalternes. ce qui étoit d'autant moins suspect, qu'il n'avoit alors aucun procès, mais il en craignoit deja un fort mauvais, n'ayant rien de lui même et ayant été toujours magnifique en habits et ayant fait de sourdes dépenses, il avoit contracté beaucoup de dettes. Etant beau, vigoureux et fort insinuant, il avoit toujours été entretenu par des dames riches, mais si cela avoit suffi à une partie de ses dépenses et à boucher par ci par là quelque trou dans la necessité, bien de dettes restoient; ma soeur, ayant l'argent de son mari, lui avoit prêté; étant tutrice de ses ensans après la mort du mari, elle lui avoit fourni tout ce qu'elle avoit pu, l'avidité de mon beaufrère croissoit de jour en jour."

"Il y avoit deux frères de la famille Günderode, l'un chambellan, l'autre major, qui avoient chacun une belle terre. L'ainée avoit épousé une riche veuve; l'autre s'étoit marié aussi, mais dépansoit extremement. Ne trouvant plus de crédit et étant pressé des créanciers, mon beaufrère se

je fit adresser, le traita souvent et enfin lui excroqua sa terre pour un prix fort modique de 30,000 écus, quoiqu'elle portoit plus de 2,000 écus par an; il prit quelques capitaux, que ma soeur lui donnoit en secret et paya une partie des dettes, garda quelques dettes sur la terre et avoit promis de donner le surplus au major. quand cela vint à payer, il ne lui donna qu'une partie en argent comptant, lui mit en compte des depenses plusieurs sollicitations, plusieurs présens prétendus donnés, qu'on n'osoit découvrir, une bonne somme comme un présent pour lui même et beaucoup de hardes, housses, habits etc. à fort haut prix. Le major se plaignit, mais devant être arreté, n'ayant ancune ressource et étant intimidé par mon beau frère par ses menaces, fut obligé de donner quittance sur le tout, en recevant le peu, qu'on lui offroit, par ou il se sauvoit pour peu de temps. Mon beaufrère prit possession de la terre, mais l'ainé Günderode et quatre soeurs produisirent un fidéicommis sur cette terre. Le major avoit quitté le pays et Seissertitz courût risque de la terre, et craignit d'outre le droit du frère et des soeurs de voir tous ces menées obliques découvertes dans le cours du procès, car le major absent écrivit des lettres très désagrèables. Cette affaire lui a coûté extrèmement de peines, de chagrins et peutêtre beaucoup d'argent, car on en parloit beaucoup et sa réputation en souffroit beaucoup. L'argent de ma soeur lui servit slors

beaucoup et il a trouvé moyen après 5 ou 6 ans d'intrigues de l'étouffer et d'obtenir le consentement du frère et des soeurs."

"Le roi sit mon beaufrère Grand Mattre de la cuisine et alors il devint tout à fait insupportable à tout le monde."

"Dès qu'il étoit marié, le Grand Chancelier pressa ma soeur à se défaire de la tutèle de ses enfants et l'y forca en prenant cette tutèle; il demanda d'elle compte de la tutèle, des capitaux et des revenus et sur son résus entama le procès. Ma soeur prit son fils ainé chez elle et laissa le cadet au Grand Chancelier, parcequ'il étoit trop petit. L'ainé avoit environ 15 ans:\*) mon beaufrère lui tenoit des preches de morale le matin, dans les repas et le soir, sur l'obéssance entière d'un enfant à sa mère, sur la récompense et la bénédiction, qui suivoit et sur la damnation et malheurs, qui étoient le salaire des enfans désobeïssans; on lui repetoit sans cesse un portrait hideux du Grand Chancelier; on lui apportoit des gens, qui lui repetoient tout cela et lui inspiroient

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ist bles ber August Gottfried Diets rich Graf von Beichlingen, ber Geheime: Rath später wurde: seine Tochter, geboren 1728, ward 1762 die Gemahs lin des später zur Regierung gekommenen, 1795 gestorbenen Heizogs Ludwig Eugen von Würtemberg. Ihre Tochter heirathete einen Fürsten von Dettingen: Wallers stein, deren Sohn ist der bekannte Fürst Ludwig von Dettingen: Wallerstein.

de hair tous ses parens et de s'attacher uniquement à sa mère et à son beau père. Malheureusement le fils avoit des principes tout contraires, il avoit beaucoup d'esprit et avoit vu le commerce de sa mère avec Seiffertitz avec d'aversion dépuis tant de temps, qu'il avoit remarqué avec soin bien de breches qu'on saisoit aux biens; on ne cache pas tout aux jeunes gens attentifs, clairvoyants et qui trouvent des gens, qui les informent; les domestiques maltraités, n'aimoient ni maître, ni maîtresses et prirent plaisir à découvrir le pôt aux roses. Le fils avoit outre cela une aversion personelle pour le beaupère et n'aimant pas la mère, qui l'avoit toujours maltraité sans rime et sans raison, il aimoit au contraire le Grand Chancelier et connoissoit trop ses interêts, pour ne pas avidement reçevoir toutes les lecons; il m'aimoit encore plus que le Grand Chancelier, ayant reçu toujours tant de preuves de mon amitié et ayant penetré mes principes pour la famille; sa grande confidence étoit pour ma soeur Emelie; il me respectoit comme un père, mais ma soeur avoit toute son amitié; aussi ne se soucia-t-il pas des défenses, qu'on lui faisoit, mais vint toujours chez nous, ou il se plaisoit. se plaignoit des continuelles sermons de morale qui le rébutoient plus, qu'ils ne le gagnoient; il les écoutoit pourtant avec patience, mais il resusoit tout plat, tout ce qu'on lui proposa contre ses interêts, disant, qu'il laissoit cela à son tuteur; cela dura un an; voyant, qu'on ne réussissoit pas avec lui, on le chassa de la maison et le Grand Chancelier le reprit chez lui."

.. Mon beaufrère s'unit fortement mais très en secret avec Bünau, alors Vicechancelier de la régence et ces deux hypocrites prirent entre eux leurs mesures pour s'entreaider: mon beaustère promit de le seconder à la cour, Bünau lui promit tout dans ses affaires à la regence et principalement son secours contre moi, ce qui étoit le plus grand but de mon beaufrère et ma soeur. Je n'eus aucun soupçon de cette ligue contre moi. Mon beaufrère me fit mille contes contre Bünau et Bünau m'avertissant en ami de me donner de garde de mon beaufrère; ils étoient apparément convenus de cela. Ma soeur Emelie decouvrit la première le pot aux roses, étant allée chez sa soeur, un domestique du chancelier porta un message secret; l'autre soeur s'en facha et sit des signes, que le domestique n'entendit pas; Emelie sine questionna là dessus sa soeur après le départ du domestique, l'autre se décontenanca, Emelie la peussa et en apprit par sa consusion autant qu'il lui falloit; mon beaufrère survint: il fut encore plus consus, ayant appris la chose; et en voulant cacher découvrit davantage."

XVII. Prinz Johann Abolf von Weißensels und General Paudissin.

Von den Generalen, die in der Hofgesellschaft August's des Starken Figur machten, And mehrere, wie Schulenburg und Schmettau, die Rivale Flemming's, schon oben erwähnt, eben so mehrere, wie Flemming, Wackerbarth, Lügelburg, Lagnasco, welche zugleich Minister waren. Ich nenne noch zwei: den später regierenden letten Herzog von Weißenfels und Baudissin, der zugleich ebenfalls Cabinetsminister war und noch in der folgenden Regie-rung diente; Harthausen giebt das Portrait beiber.

"Le duc Jean Adolph de Weissenfels étoit encore prince appanagé et lieutenant-général; il avoit outre cela acheté les gardes du corps à cheval, consistant en quatre compagnies, Flemming pour 40,000 écus. Il venoit souvent chez Flemming et chez la tresorière etc. n'étoit pas grand, assez replet, le visage revenant et toujours gracieux, fort poli, il aimoit à rire et quelquesois à plaisenter, mais sans choquer; il avoit de l'esprit et étoit même assez politique; il étoit bon ami, mais assez difficile avant que de se prêter. Il étoit dissimulé et précautionné; il étoit affable et cachoit très bien sa dissimulation. Il étoit très econome et d'un grand ordre chez lui; tout passoit par ses mains et il regloit tous ses comptes; et pourtant il n'y paroissoit pas, car il n'étoit jamais affairé: c'est ce qu'il avoit si bien reglé tout, qu'il depêchoit cela vitement; il avoit le don de bien choisir ses gens et étoit bien servi et avec une accuratesse admirable, tous ses gens étoient polis et obligeans. Il vivoit très honorablement avec peu de monde, sa table étoit délicate, il n'y manquoit rien, le vin excellent; chacun y avoit liberté entière, point de grand verre, ni encouragement à boire; point de cérémenie pour le rang ou pour d'autres pointilles; il eut un grand goût, de bien choisir ceux, qui mangeoient chez lui."

"Comme il étoit le plus proche successeur à l'électorat après la famille regnante, il eut une conduite admirable et ne se mélant de et en prenant conneissance de beaucoup d'adresse. Il sut conserver le roi avec beaucoup de sagesse, prévenir les jalousies, que les ministres voulurent souvent inspirer; il ne se brouilloit jamais avec les ministres. Il venoit souvent à son but par due politique rafinée et dissimuloit finement, quand on le contrequerroit. Il étoit grand général, s'y étant appliqué de la grande jeunesse avec beaucoup de satigues et soies, ayant presque fait toutes les campagnes de son temps et ayant passé par tous les dégrès; n'affectant jamais les airs de prince, mais s'instruissant de tout avec les gens du métier; et tout cela, sans se familiariser, mais gardant tout son respect avec sa politesse; aussi s'attiroit il le respect et la vénération de tout le monde. Il étoit homme de cabinet et de mégotiation, ayant beaucoup de jugament et même d'expérience; il étoit très sobre, ne paroissoit jamais mécontent, et savoit tirer parti de tout; en un mot, c'étoit un prince digne de reguer."

Der General und Cabinetsminister Baubissin war ein Enkel des Feldmarschalls Sachsens im dreisigjährigen Kriege und fungirte noch unter der solgenden Regierung, wo er mit dem Grafen Backerbarth-Salmour bei der polnischen Königswahl August's III. negotiiste: durch ihn ließ Brühl seinem Rival Sulkowsky die Endschaft seines Ministeriums kund thun.

"Le Général Baudissin\*) faisoit alors une assez jolie figure à Dresden. C'éteit un grand homme, le visage mâle et pourtant revenant, assez grand et replet. Il avoit une politesse un peu embarassé et forcée, ce qui peuvoit venir de l'éducation, qui peutêtre n'a pas été si cultivée et de ce que, venant tard dans le monde, il n'a pu attraper ces manières dégagées et naturelles. Son génie étoit médiecre. Son fort étoit la guerre; il s'y étoit adonné de sa jeunesse et avoit fait de bons progrès. Son temperament étoit robuste et vigoureux. Etant riche, il avoit pa s'aider et étoit assez jeune au peste de colonel, ayant levé un regiment de cavellerie ou de dragons au duc de Gottorff, jeune prince belliqueux, et qui aimoit les jeunes gens tonjours prêts à dégainer. C'étoit le fort de Baudissin et il a gardé ce caractère toute sa vie. Il étoit très sensible et prompt sur la maindre chose et parloit d'abord des pistolets. Il étoit très brave et comme on m'a dit, très pro-

<sup>\*)</sup> Sarthaufen schreibt Bauditz, wie er Friese schreibt.

pre pour une attaque et à y mener les gens et donner l'exemple aux troupes; mais on m'a dit aussi, qu'il perdoit d'abord son sang froid et ne songeant, qu'à se bien battre n'étoit pas capable de donner les ordres nécessaires. Ainsi on pouvoit dire, qu'il étoit trop brave pour un général dans l'action. Il aimoit beaucoup le sexe et cherchoit toujours quelqu'amusement, mais souvent il s'y attacha fort, et chacun en fut certain, quoiqu'il se facha, quand il en fut parlé et qu'on l'avoit alors au dos et par là cela se divulguoit davantage."

"Il avoit fait beaucoup de campagnes et étant général major de Gottorff entra comme lieutenant-général au service du roi, ce qui facha fort Lützelburg général major, qui fut fait aussi lieutenant général de cavallerie: ces deux ont été dépuis toujours rivaux declarés et ne s'aimoient pas; tous deux prompts et chauds. Mais on dit. que Lützelburg ayoit un grand sang froid dans l'action et une présence d'esprit admirable à donner des ordres. Baudissin avoit les sentiments nobles à la guerre, tenant bon ordre et ne pillant pas; il se faisoit aimer des officiers et soldats, quoiqu'étant sevère dans la discipline. Il étoit sier et pointilleux; ses conversations n'etoient pas éloquens, mais assez ordinaires. Il vivoit honorablement ayant toujours grand equipage et beaucoup de domestiques; très propre dans ses habits et bien ajousté, quoiqu'un peu guindé. Quand il donnoit à diner, c'étoit copieux et délicat, rien n'y manquoit; sa vaiselle étoit belle. Il étoit très ambitieux, mais s'efforçoit à se cacher. Il s'attachoit fort à Flemming et étoit très assidu, quoiqu'il ne l'aimoit pas dans le fonds et qu'avec ses amis il n'avoit pas assez de finesse, de le pouvoir cacher; cela fit, qu'il frequentoit presque tous les jours la maison de la tresorière et fit tout au monde pour s'insinuer chez elle. Il evitoit la maison de Reuss, Lützelburg y jouant un si grand rôle. Sa maison étoit très reglée, et il étoit exacte économe et amassoit beaucoup d'argent outre les grandes terres et revenus, qu'il avoit. Baudissin se piquoit d'être grand politique et s'en donnoit les airs, faisant souvent le mystérieux et parlant par énigmes, sans s'en expliquer; il aimoit à tirer les vers du nez, mais n'y reussissoit pas toujours, la finesse lui manquant. Il ne laissa pas d'avoir quelque part aux affaires, màis qui n'étoient pas de consequence. Le roi le consideroit . assez, le croyant bon gênéral, mais ne le distingua presque jamais, qu'en lui donnant le cordon bleu après la mort de Flemming, il porta jusque là le Danebrogh."

Die Geldwirthschaft am Sofe war im traurigsten Zustande. Der König, welcher keine Rechnungen durchsah, wurde von allen Seiten betrogen; er war in einer

<sup>7.</sup> Die Gelbwirthschaft am hofe. | Die Rammerbiener und Geheimen Rammeriere: Angelo Constantini und ber Stammvater ber Grasfen hioffmannsegg. Die hofjuben Lehmann und Meher. Die hofnarren, hofzwerge und hofriesen. Baron Ahau.

fortwährenben Gorglofigkeit, da soine Umgebungen nicht unterließen, ihn fort und fort glauben zu machen, baß foine Bulfdquellen unerschöpflich feien. "Gegenwärtig, fagt bas Pertrait de la cour de Pologue, begnägt fich bier in Dresben Riemand mit ben Ginfünften feis ner Guter ober mit feinem Gehalte. Im Gegentheif; einer sucht ben anbern, zumal bet Bofe zu übervorthei-Ion. Es reicht gar nicht bin, eine vom Ronig untergeichnete Amweifung zu haben. Die, welche bas Gelb unter Berschluß haben, bezahlen, je nachbem fie gegen jemand gut ober übel gestimmt find. Selbst wenn man fich beschwert, erhalt man teine andere Antwort, als: es ift fein Gelb ba, obwohl bies alles nur Chikane und Mangel an Achtung vor dem König ift, beffen Wille es allerdings ift, daß jedermann bezahlt merbe."

Bur Beit, als Wolframeborf feine Memoiren fcrieb, befleidete Clauer ben Boften eines Goffecretaire, ber ein febr einflußteicher Mann war. Aruber war Treforier ber Beheime Rammerier Chriftoph Geina vid Starte, ber in besonderer Gunft ftanb und burt beffen Bande viele geheime Angelegenheiten, wie bie bes Porzellanerfinders Bottiger und abnliche gingen. Die Beheimen Kammeriere waren fehr einflugreiche Unter ihnen find noch auszuzeichnen: 30 -Leute. Steinhäufer, ber Architeft Abam Zwingers und ber Brude ju Dresben, Oberlandbaumeister Dantel Böpelmann Hnd Rriegs - und Gebeime Affiftengrath im Cabinet Un tonie Thioly, oben icon einmal bei ber Charatsertstit des Ministers heinrich hopm, der sich seicht auf dem Königstein antleibte, als Anhänger der franzbflichen Partei am Sofe genannt.

In anderer Beziehung, wie bie Rammeriere einflußwich waren bie Rammerbiener. Gie fpigten am Bofe bos farten August namentlich als Butrager eine Rolle, wie fpater unter Brubl. Der Premier Oberhofmarfoall Bflug icon bebiente, fich ber Rammerbiener mit größtem Rugen, um immer feften Boben im Gemathe feines Geren zu faffen. "Außer bem jungen Spie= gel \*), fagt bas Manufeript Wolframsborf's, giebt es teinen Kammerbiener, ber nicht plaubert, Fischer und Lange find von Pflug bestochen und Fint ift ein guter Junge." Was bie Gerzog in von Dr= I eans wom hofe zu Berfailles fchrieb: "Die Berren jetiger Beit haben fich zu gemein gemacht mit ihren Lateien, brauchen fie zu allerhand Infamien, burfen ihnen hernach nichts fagen, bie Lafaien fpielen ben Deifter" - bas hatte auch in Drosben feine Geltung. Gin paar Lieblingstammerbiener August's bes Starfen, boch parvenirten, waren Conftantini und Soffmann.

Angelo Constantini, genannt Mazotin, war ein Italiener, er stammte aus Verona. Er reiste für August, um ihm italienische und französische Actricen zu verschaffen, stieg zum Seheimen Kämmerier, Schapmeister ber menus plaisirs, Ausseher ber Schmuck-

<sup>\*)</sup> Scheingemahl ber Fatime, Mutter bes Grafen Rutowsty.

kammer und ward geabelt. Er war so familiär mit dem herrn und seiner Umgebung, daß er einer Maitresse desselben Anträge machte und sich dabei zum Spotte des Gekrönten herbeiließ. Die Maitresse erhörte den Valet nicht, zeigte ihn dem herrn an und er kam am 15. December 1702 auf die Festung Königstein. Später bat ihn eine andre Maitresse wieder los, er ging nach Paris und starb 1729 in seiner Vaterstadt Verona.

Roch höher parvenirte ein anbrer Rammerbiener: Frang Joseph Boffmann, ber ber Stammvater ber beutigen Grafen von Soffmannsegg ift. Soffmann war baffelbe bei bem ftarten August, mas le Bel, ber erfte Kammerbiener Lubwig's XV. bei beffen erotischen Unternehmungen war, er führte bie liebenswürdigen Gegenstände zu. Am fachfichen Sofe fam noch bas Eigenthümliche vor, daß hoffmann bei Bater und Sohn zugleich in Function war, August II. hatte nichts Geheimes vor seinem Sohne, er weihte August III. in alle seine Unternehmungen ein. kam ber Lohn für den treuen Hoffmann: er ward für feine Wibmung mit vier Bruberefohnen nobilitirt. Darunter befand fich ber in die biplomatische Carriere parvenirte Johann Alberich hoffmann, Legationssecretair, spater Gebeimer Cabinets - Affiftengrath: auf beffen haupt fenfte fich 1779 bas Grafenfronden herab, das bas Geschlecht noch führt, in welchem neuerdings einer als bemerkenswerth zu nennen ift, der große Reisen gemacht und naturhiftorische Sammlungen zusammengebracht bat.

Das Gelb zu ben laufenden Ausgaben am Gofe ließ man durch Wecheler beschaffen. Hierzu wurden wie in Wien und Berlin Hossuden gebraucht. Was in Wien Oppenheimer, in Berlin Liebmann, war das Haus Lehmann und Meyer in Dresben.

Berendt Lehmann, ber eine Compagnon bes Saufes, war es, burch welchen icon 1697 ber Berfauf von Quedlinburg an Rurbrandenburg ging, um Geld jur Rrönung in Barichau zu verschaffen. Auch fpater, im Schwebenfriege, besorgte er bie Unleihen, bie nach bem Einfall Carl's XII. in Sachsen 1706 gemacht werben mußten. Zwanzig Jahre barauf noch erscheint er als ber hauptgelbbeschaffer für ben Darschall von Sach fen bei Belegenheit seiner Unternehmung auf Cur-Unterm 5. November 1726 fchrieb Moris land. an feine Mutter: "Der Jude Lehmann mag mein guter Freund bleiben. Es wird fich bald viel Belegenheit finden, wo er mir bienen und seine Rechnung finden tann. 3ch habe bie Augen immer auf ihn gerichtet, als einen Mann, ber fich auf große Gefcafte verfteht."

Jonas Meher, ber andere Compagnon, kam 1700 von Hamburg nach Dresden und wurde des Königs Generalproveditor und Hofagent. Er besorgte namentlich die Juwelenlieferungen an die Damen seiner Reigung. Er hielt mit Berendt Lehmann in dem ihnen eingeräumten ehemaligen alten Postgebäude auf der pirnaischen Gasse, dem Landhause gegenüber, das dazumal "das Judenhaus" hieß, das erste ansehnliche Wechselgeschäft in Dresden. Er war ein sehr unter-

nehmender Dann: bei ber großen Theuerung 1719 und 1720 führte er aus Rufland, England, Dedlendurg und von andern Geiten her Kornvorrathe nach . Sachfon und verkaufte fie zu mohlfeileren Breisen, als man fie bisher hatte haben tonnen, ben Scheffel zu vier Phalern. Das Gebrange ber Leute bei ber Austheilung, bie zweimal in ber Boche ftattfanb, war fo groß, daß mehrere Menichen um ihr Leben famen. Bie ber reiche Ephraim in Berlin unter Friebrich bem Großen, machte Jonas Meger ein fehr großes haus bamals in Dresben: er gab bie prächtigften Fefte, bei benen im Jahre 1728 nicht blos der Ruppring, sondern sogar die Kurpringessin, die aberstoize Cafarentochter Josephine erschien. bem Tode August's des Starten mußte Deper aber aus feinem Baufe weichen, Die Boft übernahm baffelbe wieder. Er hatte hinter bemfelben einen mit fconen Fontainen gezierten Luftgarten und in demfelben ein vielbewundertes Bab fich bauen taffen - auch biefes Bad mußte verschwinden.

Noch find ein paar heitre Gestalten aus bem Sausund Braus - Leben des Hofs unter August dem Starken
zu nennen, die als Hosnarren und Lustigmacher sich sei=
ner Gunst erfreuten: der zu seiner Beit sehr berühmte
"Hostaschenspieler" Joseph Fröhlich und der "Kammer - Courier" Baron Schmiedel. Dem Fröhlich,
einem gebornen Baier, der in seiner Hanswurstjacke über
dem dicken Bäuchlein und in seinem spizigen Hute alle
Morgen von seinem an der Brücke in Reustadt, dem
Gowoernementsgebäude gegenüber, gelegenen Hause,

bem f. g. "Marrenhause" aus, bas noch heut zu Tage vorhanden ift, nach hof ritt, fließ August neunundneunzig Sanswurftjaden machen; auch trug berfelbe einen ungeheuer großen filbernen Rammerherrnschluffel, welcher sechszig Ungen wog und ben er im Nothfall als Zechpofal benuten konnte. Er war ein großer Laschenspieler, verbiente fich bamit viel Gelb. Er besak nicht nur ein eignes Baus in Dresben sonbern bielt fich fogar Equipage. Man pragte eine Dunge auf ihn, beren Legende also lautete: "Joseph Fröhlich, ton. poin. und turf. sächs. Hossichauspieler. Semper fröhlich, nunquam traurig." Nach feinem und Bruhl's Tobe erschien 1763 "ber politische Rehraus" von ihm, eine gemuthtiche Sathre auf Bruhl. Er foll in Barfchau vor Lachen geftorben fein. Sein emiger Wiberfacher war ber Baron Schmiebel: biefer mar fortmabrent melancholisch bei feiner Function als Dofnarr. ")

<sup>\*)</sup> Eine preußische Begenschrift, bie im Jahre 1758 gegen ben für Brühl gefchriebenen gerechtfertigten Ephraim als "Boftscript" in Aschaffenburg erfchien, fagt Seite 35: "Es ift mir eine Commiffion zu einer folden Chursachficen Geschichte, (wie die Memoires da Brandebourg) aufgetragen zc. In bem gangen Werfe follen nichts als Staatsbegebenheiten erzählt, der Inhalt bes galanten Sachsens aber, nebft benen Abentheuern mancher annoch auf ber Erbe herumwanbelnben Staatsgötter mit gewiffen Theaterpringeffinnen, ferner bie Artifel Rodlis Deitschüb, D(onhoff), Joseph (gröhlich), Schmiebel, Saumagen und bergleichen bins wegbleiben. Der Berfaffer verfpricht auch, ber mobernen hofmoral nicht ju gebenten, ju beren Perfectionirung man in Erlauchten Gefellicaften (Brubl's) bas Problema aufgeworfen, eb nicht ein wohlgebildeter Rnabe benen iconften Frauleine vorzugieben fei."

Der britte zu bem Aleeblatt war Saumagen und ber vierte Leppert aus Leipzig, der auf dem Privattheater Brühl's die komischen Rollen spielte und zuletzt in die Koch'sche Schauspielergesellschaft überging.

Auch die Poszwerge hatten die Function auf fich, bas Bemuth ihres foniglichen Gerren burch Rurzweil zu erbeitern. In großer Gunft ftand bei August ber fleine Gofund Leibzwerg Sante, von Geburt ein Sollanber, ber an allen - Orten freien Butritt zu ihm' hatte. Sante mar nur zwei und ein viertel Bug boch und ein nicht nur außerlich ftets zierlich fich barftellenber, sondern auch höchft aufgeweckter, fluger und verschlagener Mensch: er wußte fich in Jebermanns Gemuthsart zu finden und allen fich beliebt zu machen. ritt, focht und schoß gut, farb aber schon 1716, ohngefähr breißig Jahre alt. Noch junger, nur einundzwanzig Jahre alt, war 1710 ber Leib - und Rammerzwerg ber Ronigin Cberhardine geftorben, Bans Tramm, im hoflager zu Torgau. Er ftammte aus Baireuth, ber Baterftabt ber Königin, fie hatte ihn erzogen und er war ihr Liebling; der Bater war ebenfalls ein Zwerg, Die Mutter aber eine Frau von grofer Statur. Die Grabschrift, die ihm geset ward, bezeichnet ihn als "an Statur ein Kind, an Jahren ein Jungling, an Verftand ein Mann, an Geschicklichkeit ein Meister und an Gottesfurcht ein Mufter." Beit alter, zweiundachtzig Jahre alt, starb 1722 ber Rammerzwerg Matthaus Friesen in Dresben. Ein merkwürdiger 3merg war noch Monsieur de Peine, königlicher Leibzwerg und Inspector ber Guriosttäten, der zwei und drei Viertel Fuß lang war und mit seiner sechs Fuß langen Frau drei Sohne und mehrere Töchter erzeugte: alle Söhne und eine Tochter waren wieder Iwerge wie der Vater und standen in großer Gunst bei Hose. Zum Schluß des Carnevals 1721 ließ der König einmal zwölf Zwergpaare an einer besondern Tasel be-wirthen.

Rammerriesen, die gerade einen Kopf größer waren, als die längsten Personen in Dresden. Der eine, neun Fuß lang, dreiundzwanzig Jahre alt, ein Geschent des Königs von Schweden, war ein Priesterssohn aus Finnland, er hieß Daniel Cojanus. Er trug türfische Rleidung und einen Turban, war von gewaltiger Stärfe und von gewaltigem Appetite. Der zweite Kammerriese war ein Mohr, ein Gegengeschenk Friedrich Wilhelm's I. von Preußen, gegen einige lange Albanesen; er war eben so lang als Daniel, aber schlanker und gewandter in seinen Bewegungen und seinem Gange, damals erst achtzehn Jahre alt.

Starken Hofe war endlich noch der famose Friedrich Wilhelm, Baron von Khau, aus einer alten oberlausitissischen Familie, deren Stammsitz gleiches Namens bei Zittau liegt. Khau war erst in brandenburgischen Diensten gewesen, sein Bater war Obristwachtmeister beim großen Kursursten, er socht als Gemeiner 1675 bei Fehrbellin mit, 1685 stieg er zum Fähndrich; 1693, unter Johann Georg III. trat er als Lieutenant in sächsische Dienste mit Schöning, seinem Gönner, wegen eines Duells und zulest war er seit 1702 Generaladjutant des Königs August. Man erzählt eine Menge Schwänke von ihm, in denen er zum Theil einen nicht gemeinen Wis bliden ließ.

August der Starke sorberte Rhau eines Tages über Tafel auf, ben Munbschenken zu machen und ließ ihm einige Flaschen Unger = Ausbruch als etwas besonders Roftbares bringen. Rhau Rellte fofort ben Pokal des Königs in die Mitte der Tafel und rings umber die Glafer der Minister und Geheimen Rathe nach ihrer Rangordnung. Er ließ fich bann noch eine Anzahl kleinerer Glafer bringen, welche er in ben äußeren Kreis fiellte. Er begann nun bei ben kleinften Glafern einzuschenken, füllte barauf bie größeren, fo daß nur wenige Tropfen für den Bokal bes Königs übrig blieben. Als der König frug, mas dies bedenten solle, antwortete Khau: "Ew. Majestät Bermaltung ber Laubeseinfunfte." Durch eine Scene in Fallftaff's Manier gelangte Rhau gu ber im Jahre 1715 erlebigten Commandantenftelle bes Königsteins. Er bat einst über Tafel ben König, auf zwei Minuten mit ihm die Rollen ju taufchen. Der König genehmigte es, Ryau bob nun einen Lehnsessel auf die Tafel, bebedte fich mit dem Bute bes Rouigs und hielt diesem, ben er als General Ryan haranguirte, eine großmächtige Lobrede, Die bamit schloß, - bag er ihn gum Commanbanten bes Ronigfteins er-Der Konig beftätigte bie Erneunung umb fügte moch bas Patent als General = Lieutenant hingu. Rhau farb abs salcher auf dem Königstein 1783, unverheirathet, fast achtzig Jahre alt, wenige Tage vor dem Tode seines herrn.

8. Das Princip bes Abelsregiments in Sachfen. Die Finang:, bie Armee: und die Juftigudethichaft unter Angust bem Startun.

"Meine lieben Rinder, luffen wir bie Dinge gebn, wie fie gehn und flaren wir bie großen herrn nicht mehr anf, als fie es schon ohnedem sind, wir geben ihnen ja nur guten Rath gegen uns felbft. Bir muffen und zu halten fuchen, wie es ber Abel in Brandenburg macht." Mit biefen merkwürdigen Worten, die bas Manufcript Wolframsborf's beibringt, fprach ber alte fachfiche Generallieutenant Benfenborf, ") ber ans Branbenburg fammie, bas Abelsprinchp aus, bas in Sachfen wie in Branbenburg in ber Bertschaft bleiben folle. Mit Sachsen itrte er fich nicht, sehr ftart aber mit Brandenburg: er konnte bie große Wandlung nicht poraussehen, die wenige Jahre, nachdem feine Anslasfung ausgegangen war, ber martialische Friedrich Wilhelm I., der dem galanten Aefop folgte, über vie Junker von Brandenburg herführte.

"berr von Bentenborf, fest Bolframs=

<sup>&</sup>quot;),,Ein kaltblütiger, verstedt eigennüziger, bequemer und üppiger Mann; der Wein, der Brauntwein, das Bier und der Taback kommt von Mittag die Mitternacht nicht bei ihm vom Tische, sein Kopf ist beständig benebelt," so giedt Wolframsdorf sein Nationale. Er kam 1703 mit dem Großkanzler Beichlingen und bessen Anhang auf den Rondstein.

borf hinzu, wurde, wenn er am hofe ware — er saß noch auf dem Königstein — alle Dinge so gehen lassen, wie es dem großen hoftroß gefällt, der seinen eignen Vortheil dem des gemeinen Besten vorzieht. Diese Leute helsen einer dem andern und unterdrücken jeden andern, der nicht zu ihrer Bande gehört und dem König treu dient."

"Die Minister in Sachsen haben eine Erfindung gemacht, um bie Buftimmung zu allem zu erhalten, was fie munichen. Wenn fie über eine Sache einig find, die ihnen vielleicht selbst ungerecht und für den Ronig nachtheilig erscheint, buten fie fich febr, bamit plöglich hervorzutreten, fie forschen vielmehr nach und nach ben Ronig zuvor aus. Finden fie, bag er von ber Sache bereits unterrichtet ift, ober Anftanb nimmt, fich zu entscheiben, so verabreben fie fich, auf welche Weise ber König herumzuführen sei. Bu biesem 3med laffen fle ihn verschiedene Cabinetsorbres unterschreiben und schiden bann biejenige ab, welche ihnen gefällt. Dabei erklären fie: "ber König hat es besohlen!" man foll ihre Veftigkeit für ein Beichen ihrer Treue und Anhänglichkeit halten und für ein Beichen ihrer Berechtigfeiteliebe, fo baß fie immer ben Schein um fich verbreiten, als wenn die Dinge, die fie nicht zur Ausführung bringen und wenn es ber Ronig zehnmal bestehlt, gegen ihr Gemissen laufen. Aber ibr Gewiffen ift weiter als ber Aermel eines Rapuziners. Der König, der weber ben Grund ber Bergögerung fennt, noch erfährt, weshalb man ihm entgegenarbeitet,

sieht schließlich sich gezwungen zu thun, was seine Winister verlangen. Jeder, der es mit dem König wohl meint, erfährt die Kränkung, seine besten Absichten mit dem Haß und der Verfolgung der Minister belohnt zu sehen und zugleich mit der Verachtung des Königs."

"Die Minister verstehen es auch, die Zeit wohl abzupassen, wenn sie beabsichtigen, den König auf eine oder andere Weise von einem bereits gesasten Entschlusse wieder abbringen wollen. Sie überraschen ihn, wenn er guter Laune ist, oder wenn sie ihn zerstreut sehen und erpressen dann eine Entscheidung, die er nur giebt, um sie mit ihrer Zudringlichkeit los zu werden. Sie sezen ihn niemals in genaue Kenntnis von einer Sache, denn zum österen kennen sie sie selbst nicht. Da nun der König nie vollständig unterrichtet ist und ihm die schlechten Absichten seiner Minister, in die er sein Bertrauen sest, verborgen bleiben, widerfährt ihm oft, daß er das schlimme Theil wählt, anstatt des guten."

Der energische und nachdrückliche Rath, den das Portrait de la cour de Pologne, das ums Jahr 1705 vor der schwedischen Invasion geschrieben ist, August dem Starken ertheilte, ging geradehin darauf aus "die ganze Race seines durch Eigennus und Nachsicht verdorbenen Ministeriums fortzujagen, Ausländer zu Ministern zu nehmen und sich nach den Grundsätzen des politischen Testaments Cardinal Richelieu's nach dem Vorgange der Könige von Frankreich, Preußen, Däne=

mast und Schweben jum abfoluten Berricher ju machen, indem er bas feine Couverainitat beeintrachtigende Joch seines Abels abwerfe. Bu biesem Bebuf muffe er fich querft über bie Lanbescollegien ftellen, bie ihn ale ihren Gebieter auerkennen müßten und zweitens bie allzugroße Licenz ber Abeligen zügeln und fie fammt und fonders von hofe und aus ben Collegien entfernen. Und zwar werde der König zu dem Entschkusse, seine Evelleute aus feiner Umgebung zu entfernen, fowobl um fein eignes Anfeben wieder zu gewinnen gezwungen, als um bes eignen Beften bes Abels wif-Ien, ba ausgemacht sei, baß berfelbe unter brei ober vier Regierungen ber Borganger bes Konigs, bie weichlich und allzunachgiebig waren, ganzlich verberbt worden fei, fo bag er weber Chre noch Eifer fer ben Dienft feines herrn mehr habe.".

"Man hat uns versichert, sagt Wolframsborf, der König habe schon diesen Entschluß gesaßt, doch habe er sich wieder einschläsern und durch andere Bezgebenheiten davon abbringen lassen. Sehr übel that er daran, sich gegen Herrn von Birkholz") darüber auszusprechen; da dieser mit zu der Cabale gehörte, versäumte er nicht, den Adeligen vom Hose davon Nachricht zu geben, damit diese ihre Maaßregeln nehmen konnten, indem sie theils die Absichten des Königs scheitern machten, theils sie Absichten des

<sup>\*)</sup> Cun o Christoph, General und Couverneur von Dreeben, dem ber noch heut zu Tage seinen Namen führende Birtholzische Carten gehoete, er farb 1700 in Poten.

ungeftume Empfehlungen zu balten fucten indem fie bie von ihnen und ihren Abnberren geleifteten Dienste aufgählten, obwohl fie. wenn fie barüber nabere Rechenschaft geben follsen, öfters keinen anderen Lobn als ben Strang zu erwarten batten. Es ift bas Unglud bes Ronigs, baß feine erften Diener bei Sof und bei ber Armee von Saus aus nicht einen Geller eignes Bermogen hatten und fich auf jebe Beife zu bereichern fuchten. Alles, was biefe Gef-Abeligen besiten, gehärt dem König, benn in Sachsen giebt es nicht eine einzige reiche Familie, bie es nicht burch bie Geschenke bes Königs geworben mare, mit Aufnahme berer, die bei ber Steuer angestellt find"). Der Konig fieht, wie fehr ihm fein Abel in allen Dingen zuwider ift, wie fehr er municht, daß er ohnmadtig bleibe; ber Abel wiberfest fich allem, was ber König mill, da er burch bie ersten Minister und Beamten, Die fammtlich bem Abelftande angehören, unterftutt wirb. Man fieht bies bei ber Aushehung ber Truppen, beren er in gegenwärtigen Beitläuften so fehr mothig hat; man fieht es bei ben Berbandlungen wegen ber Accife, von beren Ginfuhrung man ibn auf alle Weise zurückzuhalten fucht, obidon burch, fie feine Einnahmen be-

<sup>\*).</sup> Wie die Familie der Sich enderg und Einstedell.

trachtlich vermehrt, bie Landtage abgefürzt und bie ungerechte und ungleich vertheilte Steuerlaft aufgehoben werben murbe. - Die Minister find mehr Herren des Landes, als der Ronig felbft. Daher fommt es auch, bag bie Versammlung ber Lanbftanbe ben Absichten bes Ronigs fo schlecht entspricht, inbem fie mit ben Bebeimen Rathen unter einer Dede fpielen, bie alles Mögliche anwenben, um ben König in ber Berwirrung zu erhalten und um besto beffer im Truben zu fifchen. -Es genügt eine Empfehlung von einem Di= nifter ober einem anbern Gunftling, um Gelb, Memter, Balber, Guter und was man nur immer will, zu erhalten. Dhne folche gur= sprace reichen zwanzigjährige Dienste nicht bin, einem ehrlichen Manne fein Austommen gu fichern. Der Ronig schlägt nie etwas ab und giebt nur benen, die ihn am meiften qualen und es am wenigften verbienen."

Saxthausen iber die Mittel und Wege, wie der sächsiche Abel, auf die alte Verfassung sich stüzend, auf den Landtagen operirte: der ehemalige Großkanzler Beichlingen stand an der Spize dieser Intriguen der sogenannten "Patriotenpartei."

"La seule chose dont je profitois du Grand Chancelier Beichlingen étoit la connoissance du pays. Comme il ne pouvoit pas rester en repos, il avoit partout ses menées et comme il avoit pendant son ministère traité avec les états du pays, il en étoit connu et fort consideré. Il avoit donc renoué ces connoissances et paroissant fort zelé pour la patrie il ne negligoit point d'occasion pour les inviter chez lui, ou il en venoient selon l'occasion deux, trois ou quatre. Il m'invitoit ordinairement en même temps et alors on deliberoit ensemble sur ce qui touchoit le pays, il assuroit autres sur mon chapitre qu'ils pouvoient s'ouvrir sur tout avec moi, me devant regarder comme etant de leur corps\*) et pouvant rendre de bons services. J'acquis par là la confidence d'un bon nombre de ces messieurs, je sus au fait des constitutions du pays et de l'interieur état du pays, on me communiqua des pièces instruissantes, j'appris la politique secrète et les principes de ces J'avoue que cette politique étoit bien rafinée et étoit conduite avec tout l'art possible, tant à l'égard de l'electeur que du ministère et des autres. Leurs principes étoient entièrement opposés au despotisme; ils ne souhaitoient pas leur prince fort puissant et cachoient avec grand soin les véritables forces du pays. Jaloux de leurs privilèges et droits ils tachoient de les conserver et les étendre avec une subtilité étonnante, y donnant un prétexte fort éloigné et qui pa-

<sup>\*)</sup> Als Befiger von Pugfau.

roissoit être à l'avantage du mattre. He ne se confidient pas trop au voi et ils haissoient le ministère, presque tout composé d'étrangers, principalement le Statthalter, qui les traitoit en bagatelle et auquel ils donnérent pourtant bien des affaires; il avoit pour principe de les appauvrir tous, pour mieux exercer le despotisme tant à l'égard de la refigion que du veste et eux faisoient échouer tous les projets du Statthalter avec une addresse étonnante sans presqu'y paroftre. Quelquefois, se voyant appuyé d'autres ministres ils sirent des représcentions fortes au roi, prévenu par les autres et causérent bien des mortifications au Statthalter. Sans cela ils ne se hazardèrent pas, mais alloient par la sappe et remuoient sous main, attendant l'occasion favorable. et ne laissèrent pourtant pas de lui susciter indirectement tant d'obstacles qu'il ne put jamais réussir dans la meindre chose. Et comme les personnes, qu'il employoit étoient presque tous étrangers ou point au fait des choses, il saisoit partout des fautes dont naissoient des griefs; et comme chacun y contrequarroit, il échoua en tout\*). Le Statthalter m'a dit plusieurs fois qu'on croyoit la politique la plus fine en Italie, ou la cour de Rome y

<sup>\*)</sup> Sanz etwas Aehnliches ereignete fich noch mit bem Premier Lindenau, ber fortging und als er wiederkam, nur als Borfitenber noch fungirte: er gab sein Porteseuille des Innern auf.

excellait et que Venise, les autres princes et les Espagnols y aveient une grands reasmuée, mais que tous exsemble n'approcheient pas les Saxons et qu'il en étoit convaincu par l'experience. Cos messieurs n'estimojent pas Pflug à cause de sa hanteur, mais comme il étoit Sazon, il avoit autour de lui de parens, par lesqu'els il le savoient tourner. Ils haïssoient Flemming, comme étranger tout à fait. Us ne comptèrent pas Hoym encore entre les Saxons et le haissoient pour avoir introduit l'accise générale, comme ils avoient toujours hai seu père, président de chambre, qui avoit introduit bien des nouveautés. Ils haissoient la plûpart de coux, qui composoient le conseil privé, le Statthalter y présidant et y ayant mis de ses créatures bourgeois. Lowendahl, président de la chambre, étoit étranger et arrivé nouvellement, ils eurent bientat demélé son peu de solidicé pour ne le pas craindre. Mon père, quoiqu'étranger ayant su gagner leur amitié et la garantie du Grand Chancelier furent cause qu'ils m'initièrent dans leurs mystères et j'avoue que j'ai acquis bien de connoissances et que j'y ai vu des rafinemens entraordinaires, solides même et bien. Els étoient sort mysterieux et ne s'ouvroient qu'entre eux et serrètement. Cette petite republique consistoit dans ceux qui avoit le plus acquis d'autorité dans le weiten Ausschuf et dans le engen Ausschus, les directeurs de la no-

blesse des cercles, les principaux nobles des cercles, ceux dans le conseil privé et dans la chambre, qui étoient du pays, y avoient des terres et étoient de la confidence et ceux, qui avoient ces qualités et étoient dans les grandes charges de la cour. Ils éprouvèrent bien leurs gens avant que de les admettre à leurs déliberations et étoient la plûpart d'un age avancé, quoiq'uit y eut aussi plusieurs jeunes, que les pères ou les parens avoient formé dans les mêmes principes et dont ils repondoient. J'ai admiré dans ces vieux gens leur memoire et leurs connoissances dans ce departement; ils savoient tous les actes des diètes presque par coeur et faisoient leurs citations par coeur, qu'on trouvoit justes, c'étoient des dictionnaires vivants. Ils savoient l'origine, l'histoire, les changemens et motifs de chaque chose; c'est ce qu'ils en faisoient leur unique étude. Et quoiqu'ils y etoient des factions differentes, ils ne se trahissoient pourtant dans cette affaire, quoique dans d'autres ils n'agissoient pas de même. Cette compagnie s'est pourtant perdue et avec elle les connoissances du pays, en partie par la mort des anciens, en partie faute d'application des jeunes, en partie par le luxe toujours augmentant et l'endettement des familles, ce qui les empêchoit de s'en mettre en peine, et partie de la finesse de la cour, à donner tant de caractères aux plus accrédités de la noblesse et à placer les gens des collèges, les gens de la cour et les gens de la milice

noble dans les Ausschüffe de la noblesse. Cela a sait que dès que quelqu'un ouvroit la bouche, on savoit une heure après à la cour tout ce qu'il avoit dit, on lui cherchoit noise; cela intimidoit; les jeunes gens, se voyant endettés ne se mettoient plus en peine de la patrie, ne croyant pas pouvoir conserver leurs terres: le système de la patrie s'est peu à peu tout a sait perdu."

Harthausen giebt noch einen einzelnen Zugans diesem Rampse des "Despotismus des Hofs" gegen "das patriotische System des fächsischen Adels": er bezieht sich auf die Expectanz, die seinem Vater, wie oben erwähnt, gegeben worden war, um ihn wegen der für August vor seiner Thronbesteigung gemachten Schulden schadlos zu haleten und die der König vernichtet hatte.

"Hoym") me sit querir un jour et me dit: je viens de vous rendre service, ayant saisi l'occasion, sans y avoir pu penser auparavant. Vous savez que le roi veut vendre les Ritterpserve et delivrer les terres de cette charge, moyennant 1000 écus pour chaque Ritterpserve. La noblesse y repugne craignant de payer et de voir après les Ritterpserve remis ou par le roi ou par quelque successeur. Le roi vient de me presser sur ce chapitre étant avide de l'argent. Je lui ai dit les excuses de la noblesse; il m'a dit, qu'il leur veut donner toutes les suretés, qu'ils pourroient deman-

<sup>\*)</sup> Der Finangminifter.

der; je lui ai repondu, qu'ils ne s'y ficient plus. qu'on de pouvoit donner plus de sureté que celle. qu'on vous avoit donné pour votre expectance. que personne n'avoit jameis plus été en grace chez le roi et que pourtant tout cela p'aveit pu empêcher, qu'en n'eut venda cela en vous l'ôtant sans de moindre raison; le roi m'a dit: "s'il n'y a que cela, qui les retient, gu'on renouvelle d'abord l'expectance." Je l'ai dit au cabinet; Pflug et Flemming y ont concouru avec ardeur pour notre commun interét; l'ordre au conseil privé est dela mis au net, Pflug le fera signer demain et le contresignera. Je le remerciois; l'expedition fut saite, mais le Statthalter ne voulut rien saire expédier; il out deux ou trois ordres de suite. mais n'en sit ai plus, ai moins; peutêtre le roi le savoit. Le projet des Ritterpferde tomba et le roi ne repondit plus rien, quand les ministres lui parloient de mon expectance."

Daß die Corruption am Hose August's des Starken in allen Partien eine vollendete Ausbildung erhalten habe, dafür haben wir in den handschriftlichen Memoiren Harthausen's die stringentesten Zeugnisse erhalten und zwar aus dem Munde der Nachthaber selbst. Das Wort Hopm's, das erzu Carthausen selbst. Das Wort Hopm's, das erzu Carthausen selbst. Das Wort Hopm's, das erzu Carthausen selbst. Das wort hausen von Goden, seinen Abschied nahm, rieth, das nicht zu thun: "Vous ne conneisser pas asser notre corruption" ist deutlich genug. Harthausen suchen suchte schon seit lange eine Anstellung in Sachsen, sein größter Gönner, der

Premier Flemming, sagte gang unserhelen, als Fräulein Gülchen ihm verstellig mechte, daß er "un si honnet-homme" sei: "Voilk justement le mal, nous ne voulons pas iei d'homnetes gens, mais das sripons" — et se toursa.

War Flemming, der 1718 zum Regiment kam, mach dem Tode Pflug's, war die Begierung Gachsens keine Regierung, sondern eine Auskösung gewesen,
gerabehin ein Chaos. Und dieses Chaos hatte August prinzipiell aufrecht exhalten, er ging von der Ansicht aus., daß seine Minister nicht einig, sondern
vielnicht uneinig unter einunder sein müßten.

"Son grand penchant étoit, schreibt Saxthausen, de brouiller ses ministres. entre eux et il mettoit sa politique dans cette désenion des ministres, croyant qu'en se trahissant l'un l'autre il seroit informé de tout et gouverneroit mieux lui même, faux principe, qui lui a toujours gâté ses affaires; se fiant entièrement à mon père, il n'aveit découvert ce principe qu'après sa mort, et il y avoit en un charivary entre ses ministres continuel: dont les étoient envoyés au Künigstein, les antres congédiés; les uns avoient quitté eux mêmes, les autres restoient, ou continuellement mortifiés par les autres, comme le Statthalter, contre lequel ils étoient tous, ou continuoient à se chamailler entre. eux, jusqu'au temps, que Flemming s'étoit uniquement rendu maître de tout."

Merkwürdig genug ift, daß an diesem galanten Hofe zuletzt der Mann das Uebergewicht gewann, den ver König ", den baukfon," ", den Bauer von Mansfeld" zu betiteln pflegte.

"Flemming, ayant partagé le Nortrag et Watz-dorfs'y étant affermi et songeant à s'élever davantage, commenca à glisser au roi des soupçons contre Flemming et à dauber aussi contre Manteuf-fel et Wackerbarth; le roi, l'écoutant avidement, comme cela donna dans son génie, le questionna davantage. Watzdorf, ayant toujours été le confident intime de Flemming, lui racenta toutes ses finesses, toutes ses demarches, ses desseins, ses manières de profiter de l'humeur du roi. Il décredita par là tellement Flemming dans l'esprit du roi, que la faveur de Flemming tomba tout un coup en effet, quoique dans l'exterieur cela resta toujours de même, tant le roi étoit dissimulé."

Abschreckend schildern Garthausen und Wolfiramsdorf die damalige Verwaltung der Finanzen, der Armee und der Justiz.

Die Finanzen in Sachsen waren seit Jahrhunderten und zwar aus ausdrücklicher Absicht und Borbebacht der Regierenden in Dankel, undurchdringliches Dunkel eingehüllt.

"Was den Zustand der Finanzen detrifft, sagt Wolframsdorf, so ist eine Untersuchung derselben um so nöthiger, als der König und die Minister davon nicht mehr Kenntniß haben, als von den Einkunften des Groß=Mozuls. Der Rönig weiß nicht einmal, wieviel ein Duastember, eine Art Grundsteuer, die schon seit 300 Jahren eingeführt ist, beträgt ). Die Minister begünstigen diese Unwissenheit absichtlich, da sie die Berwirrung lieben, um dem König seine Pläne als unaussührsbar darzustellen und immer die Hälfte der Einkunfte für sich zu nehmen. Zuweilen lassen sie den König absichtlich so lange ohne Geld, die er die in ihrem Willen liesgenden Cabinets-Ordres unterschreibt."

Watdorf, der lette Finanzchef am Hofe des starken August, war durch seine bürgerlichen gesscheiten Leute einer der relativ besten Minister und sein Hauptverdienst war, daß er den Roturiers folgte. Sogar Harthausen, der sonst sein Freund nicht ist, muß dessen eingeständig sein, er selbst sagt:

"Watzdorf a pourtant eu des finesses dans

<sup>\*)</sup> Dies ist unrichtig ausgebrückt. Die Duatember batiren bem Namen nach erst seit 1646, ber Sache nach allers bings aber — ber Name bedeutet eine Steuer, die an den quatuor temporibus, vierteljährlich eingezahlt wurde — von dem Anfang der Besteuerung in Sachsen 1458. Diese erste Besteuerung und die Quatember ursprünglich, waren Perssonalsteuern, erst später wurden die Quatember "eine Art Grundsteuer." Eine der gothischsten Abgaben waren jedens falls diese Quatember und das will eigentlich Wolframs borf nur sagen: die Gothist war die Hille für den Betrug.

le maniement des finances qu'on n'auroit pas du s'attendre de lui; mais il se peut que d'autres les lui auront suggeré et que les trouvent bonnes il les ait suivi et les ait bien mis en partique."

Saxthausen giebt in seinen Minneiren ausführlich die Praktiken an, mit denen dieser grabsügige Wahderf sich doch als seinen. Minirer bewährte, um zu seinem Ziele zu kommen, Fleuming, seinen Hauptwohlthäter, der ihn aus dem Stanba hervergezogen hatte, zu fürzen. Wahder machte zu diesem Zweck Allianz mit den politischen Namen.

"Flemming étoit premier ministre et seldmaréchal tout puissant, la Grande Tresorière etoit toute pour lui, Manteusel lui étoit tout attaché. Watzdorf commençoit à s'éloigner de lui en effet, quoique il affectoit dans l'exterieur de rester dans son premier attachement pour Flemming. Plus qu'il s'avancoit chez le roi, plus il commençoit à sapper sourdement Flemming pour s'élever sur ses Les finances, dont il étoit le ministre despotique lui servoient extrêmement. Il prit de grandes liaisons avec le Comtesse de Reuss et y soupa presque tous les soirs avec sa femme et après le souper c'était taujours le conseil, ou la Hälchen assistoit et souvent Lützelburg. Watzdorf soupoit aussi souvent chez la tresorière, tout comme sa femme, mais cela n'arriva qu'une couple de seis la semaine. Et pour ne pas parostre changé, Watzdorf eut quelquefois des conférences avec la Tresorière les après dinés. Flem-

ming, la Tresorière et Manteufel, quoique et défians tous trois, furent les. dupes de Watzdors qui étoit grossier et bête: c'est parcequ'ils le connoissoient tel, ils ne s'en désièrent pas. Le prince de Würtenberg et la princesse de Teschen, n'aimant pas Flemming et la Tresorière et n'ayant guère de compagnie que la Hülchen, s'unirent avec la Reuss et y soupèrent le plus souvent; mais ils ne furent pas du conseil secret, quoiqu'ils étoient de la confidence. Lützelburg étoit contre Flemming, mais partit bientôt, allant joindre le prince électoral comme gouverneur après la mort de Mr. Kost, palatin de Livonie. Madame Vitzthum haïssoit la Tresorière et n'aimoit pas Flemming; elle fut souvent chez la Reuss pour découvrir les alliés, mais n'etoit nullement de la confidence. Je sus surpris, quand je remarquois que l'amitié entre elle et Watzdorf s'établissoit de jour en jour davantage, elle, qui l'avoit toujours traité avec tant de mépris et m'en avoit toujours parlé sur ce pied, mais c'est ce que la situation de la cour avoit changé. Elle connoissoit le roi, chez lequel le ministre des finances étoit toujours en grande vogue, quand il fournissoit avec abondance, eût-il toutes les méchantes qualités du monde. Este n'aimoit pas le ministère de Flemming, dont son mari ne pouvoit rien se promettre; elle gouvernoit son mari et connoissoit qu'il ne pouvoit pas se soutenir de lui même etc. elle n'avoit eu dépuis le Grand Chancellier Beichling aucun ministre, avec lequel elle avoit été étroitement Watzdorf s'éprit d'elle et sit tout au monde, pour s'insinuer chez elle. Fine, qu'elle étoit elle conta bien de le mener, comme elle voudroit comme il est aussi arrivé. Elle forma donc entre son mari et Watzdorf une union très étroite, de s'entreaider en tout: Vitzthum l'avertissoit de tout ce qui se passa chez le roi et agissoit en tout selon les vues de Watzdorf, Watzdorf de son côté ne souhaitoit rien tant, que d'avoir le Grand Chambellan, qui étoit toujours autour de la personne du roi, dans ses intérêts et n'épargnoit rien, pour se l'acquérir:. cela le fortifioit dans son dessein d'abaisser Flemming et de s'élever au dessus de lui. Friesen haïssoit Flemming, mais étoit trop noble, pour lui nuire indirectement, il ne voulut que lui resister en face; et comme il n'étoit plus dans son departement, il ne se soucioit plus tant de lui, ni de ce que pouvoit lui arriver. Friesen méprisoit trop Watzdorf et Manteufel pour entrer en matière avec eux; il etoit indifferent pour Vitz-Tout ce qu'il faisoit, c'étoit de dire son petit mot au roi dans les entretiens particuliers à propos et à porter son coup, avec beaucoup de liberté, mais avec ce tour adroit, qui faisoit effet. Lágnasco, en survenant, y aidoit souvent par sa satyre jetée au hazard; le roi y donnoit, mais en

24 heures on n'y songea plus. J'appris cela de ces différentes parties par eux mêmes avec toutes les particularités, je tachois toujours de tourner tout du bon côté, sans jamais rien dire de ce qu'on me confioit et j'ai bien détourné de desseins nuisans en les dissuadant, sans que personne n'en a jamais rien su, car je ne m'en suis jamais vanté à qui que se soit. Watzdorf, visant à son hut, s'attacha à la Dönhoff, lui faisant avoir à differentes reprises des grandes sommes du roi, qu'elle dépensa d'abord follement et elle ne songeoit plus à Watzdorf, que quand il revenoit à la charge; il le reconnut à la fin et se retira peu à peu."

Wie man bei ber Kammer finanzirte und wie da Prafente an ber Tagesordnung waren, bavon berichtet Saxthausen einen Fall. Der Großfangler Beichlingen, ber große Projectenmacher, hatte ihm gerathen, um Gelb zu machen, auf feinem von bem Grafen Friesen erkauften Gute Bugfau in ber Rabe von Chemnit Golz schlagen zu laffen und es an die Rammer zu verfaufen, in der Abficht, einen großen Gewinn dabei ju machen. "Ich lernte, schreibt er, bie Manieren biefes Collegiums fennen. Beidlingen hatte an mehrere Personen geschrieben, die er von seinem Ministerium ber kannte und beren Glud er gemacht hatte, inbem er fle in ihre Stellen brachte; fein Bruber, ber ebemalige Oberfalkenier, schloß ben Banbel ab, was ein Jeber bekommen folle: ber Biceprafibent ") fo und

<sup>\*)</sup> Sans Georg von Behmen.

<sup>11</sup> 

fo viel, die Rathe mit Sig und Stimme, und beren war keine kleine Bahl, jeber fo und fo viel, ber Landrentmeister fo und fo viel. Nachbem man bie Accorde getroffen hatte, warb eine Commiffion ernannt, bestebend aus dem Flogoberaufseher und Landjagermeister von Leibnit und dem Landfammerrath D-. Der Großfangler ichloß mit Letterem über fein Prafent ab; Leibnit lebnte ab und erflärte, bag er bem Großkangler Verbindlichkeiten schuldig sei und fich ein Beranugen baraus mache ihm und zugleich bem königlichen Intereffe zu bienen: bas freute mich fehr und machten gute Freundschaft. Man magte nicht ben Rathen unter hundert Biftolen Brafent anzubieten; auch die Subalternen erhielten ihre Geschenke. Commission fam an Ort und Stelle mit großem Gefolge, an Leuten und Bebienten, ber Großfangler und mein Schwager ebenfalls, bie Berren aus ber Umgegenb ebenfalls. Die Morgen brachte man in den Walbern zu, bann trank man bis Mitternacht und bie Unterhandlung ging beim Glaferklang vor fich. Das fostete mir eine Menge Gelb, man blieb feche ober fieben Tage, ich verkaufte für 30,000 Thaler Blößholz, bas Beschäft bauerte fünf bis fechs Jahre: ich hatte eine Menge Abzüge und Berlufte."

Bei der Armee war dieselbe Wirthschaft. Bei den Personalien Wackerbarth's hebt Haxthau= sen heraus, wie er mit seinen Militairstellen sinanzirt habe. Wolframsborf berichtet eine Menge faule Zustände beim Militair und ist dabei ganz in Ueber= einstimmung mit Schulenburg's oben angeführtem Beugniß.

"Bei ber Armee, ichreibt Bolframsborf, find bie Offiziere von ihren Regimentern gange Jahre lang abwesend; mabrend bes Winters belagern fie bie Borzimmer und mahrend bes Sommers find fie nicht im Feldlager zu betreffen. Gie bleiben zu Baufe, um von bem Gelbe, welches fie aus ben Winterquartieren mitge= bracht haben, zu leben und in den Armen ihrer Frauen auszuruben, benen fie Bunberbinge von ben bestandenen Befahren ergablen. Sie respectiren meber Oronung noch Befehl, leben ohne Mannszucht und berauben ühre Soldaten aller Subsiftenzmittel. — Die Beschaffenheit ber neugeworbenen Regimenter ift eine andere Manier, den König gröblich zu betrügen, indem die Offiziere nicht allein bas Geld, bas fie bagu erhalten, in ihren Beutel fteden, und bie Regimenter, zu beren Errichtung fie fich verbindlich gemacht haben, nie vollzählig machen, sonbern auch bie alten Regimenter verbinbern, Refruten gu werben. Die tägliche Beranberung bei ben Regimentern ift ebenfalle ein Mittel, bie Armee zu ruiniren, bei ber nur bas Com= miffariat und einige Offiziere gewinnen. Endlich glauben wir ber Armee bes Königs nicht Unrecht zu thun, wenn wir sagen, daß fie lediglich aus Raufern, Spielern, Wucherern, Betrugern und Freunben ber Chikane, schlimmer als bie geriebenften Abvocaten, besteht. Die Prozesse sind hier zu hause, wie im Palais. Die Generale bereichern sich auf Kosten der Soldaten, und diese, zur Verzweissung gebracht, dem Beispiete ihrer Ofsiziere folgend, in denen das wahre Chrzesühl erloschen ist und die nur auf das Geld erpicht sind, thun nichts weniger, als ihre Schuldigkeit."

Die Rlagen Wolframsborf's über Die fachfichen Goldaten fteben gar nicht vereinzelt. Der Markgraf Louis von Baben erhebt ganz ähnliche über bas Reichscontingent, bas Sachsen bem Raifer gum fbanischen Erbfolgefriege ftellte. Er schreibt unterm 22. November 1703 an Raifer Leopold: "Es ift unmöglich, E. R. Mt. zu beschreiben, mas ich mit biefen Truppen ausstehen muß, indem fle fich auf feine Weife ber Welt weber burch Execution noch burch Bitten abhalten laffen, fich bin und wieber auf ein, zwei ober brei Stunden von der Armee zu verlegen unter bem Vorwand, bag fie teine Belte hatten und unmöglich alfo leben konnten, ich habe felbft auf diesem letten Rachtmarsch auf eine Stunde von ber Armee Obrift = Lieutenants und Obriftwachtmeifters von ben Sachsen in ihren Schlafroden angetroffen, welche fich weiter an den Marsch nicht gekehrt ac. Die sächsischen Truppen find arm, nadend und blog."

Wie weit der Mangel an Disciplin bei der Armee ging, beweist die Geschichte des nachher zu den Schweden übergegangenen Obristen Görtz bei der Retraite aus Polen Ende des Jahres 1704 nach Sachsen. "Görtz, schreibt Patkul, der die 4 Regimenter von der Weichfel nach Sachsen geführet, stellte ich vor Kriegsrecht, um Rede und Antwort zu geben von dem Verlust der Mannschaft, Bagage, Geld und Artillerie. Weil er seine Conduite nicht wohl geführt, maßen er auf dem Marsch auf seine Prosite, nicht aber auf die Conservation der Truppen bedacht gewesen zc. so habe ich ihn in Arrest nehmen lassen zc. Er aber ist aus diesem Arrest echappiret zc." — In den Schriften dieses Obristen Görtz ist lustig zu lesen, wie er das Detachement, das ihn in Verschaft nehmen sollte, selbst gefangen nahm.

Endlich berichtet noch Bolframsborf über bie Zustände bei der sächsischen Justiz, ganz übereinstimmend mit dem, was Harthausen in den beiden von angeführten Portraits des Kanzlers Bünau und des Oberküchenmeisters Sepffertis berichtet hat:

"Wenn man endlich sieht, wie die Rechtse pflege verhandelt wird, muß man ebenfalls seusen und die Achseln zucken. Ein Fremder hat durche aus kein Recht und ein Inländer kann es nur durch Intriguen und Geschenke erhaleten. Die Minister treiben Handel damit. Frau von Gersborf machte ehedem und Frau von Bese macht noch gegenwärtig gute Geschäfte damit. Man läßt davon an den Rönig keine Kenntniß gelangen, und derjenige, der sich an ihn um seine Protection wendet, ist sicher, seinen Prozes zu verslieren."

Bolframsborf fügt feiner Schilberung noch

Betrachtungen über die Reigungen und Gewohnheiten ber fachfischen Cbelleute bei, Betrachtungen, bie offenbar vom bofen Sumor eingegeben find: man begreift aber, daß bei bem damaligen Buftand ber Dinge die Balle erregt werben konnte. Es ift übrigens ein Abeliger felbft, ber bier über bie Seinigen fich ausläßt. find, fagt er, von Natur ber Beichlichkeit ergeben, träge, hochmuthig; der Ueberfluß ihres Landes macht fie zur Ausschweifung geneigt und fiolz gegen andere Sie find nicht liftig, allein ihr großes Mationen. Phlegma und ber Reib machen fie heimtudifch und betrugerifc. Die weichliche Erziehung, die fle erhal= ten, halt ihr Chrgefühl zurud, entwidelt aber bestomehr ben Eigennut, fo daß fie zu einer Menge niedriger Streiche aufgelegt find. Ihr Großthun ift nicht weit her und fie muffen damit bei fich zu Saufe bleiben, wo fie bie bramarbafirenben Junter von Deiffen fpielen. Im Felbe muß bei ihnen immer ber Reffel fochen und ihre Verzärtelung ift Urfach, daß fie nicht einmal gute Soldaten find. Brav find fie nur außerhalb ihres Landes; zu Saus ziehen fie nur, mit Gewalt bazu gezwungen, ben Degen, wobei fie es bann an Prahlen nicht fehlen laffen. Sind fie auch noch fo arm, fo muß boch die Perrude gepubert werben, um am Sofe erscheinen zu konnen, wozu ihnen noch bazu die feinere Bildung abgeht. Sie lieben die Flasche und bas chamarirte Rleib mehr als die Unterhaltung mit den Damen; ihre Unterhaltung ift fab und wenig galant. 3m Uebrigen haben fie ben größten Abscheu gegen Alles, was ihre faule Rube

fort und gegen alle Auslander, sobald diese fich nicht zu ihren Grundfägen befennen und nicht ihre Frauleins beirathen. Gie ruhmen fich einer großen Liebe für ihre gurften, bie jedoch in nichts weiter besteht, als bag fie täglich neue Onaben von ihnen expressen unb bei ber geringften Dube, bie fie fich babei geben muffen, fangen sie fogleich an fich zu betlagen und über Ungerechtigfeit zu ichreien-Sie ziehen bann auf ben Lanbtagen bi Rechte bes Königs in Zweifel und erklären laut: "ber König habe hierzu feine Dacht, es fei gegen bie Lanbesgefete", welche fie auswen= big miffen und nach ihrem Gutbunken aus= Batten fie eine mahrhafte Unhang= lichteit für ihren Berrn, so murben fie mehr für ihn thun, Theil an seinem Schicksale nehmen und nicht munfchen, ihn in folche Berlegenheiten verwidelt zu feben. Gie finb unerträglich im Glud und untröftlich im Unglud. Sie verlieren bann alle Baltung unb bekummern sich weber um ihre Ehre, noch um ihr Gemiffen, wenn fie nur fich felbft unb ibre Gelbbeutel retten."

Man darf gar .nicht benken, daß Wolframs = borf sich zu Unwahrheiten habe verleiten lassen: er malt schwarz und galig, aber er giebt den vollen Schatten, wie er über Sachsen lag. Harthausen's Wemoiren bestätigen Wolframsborf in allen Punkten. Ich erinnere, was die Sache betrifft, an das

gang Achnliche, was die proteftantifche Abelefette in Destreich schon zu Zeiten Raiser Carl's V. trieb") und was die Personen betrifft, an bas Factum, daß ber eigne Allitte, Zaar Petet, die fachfichen Dinifter fo verachtete, bag er fle öffentlich als "schlechte und perfibe Menfchen" in ben Beitungen profitnirte. Pattul's Berichte ftimmen vollfommen im Buntte ber Bestechlichkeit und in anbern Bunften mit Bolframsborf überein. Go fchreibt er einmal in einer Depefche an Peter ben Großen aus Dresben April 1704: "Ich stelle zu Ew. Zaar. Maj. gnadigem Gefallen, ob Sie bem Pflug, auch Bofen, nebst der Canzley des Königs in Polen jährlich wollten eine Summe beftiniten und nun für biefes Jahr wirklich geben laffen, benn ohne folche Mittel ift nie etwas heilsames auszurichten, ober einige Bertraulichkeit zu hoffen." Die fo wünschenswerthe Allianz bamals mit Preußen gegen Schweben scheiterte nur, weil Preußen so gar keinen Berlaß auf die fachfische Regierung hatte. "Der Ronig von Preußen, schreibt Patkul in betfelben Depesche, hat fich fo vorfichtig betragen, daß, wenn nur ber König von Polen wollte mit mehrerer finceritet verfahren, seine Sachen beffer schicken und also machen wolte, daß man ihm trauen konnte, besgleichen sein conseil mit tüchtigen leuten, nicht aber mit ignoranten besetzen wolte, auch die geld-caffa wohl undrichtig

<sup>\*)</sup> Der hof von Deftreid Banb 2 S. 209 ff.

disponiren lassen, daß man nicht dahin vor griffe, wie bisher geschehen, alsdann wäre R. v. Pr. ohne alle Widerrede parat, mit J. Z. M. und R. v. Pol. wiederum gegen R. v. Schweben Krieg zu unternehmen" 2c. 2c.

Den Grund für alle geschilderten Uebelstände fand Wolframs dorf in der bis zur Ausschweifung gestriebenen Güte des Königs; er rieth ihm deshalb vor Allem, sich seiner übertriebenen Nachsicht zu entäußern und sich dafür Strenge und Aufmerksamkeit auf alles, was vorgehe, anzueignen. "Wir hossen, sagt er, der König werde unsern Bemerkungen einige Ausmerksamsteit schenken, da wir sie nur aus Eiser für seinen Dienst und aus einer wahrhaften Anhänglichkeit an seine Person niedergeschrieben haben, die nur mit unssern Leben enden wird."

Die unmittelbare Folge dieses nach des Versassers Ibsicht "einzig und allein für den König bestimmten" Aussasses scheint der Fall des jüngeren Bose und die ins Jahr 1706 sallende Errichtung des Geheimen Cabinets gewesen zu sein, in welches der König allerdings vornehmlich nur Auslänster zog. Die Abelsherrschaft aber vermochte er mit seinem weichen, schwer zu einer andauernden Energie zu frästigenden Charafter nicht zu gewältigen.

Wolframsborf's Schilderung ift noch ganz neuerlich von Bulau-, angefochten worden als über-

<sup>\*)</sup> Im britten Band ber Geheimen Geschichten, bei Ges legenheit eines Aufsages über Baderbarth.

trieben und unwahr. Das hatte mit farferen Argumenten geschehen follen, als mit benen, bie er gegen einzelne kleine Unrichtigkeiten beibringt, bie allerbings gar nicht in Abrede zu fellen find. Damit find aber auf feine Beise bie Sachen im Großen und Gangen widerlegt. Widrig lauten oft die Worte, Die Wolframsborf gebraucht, widriger aber jedenfalls noch als alle widrigen Worte, lafteten die Buftanbe. Dem so zuverfichtlich gegen Wolframsborf absprechenden neueren Gelehrten will ich bas Zeugniß eines gleichzeitigen welterfahrenen Mannes entgegenstellen: "Bolframsborf's Schilderung ift, fagt ber Tourift von Loen, der ben damaligen fachfifchen Gof febr genau fannte und ale Richtsachse und von unbefiedtem Rufe (Friedrich Große machte ihn zum Rammerpräfidenten in Lingen) für völlig unpartheiisch gelten fann, "fehr grunb= lich" geschrieben, wenn schon "mit allzugroßer Freiheit" nach ben bamaligen, wie Loen fich ausbruckt, "bem politischen Aberglauben" zuwiderlaufenden Begriffen, ber bie großen herren "als Götter zu verehren vorstellt." Wolframsvorf stimmt nicht blos mit Batkul, sondern er stimmt auch mit Garthansen und was die Armee betrifft, mit dem Marschall Schulenburg und mit bem Pringen Louis bon Baben.

Eine Rotiz in von Loen's kleinen Schriften "), wo es heißt: "Der Verfasser soll ein sächstscher Edel=

<sup>\*)</sup> Thi. 1. Abth. 2. S. 44. in ber Anmertung.

mann Namens Wolframsborf gewesen und darüber auf den Königstein in ewige Gesangenschaft gekommen sein," stellt es nur als wahrscheinlich hin, daß der König den ihm so wohl meinenden Autor dem über ihren abtrünnigen Standesgenossen aufs Aeußerste entstheten sächsischen Adel geopsert habe; die Sache ist nur zu wahr: 1711 kam, wie oben angeführt, Wolf-ramsdorf auf den Königstein, 1712 von da auf den Sonnenstein und nicht wieder herunter, so viel bekannt ist.

Das Stärffle, was bem farten Auguft gefagt worden ift, enthält die oben ermähnte, ebenfalls vielfach als Manuscript in den Bibliothefen vorfommende und in feinen 1792 zu Berlin herausgefommenen Depeschen abgebruckte Denkschrift bes ungludlichen Batkul. Gie führt ben Titel: "Johann Reinhold Batful's, Ihro Zaarischen Majestat geheimer Rath und Pleni= potentiarius, wie auch General en chef bei Dero Truppen politische Offenbarung ober geringfügiges Bebenten von schwedischer Invafion in Sachsen, welches auf allergnädigften und so oft wieberholten, wie auch nachdrudlichen Befehl bes allerdurchlauchtigften großmachtigften Berrn Berrn Friedrich Auguft's, Ronig in Polen und Churfurft zu Sachfen von obberühmtem General hat muffen gestellt und an Ihro Königl. Maj. zu Dresten übergeben werden ben 8. Marg 1705." Patkul bestätigt barin nicht nur alle Bahrnehmungen Wolframsborf's über Die Uebel= fante in ber inneren Verwaltung, ben Finanzen, ber Armee und ber Juftigpflege, fondern er enthult bem Ronig

auch feine gangliche Crebitlofigkeit bei ben fremben Cabinetten. Er fagt ihm unter anbern: "Die gegen wättige innerliche Constitution von 3. R. M. Confeil und Ministerie sammt ber innerlichen Disposition Dero Erblande und Dero Gouvernement wird ben allen Gofen Europas vor hauptsächlich corrapt gehalten. Weil eine Saupt- Mutation in alle Departements vorgenommen worben, jo hat man hierüber an allen Gofen biefes Urtheil gefället und Die Comparaison zwischen bas alte und bieses neue Gouvernement gemacht, daß nehmlich beb ber alten Dekonomie bas Land und der herr in fo confiderablem Wohlftande gewesen und so viel in Bermögen gehabt, bag fie beiberfeits nicht allein mit Mitteln zum Ueberfluß verfeben, sondern auch über die splendides depenses noch Capitalia bengelegt, Credit vor herrn und Land in solchen vigore gestanden, daß sie Millionen haben negotitren tonnen, bie Commerzien in Flor und Sachfen in folder Reputation gewefen, daß ein jeder fich gludlich gehalten, wenn er nur fein Gelb bafelbft hat fonnen unterbringen. Singegen ben biefer neuen Dethobe find bas Land und ber Landesherr zugleich in folches Abnehmen von Gelbe gebracht, bag nicht einmahl Beld zum nothwendigen Behuf vorhanden, alte, in vorigen Beiten ersparte Capitalia verzehrt, bengelegt, Soulben auf spottische Weise gemacht, bie Bonds ruiniret, Credit gar verloschen und in fo üble Reputation geset, bag nicht einmal wenige hundert Thaler ohne Muhe zu erborgen, faum möglich, besgleichen Commercien in augenfchein-

liden Abfall gebracht find und so gar ber Credit entfeelt barnieberliegt, bag auch Freunde ihre Cavitalien verfteden und alfo niemand mehr traut; insonberheit ba so viele Actus paffirt finb, ben welchen Bufagen und Salten als Aunbament alles Crebits nicht eben fo genau practieirt, fondern Biolentien anftatt bes Rechts verübt worben, auch selbst die Juftig nunmehro nicht in Regeln, beschriebenen Gefegen und gewöhnlichen Inftantien ihren Sig hat, sondern nur an einer arbitrairen Macht eines ober andern Miniftri bingeliefert zu fenn fcheint x. - unberührt bie Beforglichkeiten, fo bie Allirten Protestirenbe (bie Seemachte, Danemark, Breugen) wegen ber Religion in 3. R. M. Erblande concipiret haben und barauf nicht geringe Reflexionen zu J. R. DR. Rachtheil machen."

"Dieses alles nun sollte zwar ersten Augenblicks bavor anzusehen sein, daß fremde Sose eines Borwiges zu beschuldigen wären, indem sie sich in Domestif-Affairen meliren wollten, allein es ist z. noch auch dieses zu constderiren, daß J. R. M. Conseil und Mi-nisterium und innerliche Disposition in Dero Erblanden gleichsam die Source und Quelle sind, daraus alle und jede Prästationes, zu welchen sich J. R. M. in allen Allianzen verbindlich machen, herstießen sollen, wie denn nun kein Allitzter so einfältig ist, daß er allein auf Worte und das was in einer Allianz gesichteben ist, sich verlassen, und nicht vielmehr auf die Realitäten und den Grund, worauf Seiner Mit-

ift es vor keine unzulässige Curiosität eines fremden Goses oder vor einen strafbaren Borwitz eines allirten Ministerii zu halten, wenn man dessen Conseil, oder Ministerium, Force und innerliche Disposition 2c. unstersucht und mehr darauf als auf alles, was verssprochen und unterschrieben worden, sein Facit macht."

"Wenn nun ein Potentat eines Freundes ober Benachbarten Gulfe fucht, Diefer aber bergleichen Strupel über bas Ministerium oder andere Dispositiones in des ansuchenden Theils Landen macht und zu er= kennen giebt, daß er diese Obstacula findet und nicht eber in gemeinschaftliche Mesures wider einen Feind treten fonnte, es seh benn, baß solches alles auf einen verlässigen Buß geset, corrigirt und ein folcher Grund gelegt worden, daß man ficher fein, in Bertrauen (als ohne welches feine Alliance vor folib zu halten) fteben und Sand ans Werk legen konne, so beißt. bas nicht einen Potentaten coquiren ober ibn wozu zwingen wollen ic. Go find fauch bergleichen Correctiones ac. nicht eben so inpracticable, absurd und ungewohnt, weilen wir alte und neue Exempel in ber Welt haben, ba ad instantiam ber Mit-Allitten Mutationen, so mit Personen im Ministerio als auch in general ober special Domeftik-Dispositiones auch von solchen Buiffancen geschehen, die eben auch Jalouse von ihrer Autorität find."

Patkul zeigt dem König, daß "die Conservation von Sachsen nicht durch den Degen, sondern durch einen coup de plume zu bewerkstelligen sei." Er bespricht nun die Allianzen, die Sachsen schließen könne und

bleibt bei bem Raifer, ben Seemächten, Preugen und Danemark fteben. Aber, fagt er, " die Mefiance und bie Scrupeln berauben 3. R. M. nicht allein aller Soffnung einiger Affiftance, sondern treiben Dieselben Puiffancen gar in die Arme des Feindes," wie bereits mit Bolland und England geschehen, welche (1704) mit Schweben à la barbe du Ministre de Saxe eine Alliance aufgerichtet, auch mit Preußen, welches je langer je mehr an Schweben tritt. In fothaner Mefiance und ben benen Concepten, die man bey den Allierten von J. R. M. sich généralement formiret und in allen Oc= caftonen spuren läßt, muß endlich bas Raisonnement aufsteigen, insonderheit beh Preußen, daß ben 3. R. DR. nichts anders als ein Groll haffte, welcher ausbrechen werbe, wenn 3. R. M. dermahleinft aus diesem embarras fommen follten. Dannenhero Ihrem Intereffe convenabler feyn möchte, bahin in Beiten bebacht zu fenn, J. R. M. ben biefer Gelegenheit in fo einen elenden und deplorablen Stand zu fegen, daß menig= ftens ben Lebzeiten 3. R. M. Deroselben bie Kräfte entgeben muffen, ihrem in Schleften et alibi ungeneigten Nachbar Boses zu thun. Und bergleichen Streich ift um fo viel leichter zu practiciren, als unleugbar, daß fie eben nicht nöthig haben birecte zu 3. R. M. Ruin Sand anzulegen, sondern fie haben die Gelegen= heit ben bem Vorsatz bes Königs von Schweben nun burch bloße Connivence zu ihrem Zwed zu fommen. Ich zweisele zwar nicht, daß wenn der König von Schweben in Sachsen geht, die Allirten aus einer politique und pour sauver les apparences, nicht

steich trempiren werden, auch daher heftige Protestanonen und Beschwerden zu Regensburg und allenthals ken machen, gegen Schweden pestiren, in Drohung ausbrechen, ja gar Truppen zusammenziehen und Miene machen werden, die Violation des Reichs Friedens und Vilipendirung der Caranties zu vindiciren. Unterdessen aber ist. Sachsen verheert und ruinirt, der Streich unterm Mantel gespielt."

"Ich nehme die Frenheit ben biefer Belegenheit zu erweifen, bas es feine theoreticae speculationes find, 3. R. M. zur reminiscence zu bringen, mas wohl ebemals in einer vertrauten Confereng zwischen bem feligen Reichsvicekangler herrn Grafen von Raus nit") und mir vor Bergens - Seufzer ans Tageslicht gekommen, ba er über bas Capitel von 3. R. DR. in bie Bekenntniß von Grunde seines Berzens ausbrach: "Ch, fo lagt ibn in bes Teufels Ramen fallen, so wiffen wir alle einmal, woran wir finb." Dergleichen Reben eines in folchem Grab und bei bem erften Gof ber Christenheit ftebenben Ministri find allezeit als Gebenkspruche zu halten und vor ficher zu glauben, daß bergleichen Maximen immer weiter gepflanzet werben; wie man benn beffen genugfame Proben und Anzeigen hat, daß vielleicht wenig Bofe zu finden, die von anderm Sentiment find, welche benn ben einem so schweren Symptomate bar-

<sup>\*)</sup> Großvater des ersten Fürsten, des berühmten Staatskanzlers, gestorben 1705 zu Anfang des Jahres.

innen J. R. M. fich befinden, ihre Effecten zu zeigen und den letten Druck zu geben pflegen."

"Ein bekannter und fehr renommirter Staatsmi= nifter in Solland (Beinfius) als ich zu bemfelben im vorigen Jahre Monat Martii nach ben Saag einen expressen in den Welt= Affairen wohl versirten Menschen abgefertigt (ben zum ruffischen Besandten in Golfand burch Patkul beförberten Neuhag) um von wegen J. Zaar. M. über ein gewiffes Engagement dieser Republic sondiren zu lassen, hat dort in nichts anders als in dem Artifel von J. Kon. Difficul= tät gefunden und unter andern diese Parabel benge= bracht: "Es gemahne ihn eben, als wenn ein wohlhabenber Raufmann Conforten zum Sanbel fuchte, welche nach bem geschehenen Vortrag ihre Buchhalter an ihn abfertigten, um fich von seiner Disposition und -DandelBart zu informiren, bieselben aber, ba fie ver= nehmen follten, baß er eine gang andere Banbelsart, als alle andere Negotianten im Gebrauch haben, führte, wurden fich gar nicht mit ihm affociiren, son= bern lieber seinen Weg geben laffen." Und also habe ich, weil bas Absehen gewesen 3. 3. und R. M. In= tereffe zu combiniren und inseparable zu machen, in nichts reuffiren können, fonbern erfahren und ansehen muffen: daß von wegen ber über 3. R. M. Sof ge= faßten Concepte ich in 3. 3. M. Sache nichts ausgerichtet. - Wie es an benn noch an zweh anbern confiderabeln Göfen also geschehen, davon ich aus Beysorge widerlicher Suite vor J. R. M. Pof noch zu Beit feine Relation an 3. 3. DR. abgefenbet 26."

steich trempiren werden, auch daher heftige Protestationen und Beschwerden zu Regensburg und allenthals ben machen, gegen Schweden pestiren, in Drohung ausbrechen, ja gar Truppen zusammenziehen und Miene machen werden, die Violation des Reichs Friedens und Vilipendirung der Caranties zu vindiciren. Unters dessen aber ist. Sachsen verheert und ruinirt, der Streich unterm Mantel gespielt."

"3ch nehme die Frepheit ben diefer Belegenheit zu erweifen, bag es feine theoreticae speculationes find, 3. A. M. zur reminiscence zu bringen, was wohl ebemals in einer vertrauten Confereng zwischen bem feligen Reichsvicekangler herrn Grafen von Raunit") und mir vor Bergens = Senfzer ans Tageslicht gekommen, ba er über bas Capitel von 3. R. DR. in bie Bekenntniß von Grunde feines Gerzens ausbrach: "Ch, fo lagt ibn in bes Teufels Ramen fallen, so wiffen wir alle einmal, woran wir finb." Dergleichen Reben eines in folden Grab und bei bem erften Gof ber Christenheit ftebenben Ministri find allezeit als Gebenkspruche zu halten und vor ficher zu glauben, daß bergleichen Maximen immer weiter gepflanzet werben; wie man benn beffen genugsame Proben und Anzeigen bat, bag vielleicht wenig Bofe zu finden, bie von anderm Sentiment find, welche benn ben einem fo schweren Symptomate bar-

<sup>\*)</sup> Großvater bes ersten Fürsten, bes berühmten Staatsfanzlers, gestorben 1705 zu Anfang bes Jahres.

innen J. R. M. fich befinden, ihre Effecten zu zeigen und den letten Druck zu geben pflegen."

"Ein bekannter und fehr renommirter Staatsminifter in Holland (Beinfius) als ich zu bemfelben im vorigen Jahre Monat Martii nach ben Saag einen expressen in den Welt-Affairen wohl versirten Menschen abgefertigt (ben zum ruffischen Besandten in Gol= fand burch Batful beforberten Deuhag) wegen 3. Baar. M. über ein gewiffes Engagement dieser Republic sondiren zu laffen, hat dort in nichts anders als in dem Artikel von J. Kon. M. Difficul= tat gefunden und unter andern diese Parabel bengebracht: "Es gemahne ihn eben, als wenn ein wohl= habenber Raufmann Conforten zum Banbel fuchte, welche nach bem geschehenen Vortrag ihre Buchhalter an ihn abfertigten, um fich von seiner Disposition und -Danbelsart zu informiren, bieselben aber, ba fie vernehmen follten, bag er eine gang andere Banbelsart, als alle andere Negotianten im Gebrauch haben, führte, würden fich gar nicht mit ihm affociiren, son= bern lieber seinen Weg geben laffen." Und also habe ich, weil das Absehen gewesen J. Z. und R. M. Intereffe zu combiniren und inseparable zu machen, in nichts reuffiren können, sonbern erfahren und ansehen muffen: bag von wegen ber über 3. R. M. Sof ge= faßten Concepte ich in J. B. M. Sache nichts ausgerichtet. - Wie es an benn noch an zweh anbern confiberabeln Sofen also geschehen, davon ich aus Beyforge widerlicher Suite por J. R. M. Pof noch zu Beit feine Relation an 3. 3. DR. abgefenbet 2c."

"Die klaren Effecten zeigen sich nunmehro, daß J. R. M. Affeiren odios zu werden und ausser aller Consideration auf dem Theater Europas zu sallen beginnen, so daß ein seder, wo er nicht sein Interesse in J. R. M. Fall, doch wenigstensseine Conveniens in Dero Conservation nicht zu sinden scheint."

"Und baber ift's gesommen, bag, welches in benen Siftorien ein rares Exempel bermaleinft fenn wirb, 3. R. M. in bem Fortgange biefes Kriege nicht allein ibro behm Anfange gehabte Allite und Confidens. verloren, auch nunmehre feine mehr an fich bringen konften, sondern auch in die Gefahr gerathen möchten, ben Einigen, den sie noch zu verliehren haben, izu verlieren) se. Wogn noch vieses vermunbernemubig. bag an einem fo importanten Bofe, von beffen freundschaftlicher Beständigkeit und mirt-Dicher Bulfe 3. R. M. Rrone und Geepter, Reich und Land, Gloria und zeitliche Bohlfahrt bependirt, nicht einmal ein daratterisirter Minister gehalten, auch mit selbigem Gofe bie Affaires so wenig als mit andern nach einer auf behörige Maximes eingerichtete Art und Weise tractiret und alfo mit einem Worte zu fagen, von biefer Seite vorseslich alle Intriguen wider J. R. M. und was 314 Dero totalen Ruin gereicht, ihren Feinben aber und Uebelwollenden zum Besten dafelbst und ben andern Potentaten Thor und Thur geoffnet wirb."

Patkul schloß seine Schrift mit den Worten: "Dixi et Salvavi animam meam." Flemming fchrieb angeblich barunter: "Maledixisti et dam - naberis."

9. August's bes Starken Bauten und Kunst: Sammlungen: das japanische Palais und ver Iwinger, die Bildergaleris, das Antikensund Kupferstichcabinet, die Kapelle u. s. w.

Aller Glanz und alle Pracht, mit ber August ber Starte seinen reichen Sof umgab, hat ihm nur einer fehr ephemeren Ruhm fichern konnen und bie öffentliche Meinung hat fpater ftreng über bie Berfdwendungen gerichtet, mit benen jene Berrlichfeit erfauft murbe. Die Schöpfungen bagegen, Die August's Mamen noch heut zu Tage im Angevenken ber Welt Tebendig erhalten, find feine Bauten und gang befonbers bie Runfischätz, bie er zusammengebracht bat. In Diesen Schöpfungen bewährte fich jeue freiere Bilbung und jener feinere Geschmack, ber bem öffentlichen Beifte in Sachsen eine gang neue Richtung gegeben hat. Soon Laby Montague, bie Dreiben auf ihren Reisen im Jahre 1716 fab, bezeugt, bag bier eine Atmosphäre von Göffichkeit und Bilbung ihr entgegengekommen fei, wie nirgenbswo anbers in Deutsch= land. August hat die Reime zu bem gelegt, worin Sachsen heut zu Tage ein ben Fremben so werthes und gesuchtes Land und seine Sauptstadt ein exfter Plat in Deutschland für Die gesammte gebildete Belt geworden ift.

Dresden war bis zu August's bes Starken Zeit eine Stadt von hölzernen Gäusern, er hinkerließ sie, wenn auch nicht, wie der Geschichtsschreiber Sueton von dem großen römischen August in Bezug auf Rom

fagt, in Marmor, aber boch mit fteinernen Baufern und bedeutend verschönert und erweitert. 1708 gebot August burch ein Rescript: fteinern zu bauen, ober bie Baufer zu verfaufen. Den Anfang ber Bauten machte ein neues Rathhaus auf bem Altmarkt. August selbst und feine und feines Sohnes Gunftlinge Flemming, Bisthum, Baderbarth, Sulfoweth, führten bie erften Prachtgebaube in Dresben auf, nachbem schon sein Großvater mit bem schönen Palais im gro-Ben Garten ben Anfang gemacht hatte. Des japanischen Balais, ober, wie es urfprünglich bieß, bes hollandischen Palais, gedachte ich bereits, bas Flemming erbaute und bas ibm ber Ronig 1717 um eine Tonne Goldes abkaufte und bas er bann auf japanische Art umbauen ließ. Er pflegte bier in ben Sommermonaten zu wohnen. Eingeweiht murbe es 15. August 1717 mit einer großen Affemblee und einem Feuerwerk an ber Elbe im Garten, in welchem bamals die Marmorftatuen, bie August bem Carbinal Albani abgekauft hatte, zwei Dbelisten unb zwei Springbrunnen fanben. Dies Palais, bem gerabe gegenüber noch ein anberes im Oftragehege erbaut werben follte, warb bis 1786, mo es bie Bibliothek aufnahm, als Sommerpalais gebraucht. Architect war ber als Erbauer bes iconen Beughauses in Berlin berühmt geworbene Frangose Johann be Bobt, ber, 1670 von reformirten Eltern zu Paris geboren, flüchtig werben mußte, zuerft nach Berlin ging und von ba 1728 als General in fachfische Dienfte trat und 1745 zu Dresben als Director aller Civil=

und Militairgebaube ohne mannliche Erben ftarb. Chen fo habe ich eines zweiten Blemming'schen bes ursprünglich Pflug'ichen gebacht, bes heutigen Lanbhauses, bas August eift Baderbarth, bann ber Orfelska schenkte und bas im Jahre 1747 ben vier Prinzen seines Sohnes zur Wohnung gegeben wurde, bis es, nachbem es 1760 bei bem preußischen Bombarbement abgebrannt und 1774 vom Oberlandbaumeifter Rrubsacius wieber aufgebaut worben war, feine heutige Bestimmung erhielt. Bon bem gu feiner Zeit fo berühmten Bisthum'ichen Balais bei der Kreugfirche ift, da es 1786 ganz ausbrannte, keine Spur der alten Berrlichkeit mehr vorhanden. Dagegen fteht noch bas 1728 vom Gouverneur Baderbarth burch Rnofel' erbaute Palais, bie heutige medicinischdirurgische Afabemie. 3m Jahre 1732 ward vom Gouverneur Wackerbarth bas f. g. Phramibengebaube erbaut. Es hieß so, weil es bestimmt war, eine sie= benzig Ellen hohe Phramibe zu tragen. Es ift bie heutige Sauptwache und Commandantur in Reuftadt = Dresben. Der Architekt mar ein Frangofe, ein Schuler be Bobt's, Bacharias Longelune, ebenfalls aus Paris, ber icon um 1715 aus Berlin fam, seinen Lehrer nach Dresben brachte und 1748 fehr alt und fehr reich als Oberlandbaumeister hier ftarb. Von ihm ift auch bas Monument zur Statue August's bes Starken in ber Neuftabter Allee, Die ber Obriftlieutenant Wiebemann goß und nach ber Sage von ben Dampfen bes beim Bergolben gebrauchten Duedfilbers, wie er geahnet hatte, seinen Tob fand.

Sultowsty endlich baute das niedliche Luftschloß Urbigau an ber Elbe, das ber König 1725 faufte und bas bem Bater Friedrich's bes Großen bei feinem Befuch im Carneval 1728 so gefiel. In unsern Tagen ift es zu einer Maschinenfabrik vernutt worben. August's Hauptbau ift ber schöne 3 winger, ber vom Jahre 1711 an mit allen feinen Pavillous und Blugelgebauben, mit ben Cafcaben, Springbrunnen, Grotten, Babern u. f. w. aufgeführt wurde. Geine Beftimmung war, an ihm ein großes Orangerieparterre zu haben und die Bebande follten weiter nichts fein, als Galerien, Speifefale, Cabimette und Spielzimmer. Er follte im Style ber bamaligen mythologisch-allegorischen Richtung in ber Sofbaufunft eine Rachahmung ber Sefperiben - Garten fein, zu Chren bes neuen herfules der Boit, ber die Früchte beraus entführt hatte: baber fieht man bie Statue bes Atlas, ber bie Besperiben = Garten befanntlich bewachte, mit ber Weltfugel auf ben Sauptpavillone, Berfindes Statue erfeeint bald als Gelb und Ueberwinder ber Nationen, bald als Beschützer ber Daufen, bie Dasken ber Flora und Diena figuriren als Aufseherinnen Der Blumen Es viente vieser Zwinger seitdem zu ben Bäume. öffentlichen Geften, ben Dasteraben, Nationenjahrmartten, Carouffellen und bergleichen. Der Rrieg hat einen großen Theil ber Pracht bes Zwingers gerfibrt, namentlich bas fchone Bab auf ber Geite nach ber Elbe zu, bei dem Pavillon, wo jest die Abguffe bor Elgin Marbles aufgestellt find. Der Zwinger follte abrigens nur ben Borbof zu einem neuen tonigtiden Schloß, bas August zu bauen beabsichtigte, bilben.

Schloß follte mit ber Fronte bis an die Elbe vorgerudt werben, ber König hatte angeblich nach Pöllnig acht Millionen dazu bestimmt, de Bodt follte ben Bau leiten. Ein Prachtbild, wie bieser Bau ausgeführt werben sollte, zeigt man noch im Brühlichen Palais auf. August ward vom Tode überrascht, ebe ber Bau ins Werk gesetzt wurde. Die Drangerie, bie jest ten Zwinger in der Sommerzeit schmudt, rührt von einer Expedition her, die der König im Jahre 1731 nach Afrika schickte, um naturhiftorische Unterfuchungen anzustellen. 400 Stämme murben bamals gla Ballaft mitgebracht, fle follten gum Drechseln verwendet werden, wovon ber König ein Freund war, nach conftantem Bebrauch im Sause Sachsen, von Rurfürft August bis auf ben erften König von Sachsen, er jog es aber vor, die Stamme jum Treiben bringen zu laffen, was glücklich gelang. Der Architekt bes Bwingers mar ber Oberlandbaumeister und Geheime Rämmerier Daniel Popelmann, ber 1736 ftarb, berselbe Architekt, der 1730 bie ganze Festivität des großen Luftlagers von Zeithaun und die Einrichtung der Bebäude besorgt hatte. Auch die Elbbrücke in ihrer gegempärtigen Gestalt mit ben Rondelen, ben Axottoirs und dem Eisengitter fam durch Popel= mann unter August im Jahre 1731 gur Bollenbung.

August setzte ben großen Garten in seinen beutigen Stand und dieser Garten war damals bei weitem herrlicher als gegenwärtig geschmückt. In dem hauptgange allein standen 1500 Marmorstatuen, theils Antiken, theils von neueren und zum Theil von nam-

haften Künftlern, wie von Balthasar Permoser, einem Baier, ber bis zu seinem Tobe einen langen Bart trug, zu Fuß nach ber Künftlerstadt Rom wanberte und zweiundachtzigjährig 1732 zu i Dresden starb,
und von dem Italiener Antonio Corrabini, vonbem die beiden schönen Gruppen der Centauren, die Dejanira entsühren, am Eingange des Hauptparterres
vor dem Palais, noch heut zu Tage bewundert werdenErst die Rache Friedrich's des Großen hat diese Statuen
zerstört, als es ihm mißlungen war, Dresden im siebenjährigen Kriege 1760 den Destreichern wieder abzuerobern.

August ließ ben kleinen Teich bei bem von Johann Beorg II. gebauten iconen Gartenpalais graben und daneben ein heitres Sommertheater für ben Hof im Freien zu kleinen Dramen und Schäferspielen errichten, wovon die Spuren noch zu sehen find. Schon zur Zeit ber Grafin Cofel maren bie Promenaben bes hofs im großen Garten eingerichtet. Saxthaufen berichtet barüber in feinen Memoiren: "On établit alors une promenade journalière à Dresden au grand jardin dans cette belle maison que le roi fit tenir ouverte; on y alla à 5 heures l'après-midi: c'étoit une vraie assemblée. On joua dans la grande sale, d'autres se promenèrent et se dispersèrent, tout ce qu'il y avoit de qualité, y vint; le roi s'y montra quelquesois, la Cosel tous les jours, elle joua avec moi au tric-trac et se promena ensuite. La Vitzthum, Hoym, Flemming et d'autres jouèrent gros jeu au pharaon. Le roi ordinairement disparut bientôt, la Cosel,

soupconnant à la fin quelquechose, le suivit après d'abord."

In der Stadt wurde noch die Frauen kirche unster August in den Jahren 1727—34 von dem namshaften Architekten Bähr erbaut. Die breite Königsastraße in der Neustadt und die ganze nach ihm benannte Friedrichstädt datiren ebenfalls noch aus der Zeit des ersten polnischen Königs "Friedrich" August.

In der Umgebung von Dresben waren bie beiben Luftschlöffer Morisburg und Pillnig. Das von seinem großen Vorfahren, bem Rurfürften Morit erbaute Schloß zu Morigburg, ward als Dianenburg, burch neue und prachtige Bauten in ein fleines Berfailles umgeschaffen. Es erhob fich in vier Stockwerfen mit vier runden Edthurmen auf einer Infel im Schlofteiche, bem berühmten Rarpfenteiche, mit einer Rapelle, fieben großen Galen und über 200 Zimmern und war ausgeschmudt mit einem unermeglichen Reich= thum an Jagdbeuten, Sirfchgeweihen und bergleichen. Daneben war der große Schlofgarten, ber Fasaneriegarten und ber große Thiergarten für bie Barforcejagben. In Billnit erbaute August im alten (von ben alten Befigern, ber Familie Log herrührenben) Schloffe 1720 ben berühmten Benustempel, ber bie Biloniffe feiner Geliebten enthielt und wo die fonigliche Familie speifte. Bu biesem alten Schloffe marb bas neue Schloß in chinefischem Beschmad mit bem frangofischen Garten angelegt. 1725 fam dazu das f. g. frangöstiche Dorf. Architekt war bei ben Billniger Bauten Longelune. Die burch Rurfurft Chris

pian I. schon 1589 gebaute Festung Rönigstein wurde durch August seit 1731 unüberwindlich gemacht.

Giang besorders sind die Kunshsammungen Auguft's Wert. Er ließ in Rom aus ber Gammlung bes Fürften Chigi, bes Carbinal Albani und einigen anbern berühmten Cabinetten antite Statuen auftaufen, sie famen bis zum Jahre 1730 nach Dresben und legten bem Grund zu bem Antifentabinet. Eben fo machte August ber Starte ben Anfang ju ber europäisch berühmten Bilbergalerie. Er Riftete auch bas berrliche Rupferftich abinet. Als Cofmoderin glauzte Signora Cariera Rosalba, die die berühmten Schönheiten im Benuckempel ju Billnis in Pastell malte, Die jest zum Theil in ber Dresduer Galerie aufgehängt find. Sofmaler waren Thiele um Canalatto, die die jest im Brubl'fchen Palais befindlichen Prospecte von Dresben malten, und damit die Physiognomie ber Stadt, wie fie ban mals in der polnischen Periode war, uns aufbehalten baben. 1697 war eine Malerakabemie gegründet wor-- ben. Kunstwerke und Geltenheiten aller Art, namentlich aber ben prächtigen Brillaptenschmud gab August bem von ben Fremden mit fo besonderer Borliebe noch beut zu Tage gesehenen grunen Gewölbe. Endlich legte er, wie bereits erwähnt mann, ben Grund gu ber heutigen, nicht minder europäisch berühmt geworbenen Dresbner musikalischen Rapelle, Die fcon einmal früher bereits unter seinem Großnater Inhann Georg II. einen großen Ratf gehabt hatte.

Das Alles also, was Dresben den Einheimischen und Fremden heut zu Tage so interessant macht, wer Wes-gust's Schöpfung.

Nicht zu vergessen ist, daß August der Stærke auch Leipzig, das er der Messe wegen so liebte und so häusig besucht hat, das, was noch beut zu Lage seine vornehmste Zierre ist, gab: das Rosen thal. Es ward unmittelbar nach dem Abzuge der Schweden angelegt. "Im November 1707, berichten die Frankfurter Relationen, wurde auf königlichen Besehl angesangen mit Auspahung des bei Leipzig liegenden Lustwäldchens Rosenthal genannt, in welchem schöne Alleen angelegt und ein Lusthaus gebaut werden soken."

10. Die Hofvorfallenheiten ber letten Jahre August's des Starken und sein Tod in Warschau. Friedrich's des Großen, Schuslendurg's und Dianteuffel's Urtheil über den König.

Der lette unter ber Regierung Angust's des Starken erschienene Hof= und Staatscalender, der aufs Jahr 1733, giebt eine Uebersicht der Staats=, Hof= und anderweiten Vorsakenheiten vom 17. August 1731 an.

17. August. Erste Aufführung der neuen Oper "Cloosida o Alessandro nello indio," wobei die eben aus Benedig angekommene "berühmte Sängerin Faustina" — die newermählte Faustina Haffe.— "sich tressich hören lassen." Die Oper ward in zwei Wochen sieben mal aufgeführt, sie brachte Hasse aber den königlichen Wunsch "der Kunst halber" serweit in Italien zu reisen: Faustina blieb allein in Oresben.

- 19. August. Sonntag früh elf Uhr nach ber Landtagspredigt: Eröffnung des Landtags mit der Landtags Proposition in dem "Propositions oder Kirschen sonst steinernen Saale" des Schlosses. Es waren dabei zugegen:
  - 1. die Deputirten ber herzoge von Sachsen= Weißenfels und Sachsen=Merseburg
  - 2. die Deputirten der drei Stifter Meißen' Merseburg und Naumburg,
  - 3. die Grafen und herren und deren Abgeordnete: Christian Ernst Graf zu SolmsBaruth erschien in Person, Abgeordnete
    wegen Mansseld, Stolberg und Barby,
  - 4. Die vier Deputirten ber beiden Univerfitaten,
  - 5. der Erbmarschall = Amts = Verweser Sans Morit von Seffler") zu Bigenburg und vier Deputirte ber Ritterschaft engeren Ausschuffes.

Diese achtzehn herren saßen auf rothsammtnen Stühlen innerhalb ber Schranken bes Thrones bes Königs. Außerhalb bieser Schranken erschienen stehenb:

- 6. Die sammtliche Ritterschaft und
- 7. die Abgeordneten ber sämmtlichen Städte.

Der ganze Sof von den Stifts = Rathen und Majors aufwärts erschien unter Aufführung des Hofmarschalls von Saugwitz mit dem filbernen, oben und

<sup>\*)</sup> Daseler — eine braunschweigische bamals sehr reiche, erft ganz neu geabelte und 1790 in Preußen gegrafte Familie.

unten vergoldeten Marschall-Stabe. Mit dem Hof erschienen "die anwesenden fürftlichen Personen":

der Herzog von Holstein=Beck, der Gemahl der Gräfin Orselska und der Graf von Rutowsky, natürlicher Sohn des Königs;

"die Gefandten:"

ber englische, Schaub, ber holländische, Rumpf;

"bie Berren Polen:"

"die Fürsten Lubomiresty und Ezartorieth,

ein Sapieha und

ber Kron=Unterkanzler Lipski.

Rechts neben dem Throne standen:

- 1. ber Oberhofmarschall Baron von Löwen= bahl mit dem mit Diamanten besetzten Mar= schallftab,
- 2. der Generallieutenant Graf Montmorency als Commandenr der Chevaliergarde in Abwesenheit des Cabinetsministers Grafen Lagnasco,
- 3. der Beheime Rath, Dberftallmeifter von Log,
- 4. ber hofmarschall von haugwit,

## und links:

- 1. ber Oberkammerherr, Cabinetsminister, General Graf Friesen,
- 2. ber Oberküchenmeister Baron Sepffertit, mit dem filbernen, oben und unten vergoldeten Marschallstabe,

- 3. ver Generalmajer von Birchais, als Communicur ver Garde du Corps in Ubwesanheit vos Perzogo von Sachsen= Weißenfels,
- 4. ber Obrift und Capitain = Lieutenant ber Schweizergarde Baren Diesbach, bei Unpäßlichkeit bes Schweizerhauptmenns der Prohenques.

Die Anrede hielt der Geheime Raths-Borsigende und Kanzler von Bünau; sie ward beantworket vom Erbmarschallamts - Berweser von Sekler: "er gratulirte Ihro Kön. Maj. zu glücklicher Retour aus dem Königreich Polen und promittirte unterthänigst, daß eine getreue Landschaft von Ritterschaft und Städten die allergnädigste Proposition unverlängt in Deliberation nehmen und nach äußerstem Bermögen und des Landes Justand die varin enthaltenen Postulata baldigst bewilligen würde."

"Der Landtag erreichte ben 7. October 1731 ein gewünschtes Ende und war solcher Tag angesetzt zu bes Landtags Abschied zc. Der Geheime Rath und Cantilar von Bünau bezeugte in einer kurz gefaßten Reve das allergnädigste Wohlgefallen, so Ihro Kön. M. über der getreuen Landschaft so gutherzige und beschleunigte Bewilligung empfunden hätten und dimittinte die sämmtlichen Stände" zc. Der Erdmaxschallamts = Verweser hielt wieder eine kurze Gegenrede "in welcher er Eine getreue Landschaft Ihro Kön. M. allerhöchsten Enade emphole und Deroseiben zu der vorhabenden Reise nach Pohlen Glück wünschte; nach Deren En-

bigung Ihro Kön. M. burch den Ober-Gos-Marschall ben Herrn Erb - Marschall = Amts - Verweser zum Sand-Kuß allergnädigst invitirten und admittirten."

In der Iwischenzeit waren folgende netabte Vorfälle zu berichten:

Bom 30. August — 1. September 1731. Reise bes Königs von Dresden nach der Festung Königstein, um die neuangelegten Fortistationswerke zu besichtigen, in Bezleitung des französischen Ambassabeurs und des englischen und bairischen Envoyé.

- 5. September. Besuch ves Herzogs Hein= rich von Merseburg aus Spremberg. Derseibe bewirthet zur Feier seines Geburtstags den König in dem großen Königssaal auf dem Stalle. Abreise am 16. September unter Begleitung eines Kammer= herrn und Kammerjunkers "bis auf das schone Jagd= und Lustschloß Morisburg, jeso Dianenbutg."
  - 19.—30. September. Aufenthalt des Königs im Lusischloß Pilnig.
  - 10. 12. October. Nochmalige Reise bes Königs nach dem Königstein und Prunstt-Sirsch-Schießen unterwegs.
    - 22. October. Abreise bes Ronigs nach Polen.
  - 24. October. Ankunft in Croffen, wo General Grumbkow ihn im Namen des Königs von Preußen empfängt und diesen und den folgenden Abend prächtig tractirt. In Lowiy holen den König der Primas von Polen nebst einer "starken Suite von Ragnaten" ein und tractiren ihn. Ankunft in War-

schau am 27. October. "Am 29. haben sich Ihro R. M. aus Dero Palais ins Schloß und am 30., October nach Villa Nova erhoben."

- 2. November. Feier des jährlich gewöhnlichen Jagd = und Huberti = Fests bei dem kön. Kurprinzen in Hubertsburg "in Präsenz vieler Standes= personen."
- 4. November früh. Niederkunft der kön. Kurprinzessin mit einer gesunden Prinzessin (der nache maligen Gemahlin des Dauphins, Mutter des unsglücklichen Ludwig XVI.). Couriere nach Polen, Wien und München werden abgefertigt. Taufe Nache mittags am 4. Solennes Danksest im ganzen Lande am 11. November. 15. December Kirchgang der Prinzessin in die katholische Kapelle "die junge Prinzessin ward von zwei Seyducken in einer Porte Chaise in die Kirche gebracht und hatte diesselbe die Frau Aya Gräsin Nadastyn auf dem Schooß."

Im November Abgang der vom König nach Afrika bestimmten Gesellschaft von sechs Personen unter dem Professor der Philosophie und Medizin Heben = streit, einem Adjunct, zwei Studenten der Medizin, einem Studenten des Rechts und einem Maler. "Ihro Kön. Maj. sind gesonnen, durch diese Absendung alles Merkwürdige der Natur und Kunst in dem nach sei= nen Seltenheiten noch nicht genugsamen beschriebenen Africa untersuchen zu kassen und und gehet derselben Haupt = Absicht dahin, die möglichsten Arten derer Thiere lebendig ober in Häuten und Esqueletten ober

auch gemahlet zu überkommen, wie auch in allen Reichen ber Natur Untersuchungen anzustellen. Es werben bemnach folche über Leipzig; Frankfurt, Lyon und Marseille nach Algier, Tunis und Tripoli burch bie Reiche Dero Barbaren (sic) nach Senegal, Guinea und bem Worgebirge der guten hoffnung und von bar weiter ihre Reise fortseten. Und bemnach burch bober Paissancen Bephülffe alle Sicherheit verschaffet worben, auch von Ihro Ron. M. hierzu ein ansehnliches Quantum bestimmt ift und endlich an der Kähigkeit beret in biefer Gesellschaft ftebenben nicht zu zweifeln ift, als verspricht sich bas Publicum von biesem Unternehmen viel Gutes 2c. So wird benn basjenige, mas ehemals ben großen Rönig von Frantreich Ludwig XIV. verewiget, auch Ihro Kon. Maj. von Pohlen unfterblich machen." Berichte Gebenftreit's an ben König fteben in Bernoulli's Archiv der Reisebefchreibungen. — Das zufällige Ergebniß ber großen Unternehmung war, wie ich oben erwähnte, die Erlangung der Dresdnet Drangerie.

- 4. Becember. Kön. Rammer = Rescript gegen die Seuschrecken, deren Ausvottung auf das Nachhrück- lichste anbefohlen wurde.
- Am 7. December "haben Ihro Kön. hoheit ber Cron-Prinz im großen Garten vorm Pixnaischen Thore bei 200 Fasan-hähne geschossen."

1732 am 3. Januar "Wends gegen 5 Uhr kamen Ihro Kön. Maj. glücklich und gesund, und Sachsen VI. vermuthet mit 3 Wagen aus Pohlen in Dreß= ben an."

In diesem Monat ward bekannt gemacht, daß Alt= Dresben fünftig Neustadt heißen solle.

- 5. Januar. Nieberkunft der Herzogin von Golftein=Beck, "ehemaligen Gräfin Orselska" mit einem Prinzen.
- 13. Januar. Niederkunft ber Fürftin Lubomirsta, gebornen Gräfin Bigthum, mit einer Prinzesfin.

"Diesen Tag wurde bei Hof bas Carneval mit einer Redoute angefangen, so mit denen Französischen Comoedien abgewechselt."

25. Februar. Introduction des Geheimen Raths, Kämmerers und General = Accisdirectors Brühl (des späteren Premiers) als Vice = Steuer = Director.

Am 26. Februar "als am Fastnachts = Dienstag, ward das Carneval zu Hose mit einer großen Wirthschafft beschlossen, beh welcher sowohl Ihro Kön. M. über Dero Wohn = Zimmern an drei Taseln, als auch Ihro Kön. Hoheit der Print in den andern Zimmern an verschiedenen Taseln gespeiset und ward niemand, ausser was in propren Inventions - Masquen oder saubern und kostbaren Domino sich in Carossen oder saubern und kostbaren Domino sich in Carossen oder Port - Chaisen auss Schloß bringen lassen, admittiret; nach ausgehobener Tasel ward bis Ror=gens um 6 Uhr getan het."

Am 27. Februar. Nachmittags 2 Uhr Abreise bes Königs nach Bolen über Posen. Ankunft in Warschau ben 5. März. März. Publication eines mit Hannover .
getroffenen Cartells wegen Auslieferung beiderseitiger
Deserteurs.

Einbringung von zwölf lite thauischen Auerochsen und Auerkühen nach Krepern bei Morisburg.

Am 20. März. Insammachung bes aus Paris gefänglich eingebrachten, in königlichen Diensten gestandenen ehemaligen Majors d'Argelles, als Deserteurs, Diebs publiquer Gelder und Calumnianten zu Warschau solgender Gestalt: "daß ihm der Scharfsrichter anfangs den Degen über dem Ropse zerbrochen und vor die Füße geworsen, dann auf jeden Backen eine Maulschelle gegeben und die Schand und Schmähschriften, welche er aus Frankreich nach Polen geschickt, ums Maul geschmissen, darauf ist er ins Raspel - Haus nach Danzig abgeführet worden, darinnen seine Lebenszeit zuzubringen."

Am 22. März. Tob einer vierundsechzigjährigen Jungfer im Lazareth zu Dresden "der in ihrer zwölfswöchentlichen Krankheit ein großer über zwei Zoll langer Bart gewachsen" — "hat man diese Person, als sie im Sarge gelegen, benen Leuten, weil dieses bei dem weiblichen Geschlechte etwas sonderbares und seltsames, etliche Tage lang sehen lassen, über dieses auch der Vice = Kunst = Kämmerer von dieser härzigen Jungser ein accurates Gemählbe verfertigen lassen."

Am 21. April Grundsteinlegung zur neuen Sauptwache in ber Neustadt. Am 1. Mai desgleichen

burtstage des Königs, zu dem Casernengebäube am schwarzen Thore. "Haben des Herrn Gen. Felomanschall, Graf Wackerbarth's Hoch Gräfl. Excellenz eine sehr nette, gesehrte und wohlgesette beutsche Rebe gehalten, worinnen derselbe Ihro Kön. Muz. allerhöchste Sorgfalt für die Wohlfahrt der Stadt besonders gespeiesen und darneben auch die beh diesem Casernensau erwiesene hohe Kön. Gnade, so zum Besten der ganzen Bürgerschafft gereichet, sattsam gerühmet." Später am 3. August, am Namenstag des Königs, erstollte die Grundsteinlegung zu dem "Pyramidenges bäude," dem heutigen Blockhaus, wo jetzt die Hauptwache ist, ebensalls durch dem Grafen Wackerbarth.

In demfelben Monat April: Publication des Won. Mandats d. d. Warfchau am 7. April gegen bie Desertion und die fremden Werbungen.

28. Mai. Knopfsetzung auf den Kirchthurm ber Friedrichstadt, zu welcher Kirche am 28. Mai 1728: der Grundstein gelegt worden war.

Gleichzeitig: Aptirung des von dem Grafen Fiemming vor der Neustadt beim Holzhof angelegten sogenannten Hotel des Invalides durch den Grasen Wackerbarth.

- 10. Juni 6. August. Abreise und Ansentspale vor königkichen Kurprinzessen mit dem contracten Prinzen Friedrich Christian (dem nachmaligen Kursürsten) im Töpliger Bade. Der Kurprinz begleistete sie bis zum Gehersberg.
  - 3. Inst. " Driegs- und Mitter-Arcereitia"

der Cadets in der Ritterakademie vor dem Aurprinzen "zu bessen vollkommenem Contentement". "Mittags sind Ihro Kön. Goheit nebst allen anwesenden Großen vom Grasen Wackerbarth im Ritterakademie – Ge-bäude magnisic tractiret worden."

- 15. Juli. Der König bezieht in Polen, das ganz neu reparirte und herrlich aus meublirte Lustschloß Villanoven, so 1½ Meile von Warschau entlegen."
- 31. Juli 18. August. Lustlager ver polnischen Armee bei Villa nova — eine Wiederholung bes berühmten Zeithahner oder Mühlberger Lagers. Darauf folgte:

Am 18. September. Der polnische Reichstag, ber aber bereits am 2. Oktober — weil er sich, wie in ber Regel, zerschlug — seine Endschaft erreichte.

Am 19. Oktober reiste der König zum lettenmale nach Sachsen in Begleitung des Oberkammerherrn Grafen Friesen und des Geheimen Raths von Brühl. Ankunft: 23. Oktober.

- 24. Oktober. Der König besichtigt die von über 2000 Arbeitern betriebenen neuen Baue in der Reustadt: den des Phramidengebäudes, des japanischen Palais, der Casernen, der Kirche und der Festungs-bauten.
- 29. 31. Oktober. Tour nach Königstein, um die neuen Festungsbauten zu besichtigen.
- 1. 8. November 1732. Tour nach Moridburg — Hubertsburg, wo der König mit dem Kur-

prinzen bas Subertusfest feiert — nach Pretsch und nach Torgau.

August hatte einen langjährigen Schaben am linken Schenkel, ben er fich schon 1697 bei bem Turniere von einem ichweren Falle, burch ben ihm bie Bunft ber Fürstin Lubomirsta zu Theil wurde, geholt Der König hatte fich nie geschont und so war bas Uebel ein ftebenbes geworben. Es mußte ibm 1727 schon die große Bebe am linken Buße amputirt werben: fein Leibchirurg Beiß amputirte ibn, nachbem er ihm ein Opiat gegeben batte, brevi manu, bann that er ihm — da die Leibärzte nicht daran gewollt hatten - einen Fußfall und fette feinen Ropf zum Pfande, bag bie Amputation bringlich nothig gewesen fei. Die Leibärzte hatten fich an den berühmten Petit in Paris gewandt, er follte fommen und bie Operation vollziehen. Er schrieb, wenn die Bebe nicht amputirt werbe, sei ber König tobt, bevor er nach Dresben tommen könne. Schon 1728, als die Markgräfin von Baireuth ben König in Berlin fah, konnte er weder mehr geben noch fteben, sondern mußte fich immer auf ein Sabouret nieberlaffen, wenn er fich mit ben Damen unterhielt. Tros Diefes Schabens brach August, nachbem er noch zur Reujahremeffe 1733 in Leipzig fich bie angekommenen Pferbe befehen und am 6. 3anuar bas Carneval in Dresten eröffnet hatte, am 10. Januar wieder nach Bolen auf, um bort endlich ben wiederholt vereitelten Reichstag zu Stande zu bringen. Er erreichte Warschau am 16. Januar. Die Strapagen ber harten Binterreise hatten ben Fuß verschlimmert,

beim Aussteigen stieß er sich so stark, das das Blut aus der Stelle der amputirten Zehe sloß, der kalte Brand schlug dazu, in weniger denn drei Tagen war er darauf todt. Am 1. Februar 1733 starb er, im großen Stusenjahre, dreiundsechzig Jahre alt, zu Warschau wider Erwarten schnell, aber doch nicht so plözlich, wie er sich vor zehn Jahren gewünscht hatte. Als damals der Perzog von Orleans, der Regent von Frankteich — wie der Herzog von S. Simon berichtet — in den Armen der Madame de Valori gestorben war, hatte August ausgerusen: "Ah que je meurs de la mort de ce juste!" Der Zeuge, der für diesen Ausruf einsteht, ist Friedrich der Große, er bezieht sich natürlich nur auss Görensagen.

Das Urtheil biefes großen Ronigs ift für Die öffentliche Meinung in ber Berwerthung Auguft's bes Starten ein maaggebendes geworden und allerbings gar nicht zu beffen Bortheil. Er war ibm tobifeind wegen seiner Falschheit, seiner Baupteigenschaft, wie Baxthaufen es bestätigt. Erschrieb aus Ruppin am 21. Januar 1733 an General Grumbkow: "Le roi de Pologne est le prince de tout le monde de plus faux et pour lequel j'ai le plus d'aversion; il n'a ni honneur, ni foi, et la supercherie est son unique loi; son interét et la division des autres estson étude. Je l'ai appris au camp de Radewitz (Mühlberg) et il m'a sait des tours, que je n'oublierai de ma Mais je n'ai été dupé de lui, qu'une seule fois, bien fou, si jamais il m'y ratrappe. " Neber diese Abneigung giebt einigen Aufschluß ein Brief Grumbkow's an Seckendorf vom 4. November 1782: "Je ne crois pas qu'il y ait un pareil couple dans le monde que le père et le sils (Friedrich und sein Bater). Le Roi de Prusse, quand il soupa hier chez moi répéta plus de 3 ou 4 sois que le Roi de Pologne étoit le plus grand prince, qui eût jamais regné et le second, qu'il avoit connu après Pierre le Grand. " We bekannt haste Friedrich salles, was sein Vater liebte und in Mühlberg schon ward sein Vater liebte und August verhindert.

Nicht entsernt so hart, als Friedrich der Große, sondern anerkennend, wie dessen Water, urtheilte auch ein anderer Zeitgenosse, dem es weder an Geist gebrach, um Geist in den Menschen zu erkennen, noch an Redlichkeit, um, wo er keinen fand, zur Schmeichelei herabzusteigen. Graf Schulenburg wurde von Voltaire angegangen ihm Erläuterungen zu seiner Geschichte Carl's XII. zu geben: er übersandte ihm eine Denkschrift aus Benedig im Jahre 1740, sieben Jahre nach des Königs Tode, worin es so heißt:

"Es ift gewiß, daß der Rönig Fried rich August von Polen einer ver vollen detsten Fürsten, die man sich denken kann, gewesen ist: er besas das richtigste Urtheil und die richtigste Unterschwingsgabe, eine außgrordentliche Gewandtheit und Stärke, er war sehr arbeitsam und so sleißig wie ein Privatmann, der sein Glück machen will, nur sein

Kann \*); er verstand auf eine Welfe, die man nicht glaublich finden fann, wenn man ihn nicht bei verschiebenen Anläffen hendeln gesehen bat, die Runft gu biffimuliren und fich felbft zu besiten; er war sehr fähig, alles zu faffen und sich in allem zu orientiren, mas feinen Augen fich barftellte. Ueberbem verfand er den Krieg im Großen und im Kleinen, er zeichnete felbst zu Pferbe vortrefflich, verftand fich voll-Ranbig auf alle Arten von Fortificationen, Attaquen und Bertheibigungen von Plagen, sehr gut entwarf er alle für jedwede Operationen nothigen Dispositionen und Inftructionen, endlich max er ber Artilleriewissenschaft gründlich und so mächtig, wie bie, bie bavon Brofession machten und in dieser Branche manbirten."

Wenn dieses Urtheil Schulen burg's die Lichtseite in der Beurtheilung des Geistes August's des Starken heraushebt, so hebt wieder ein anderes Urtheil eines geistvollen Mannes, des Grafen Ernst Mansteufel, die großen Schattenseiten heraus, die auf den Charafter des Königs fallen. Dieses Urtheil ist in einem vertraulichen Schreiben an den Grafen Se dens dorf niedergelegt, das in dessen August's Tode geschrieben ans Presden, am 28. Oktober 1733. Mantensfel

<sup>\*)</sup> Auch Patkul schreibt einmal unterm 7/18. Septeme ber 1703 an Peter ben Großen: "Der König applisirt sch jezo mehr als sonst geschehen auf die Affairen, arbettet und schreibet selbst Tag und Racht."

giebt in bemfelben eine Schilberung bes Gofs Auguft's III. und beleuchtet namentlich die Eindrucke, die ber Sohn vom Bater erhalten. "Es ift, fagt er, erft nach bem Tobe bes Baters bekannt geworben, bag er - ber voll von Eitelfeit, übertriebener Selbftliebe und febr falschen Ibeen war - bem Sohne von jeher die außerorbentlichften Maximen geprebigt hat, bie man fich nur ausbenfen fann. Es ift gewiß, daß er trot ber Eifersucht, die er zuweilen gegen ben Sohn gefaßt zu haben ichien, ihn zum Bertrauten von allem und jedem, was fich in feinem Bergen bewegte, gemacht hat, ohne felbst feine Liebschaften hiervon auszunehmen. Er hat ihm empfohlen, keinem seiner Minister zu trauen, sonbern fie alle ohne Ausnahme — und die fähigsten in erster Linie — für von Leibenschaften eingenommene Leute anzuseben, bie alle die Sofmeister machen wollten; er hat ihm empfohlen felbft in eigener Berfon unmittelbar zu regieren und eher den Rath unbedeutender und unbefannter Leute ju befolgen, als ben ber Minifter."

Sonderbar, wie die deutsche Orthographie Friedrichs des Großenwar, war die französische August's des Starken. Ein eigenhändiger Brief, den dieser König aus Grodno am 8. Januar 1706 an seinen Gesandten im Haag von Gersdorf in der Patkul'schen Sache schrieb, schließt mit solgenden Worten: "Voissi ce que vous pourres remontrer os estas dohlentes (aux états d'Hollande) et donner pars au Ressiden denglesterre (d'Angleterre) de ce quil orras a dierres (aura à dire).

Auguste Roy."

Der Ductus der Handschrift ift nicht mehr der steise kleine geradaufgesetzte Kurfürst August's, sondern der freiere liegende französische nur nicht so hoch aufgezogene wie Ludwig's IV. und Heinrich's IV.

August ward zu Krakau begraben, nur sein Gerz in einer silbernen Kapsel kam nach Sachsen.

August's Gemahlin, die brandenburgische Prinzesfin Christiane Eberhardine von Baireuth, war schon sechs Jahre vor ihrem Gemahl 1727 geftorben. Sie hatte entfernt von bem rauschenben Bofe ihren ftillen Sig auf ihrem Luftschloffe an ber Elbe zu Pretsch in ber Nabe von Wittenberg gehabt. felten erschien fie in Dresben zum Carneval - wo fie ber Etikette' wegen eine Stunde vor der Tafel unmaskirt verweilte - und in Leipzig zu ben Meffen. Sie burfte, weil sie Protestantin mar, nicht nach Bolen kommen und war auch durch nichts zu bewegen ge= wesen, die protestantische Religion zu verlaffen. war eine fromme, ernfte, gang ber Devotion zugewandte und bon ben Beiftlichen geleitete Frau, bas Bolf hatte fe nur bie "Betfaule von Sachfen" genannt. Die Berren in Warschau legten nur auf ausbrudlichen Befehl bes Königs Trauer um die Königin an, wie die Lettres historiques berichten. August hatte mit ihr einen einzigen Sohn erzeugt, ber sein Nachfolger in Sachsen und Bolen murbe.

11. Der hof=, Civil= und Militairetat und bas biplomatische Corps unter August bem Starten.

Ueber ben Gof-, Civil - und Militairetat unter August bem Starken geben die seit bem Jahre 1729 zum erstenmale erschienenen königlich = polnisch und kurfürstlich = sächstschen Gof- und Staats = Calender Ausweis. Der im letzten Regierungsjahre des Königs exschienene aus Jahr 17.33 enthält diese drei Etats auf dreiundfunfzig Quartseiten.

Voran stehen: Die zweinubachtzig Ritter des 1705 gestisteten weißen Abler. Ordens unter dem König als Chef. Sie sind in 3 Categorisen ausgesährt: zuerst kommen die Fürstlichkeiten — an der Spitze die Kaiserin Anna von Rußland, der Kronprinz von Preussen, der große Friedrich — dann die Ministersund Generals-Ercellenzen. Folgen 2) die polnischen und Generals-Ercellenzen. Folgen 2) die polnischen mater denen wieder "der moskowitische Ober-Cammer-herr" Graf Biron, der nachmalige Herzog von Curland, der Stammvater der noch jest in Schlessen blühenden Familie Biron-Curland, den Schluß macht.

Folgen: "bie Senatores des Königreichs Polen", 18 geistliche, an der Spize der Primas Erzbischof von Gnesen Theodor Potodi, und die weltlichen, 87 Woonwoden und 33 größere Castellane, an der Spize der Castellan von Krasau Fürst Io-hann Wisniswiedt, endlich die 10 "Reichs-Officiers im Senat, die Krongroßmarschälle, Großtanzler, Großsim Senat, die Krongroßmarschälle von Polen und Litthauen." Darauf: 63 "Reichs-Officiers außer dem Senat, die Kron-Groß-Secretarien, Reserendarien, Veldherren, Kämmerer, Schapmeister, Fähndriche,

Schwertträger, Stallmeifter, Rachenmeifter, Mundfcenten, Borfchneiber, Trudfeffe, Felb = Commiffaire, Beugmeifter, Quartiermeifter, Felomeifter, Jagermeifter, ber Kron = Motur, die Kron = Kanglei = Regenten , Groß= Schreiber, General-Procuratoren und zulest bie Schatsecretarien." Ihnen nach fommen bie 49 fleineren Castellane; bann 11 "Bolnische Rammer= herrn", unter benen aber auch vier beutsche Ramen, zwei Unruhe, ein Often und ein Buchholz fich Anben - 7 "Pokoyowoi" - und ben Beschluß macht bie "Bolnische Jägerei" unter bem litthauischen hof-Jägermeifter Alexander Joseph Gul= towely, bem fateren Premier in Sachsen, welchen Brub'i fturzte. Das Personal dieser polnischen Idgerei, über funfzig Mann fart, bilbeten fast lauter Deutsche.

Darauf folgt der fächsische Hofetat — nach dies sem der Civiletat — und zulett: die Generalität.

## I. Der Gofetat.

Unterm 30. April 1716 hatte August aus Danzig in Polen die samose Hofrangordnung für Sachsen er-lassen, von der Behrenhorst in seinen Betrachtungen über die Kriegskunst") sagt, daß "allein die gleich=zeitige russische sie übertreffe." Auch scheint sie unter rufsischen Auspicien entworfen worden zu sein, denn der König hielt sich damals in Danzig zur Hochzeit der Bruderstochter Peters des Großen

<sup>\*)</sup> Leipzig 1798. Abth. 2. S. 67.

mit dem Herzog von Medlenburg auf, sie war in des Zaaren Anwesenheit elf Tage vor dem Erlaß am 19. April 1716 geseiert worden. Darin waren gegen neunzig Rangabstufungen aufgeführt. Die erste Stelle im Staate hatte:

Der Oberhofmarschall, bem ber Generalfeldmarschall

nachftand. Dann erft folgten:

Der Geh. Cabinets=Director und ber Geh. Raths=Director, die abeligen und ihnen nach die bürgerlichen wirk=lichen Geheimen Räthe,

boch so, daß "im Collegium" die Anciennité nach den Bestallungen gelten solle. Darauf rangirten:

Die Generale,

bie Titular = Bebeimen Rathe.

Dann kamen bie 9 übrigen Oberhofchar= gen, als:

ber Oberkallmeister,
ber Oberschenk,
ber Oberschenk,
ber Oberküchenmeister,
ber Oberhosiägermeister,
ber Oberhosmeister der Königin,
ber Obersal=Postmeister und
ber Trabantenhauptmann.
Auf diese 9 Oberhoschargen rangirten erst:
bie Präsidenten ber Collegien und
ber Kanzler. Folgten:

Die General-Lieutenants,

ber General = Rriege = Commiffair,

ber Oberland= und Zeugmeister (Chef ber Artillerie),

ber Lanbeshauptmann unb

ber Oberamtshaupimann in ber Oberlaufig. ")

Darauf folgte wieber eine Sofcharge:

bie Rammerherren,

bie mit ben General=Majors und bem

Hofmarschall

nach der Anciennité rouliren follten,

bann erft bie Rathe:

die Kriegs = , Kammer = , Hof = , Appellations = , Obersteuer = , General = Accis = und Oberrech = nungs = Rathe,

von benen durchgängig die abeligen den bürgerlichen vorgingen. Darauf rangirten:

Die Rammerjunter,

Die ben Rang zwischen

ben Obristen unb

Obriftlieutenants

hatten,

bie Jagbjunker,

bie noch

bem Oberhofprediger, ben Ober-Consistorial- und Bergräthen, so wie

<sup>\*)</sup> Die Rieberlaufit war noch bei ber Rebenlinie Merseburg.

ben Majere

vorgingen. Den Beschluß machten:

vie Atulax = Räthe, "so sich von keinem Collegio schreiben", als Legations -. Commer= zien =, Commissions = und simple Titular = Räthe und

bie Capitains.

Der Staatscalender aufs Jahr 1733 führt 11 sächsische "Hof-Dberchargen" auf, als:

- 1. Der Oberhofmaricali.
- 2. Der Oberfammerherr.
- . 3. Der Oberstallmeister.
  - 4. Der Oberhofjägermeifter
  - 5. Der Obertuchenmeifter.
  - 6. Der Oberichent.
  - 7. Ber Oberfaltenmeifter.
  - 8. Der Schweizerhauptmann.
  - 9. Der Rämmeren
  - 10. Der General-Poftmeifter.
  - 11. Der hofmarschalk
- 1. An der Spite des gesammten Hofs fand der Oberhofmarschall Baron Woldemar von Löwendahl Erc. Er war seit 1712 der Nachfolger Pflug's. Unter dem Oberhofmarschall standen: der Oberkammerherr und Cabinetsminister Graf

Friefen, Exc.,

ber Oberfüchenmeister Abolf von Senffertig, ber Oberschenk von Haugwitz und ber Hofmarschall von Einsiedel.

Verner ftanben unter bem Oberhofmarschall:

- 1) Die Kammerjunker, an ber Bahl 80, barunter auch ein paar polnische Namen vorkommen.
- 2) Die 4 Jagb = und 16 Hofpagen, benen ein Capitain als Hofmeister vor = und 6 Lehrer bem Range nach nachgesetzt waren.
- 3) Die Hofjägerei abgesondert von der "Polnischen Jägerei" und dem weitschichtigen Departement des sogleich zu erwähnenden Obershossigermeisters. Es kommt unter dem Personal dieser Possägerei, das 10 Namen giebt, auch der von Wackerbarth aus Italien beschaffte Troussle-Jäger Franciscus "Montresor" ist Hossor" vor, ein anderer "Montresor" ist Hossophütz und 4 noch anderweite "Montresor" kommen bei der polnischen Jägerei vor.
- 4) Die "hoffirchen-Capelle:" 8 Personen.
- 5) Die, Musiciens Vocals Francois": ein Compositeur, Louis André, mit 1200 Thaslern Sehalt, ein Aenorift, ein Altist, 2 Constrealtisten, 3 Bassisten, 4 Discantistinnen, 7 Sospranistinnen und eine Contrealtistin zusammen 20 Personen, darunter 10 italienische Namen (alle Soprane und Contrealte bis auf die erste Sopranistin, die eine Deutsche war), 7 französsische Namen (alle Discantistinnen) und nur 3 deutsche, darunter der Tenorist Iohann Iossieph Gözel, der sich noch 1756 neben Angelo Amorevoli und Angelo Maria Monticelli erhielt. Die Prima Donna war Maria Rosa Negri, die sich noch 1756 nese

- ben ber Fauftina Baffe erhielt. Der Sauptfänger war Antonio Annibali, Attift.
- B) Die "Rönigliche Capelle und Rammer=
  musik: "49 Personen, an der Spite als Capellmeister der berühmte, damals aber in Italien reisende
  Johann Abolph Sasse mit 6000 Thatern
  Gehalt, auf bessen Bersonalien ich bei der folgenden
  Regierung komme. Die Zusammensetzung der Capelle
  war die nachstehende. Auf den Capellmeister folgten:
- 2 Compositeurs, der genannte Franzos André und ein zweiter, ein Böhme, Johann Dismas Zelenka, als Kirchencomponist berühmt, mit 550 Thalern Gehalt, gestorben 1745.
- Ein Concertmeister: Johann Georg Pisenbel, vielleicht der größte Violin-Virtuos seiner Zeit, mit 1200 Thalern Gehalt. Er war geboren zu Carlsburg 1687, und starb 1756.
- Ein Hautbois de la Chambre: François le Riche, auch ein berühmter Mann seiner Zeit, ber zu Hochzeiten auswärts, wie 1700 nach Berlin berufen wurde.
- Ein Rammer-Musicus: Pantaleon Hebenftreit mit 1200 Thalern Gehalt. Er war geboren zu Eisleben 1660 und ebenfalls einer ber besten Biolinspieler seiner Zeit; er erfand ein neues Instrument,
  das nach ihm Pantaleon genannt und sehr beliebt
  warb: es war eine Art von Hackebret.
- Ein Kammer-Lautenist: Sylvius Weiß, mit 1200 Thalern Gehalt, auch ein Künstler europäischen Ruses, gestorben 1748. "Il excelle, schreibt die

Markgräfin von Baireuth, die ihn 1728 in Berlin hörte, si fort sur le luth, qu'il n'a jamais eu son pareil et que ceux qui viendront après lui n'auront que la gloire de l'imiter."

- 2 Rammer-Organisten, barunter ber große Rlavier- und Orgelspieler Christian Petolot, Lehrer von Graun, mit 450 Thalern, gestorben um 1740.
- 9 Biolinisten, darunter ein Franzose und ein berühmter Italiener: Francesco Maria Cattaneo, mit 553 Thalern und unter den Deutschen der berühmte Franz Hund mit 400 Thalern.
- 3 Flaute-Traversisten, barunter der berühmte Franzose Pierre Gabriel Buffardin, Lehrer von Quanz, mit 800 Thalern und der berühmte Johann Joachim Quanz, Lehrer Friedrich's des Großen, ein Hannoveraner, mit 466 Thalern.
- 5 Hautboiften.
- 2 Walbhorniften.
- 4 Bratschiften.
- 6 Bioloncellisten, 4 Franzosen und 2 Italiener.
- 4 Baffiften, babei ein Frangofe.
- 2 Contre=Baffiften.
- Ein Hoforgelmeister u. s. w.

Diese Kapelle kostete im Todesjahre des Königs 28,515 Thaler.

7) Die "Polnischen Kapell=Musici."

Diese abgesonderte polnische Kapelle, die "kleine Kammermusik," bestand aus einem Director Schultze, 4 Violinisten, 2 Hautbois, 2 Waldhornisten, 3 Bas=sisten, 3 Contrebassisten u. s. w., zusammen 17 Personen.

8) "La Danse:" 60 Personen, lauter Franzosen, unter folgenden Aufführungen:

Hommes:

Les Sieurs: Favier, Maître des Ballets.

Rottier,
Desnoyers,
einsehrberühm=
ter Tänzer.

Corrette, Sous Maître des Ballets.
7 Figurans.

Femmes:

Miles:

Rottier, Vaurinville, premières Danseuses.

9 Figurantes.

"Le Chant:"

Der Altist und Bassist und 2 Discantistinnen von den oben erwähnten Musiciens Vocals Francois.

"La Comedie:"

11 Schauspieler und 16 Schauspielerinnen.

Dazu: ein Inspecteur de la Garderobe mit einem Aide, 2 Decorateurs und 2 Tailleurs.

Folgen noch: 12 Ober-Hof= und Hoftrompeter und 2 Hofpauker und 16 Bockpfeifer.

- 9) Die Laquaienschaaren, als:
  26 Laquais, S Hof=Türken, 17 Hehbucken,
  6 Laufer und 23 Hof=Mohren mit dem
  Hof= und Vice=Pof=Profos.
- 10). Der Hofzahlmeister und ber Hof= Cassirer.

Der Bofquartiermeifter.

3 hof-Medici.

Der Hof= und der Reise-Hof-Apotheker.

Der Sofpoet: ber genannte Johann UIrich König, ber Poet ber Pferbeepopöe.

2 Rammer= unb 2 hoffouriere.

Der Ball-Inspector.

Die Bettmeifter und hofgartner:

im Palais zu Alt=Dresben (das japanische in der Neuftadt),

im pirnaischen Palais (bas heutige Landhaus),

im prinzlichen Palais (auf bem Taschenberge),

im turfischen Balais (auf ber Plauenschen Gaffe),

in Pillnitz,

in Uebigau bei Dresben,

in Lichtenburg im Rurfreis,

in Meißen,

in Coldit,

in Freiberg,

in Roffen,

in Warschau,

in Villa Nova,

in Mariemont,

im Ujasbower-Babe,

in Grobno.

Die s. g. Gofbefreiten, die Hofhandwerker, barunter:

Der General = Hofproveditor: Jonas Meyer, mit bem Titular = Raths = Titel.

Der hoffactor: Marcus Meher.

Die Hossuben: Jacob Levi Bacherach und Löwel Perl.

Der Hof-Mung-Lieferant: Isaac Jacob.

Der italienische Poslieferant: Andreas Brentano.

Der Hof-Fabrikant: Claude Pitra.

Der Hof=Comodiant: Johann Meuber.

- 11) Die Hoffüche, unter der speziellen Direction des Oberküchenmeisters Abolf Baron Sehf= fertig mit folgendem Personale:
- 4 Küchenmeister, darunter ein Franzose, François Duval.

Ein Rüchenschreiber und 2 Reise=Rüchenschreiber.

5 Munbfoche, babei 4 Frangofen.

7 Softoche, babei ein Franzose.

Ein Bratfoch, ein Franzose.

Gin Bratenmeifter.

Ein Badmeifter.

2 Sofeinfäufer.

Ein Menageriemeifter u. f. w.

Dependenzen des Hoffüchenmeister=Etats waren: die Silberkammer, die Hofconditorei mit einem deutsschen und einem italienischen Hofconditor und noch 2 Reise Hof = Conditoren, das Provianthaus und das Hof-Bischaus.

Endlich gehörte noch unter das Ressort ves Ober-Pofmarschallamis:

12) Der Hoffeller unter ber speziellen Direction

des Oberschenks Johann Abolf von Haugwith mit einem Bersonal von 28 Personen.

2. Die zweite Oberhoscharge war: ber Ober-Kammenherr. Es bekleidete ste Graf Heinrich Friedrich von Friesen, Exc., der zugleich Cabisweiteminister und General war. Er war der Nachfolger Ditthum's seit dessen tragischem Fall im Duelle 1728. Friesen war der Schwiegersohn des Königs durch seine Gemahlin, die älteste Tochter der Gräfin Cosel. Nach August's Tode mußte er aber auf Ansordnung seines Schwagers und neuen Herrn den Oberstenmerherrnposten an Brühl, der zeither als Kämsmerer oder Mastre de la Garderobe unter ihm gestansden hatte, abtreten und ward dafür Gouwerneur von Presden.

Früher, vor Bişthum, fungirten als Ober-Kammerherren:

- 1) Philipp Ferdinand von Reibold, Gemahl der Schwester der Oberhofmarschallin Gräfin Pflug, gebornen Stubenberg, der erste Eraf Reibald, der 1719 unbeerbt starb. Vor Reibald fungirte:
- 2) Der spätere Oberhofmarschall Pflug, gest. 1712. Bor Pflug fungirte:
- 2) Christian August von Harthausen, Geh. Rath und ehemaliger Hosmeister bes Königs, der zu Ansang der Regierung August's, als er noch Kurfürst war, angestellt wurde: er sungirte nur zwei Jahre, gest. 1696.

Unter bem Oberkammerheren fungirten im Tobes-

jahre des Königs — außer den oben genannten 11 polnischen Kammerherren, die ganz für sich stans den — 92 Kammerherren, unter denen ebenfalls, wie bei den Kammerjunkern, ein paar polnische Namen sich sinden, namentlich Sulkowsky.

Ferner gehörten zum Ressort bes Oberkammer-

- 2) Der Beichtvater P. Dussik von der Gesellschaft. Jesu und 5 Kaplane.
  - 3) Die 6 Leib = Medici (verschieden von den Gof = Medicis, die nur das Hofpersonal besorgten).
  - 4) Die 9 Beheimen Rämmeriere unter benen ber schon erwähnte ehemalige Rammerbiener Frang Joseph Soffmann, ber sachfiche le Bel, Stammbater ber Grafen von Goffmannsegg, fich findet - bie 6 Kammerbiener - bie 3 Leibbarbiere — die 8 Huissiers — die 4 Kam= mer-Laquais - bie 3 Kammermohren (von ben Hosmohren unterschieben) - ber schon erwähnte Rammerriese Daniel Cojanus, und bie 3 polnischen Rammerzwerge. Noch rangiren unter biefes Kammerperfonal: ber Softaschenspieler Joseph Bröhlich und ber Rammer = Courier, Baron von Schmiedl, bie beiben schon aufgeführten Bofnarren. lich maren bem Oberkammerheren Friesen noch untergeben:
  - 5) die sammtlichen Sammlungen für Wiffenschaft und Runft, als:

Das Raturalien = Rabinet.

Das Rabinet für Handzeichnungen und Estampes.

Das Cabinet de Gemmes, bas Münzkabinet—
es stand speziell unter bem Hofrath und Geh. Referenbar Thomas Fritsch, bem späteren Minister.

Das Rabinet ber Gemälbe, — bas bem Architekten Raymond Baron le Plat und bem Geh.
Kämmerier Steinhäuser, bem in hoher Gunst
stehenden Tresorier, besonders besohlen war.

Die Bibliothet unter bem Bibliothefar Seebisch.

Die Anatomie - Rammer.

Die Mineralien = Raumer.

Die Runft - Rammer und

Die Sammlung mathematischer und physikalischer Instrumente.

3. Die britte Oberhoscharge bekleidete der Oberskallmeister (früher Hosmarschall) Iohann Abolph von Loß, Erc., zugleich wirklicher Geheimer Rath mit Sitz und Stimme — ein Sohn des Weißenselser Premierministers Iohann Caspar Loß. Er war der Gemahl der Fräulein Erdmuthe Sophie von Dieskau, der dereinstigen Geliebten des Königs. Nach dem Tode desselben mußte Loß dem Liebling des neuen Herrn, dem Grafen Sulfowsky weichen und seinen Posten abtreten, er ging als Gesandter nach London, München und Paris, ward Cabinetsminister und gegraft und starb 1759.

Unter bem Oberstallmeister fungirte beim Tobe August's noch ein abeliger Reisestallmeister von Bomsborf—ein polnischer Stallmeister Abolf von Brühl, des fpätern Premiers Bruber — und ein Stallmeister von Leipziger.

Früher fungirte als Großstallmeister:

1) Sans Gottlieb von Thielau, auf Lampertswalbe bei Dichat, Amtshauptmann zu Coldit, er fungirte schon bei ber Krönung in Rrafau und ftarb 1722. Sein Elogium giebt Bolframeborf mit folgenben Worten 1705: "Er kommt fast gar nicht mehr an ben Sof. feitbem er fein Glud gemacht hat. Der Grund bavon ift, bag er bem Konig nicht recht traut, ber ihn für interessirt und intrigant halt und baß er ben Andern keinen Anlag zur Eifersucht geben will, bie ihn um feine schone Stelle beneiben. Seine Frau ift eine aus bem angefebenen Baufe Schonberg: nach Landesbrauch fichert ihm bas fein Avancement bei Bofe unb gestattet ibm, ben Abnig ungestraft gu betrügen."

Als Oberftallmeifter fungirten noch:

- 2) Christoph Sigismund von Solzenberf auf Dalwitz, gestorben 1715, Bater bes ersten Grafen Solzenborf, und:
- 3) Carl Guffav Baron Radnit, ber 1729 auf seinem Gute Lockwitz bei Dresben starb, ,, ein rechtschaffener Mann, sagt Wolf=ramsborf, von geringem Verstande. Wer ihn sicht, wird ihn nimmermehr sur ben Oberstall-weister eines großen Königs halten. Er hat bas Glid, daß seine geringe Posts Geist ihn mehr

Seine Frau liebt ihn beshalb, benn sie kann bei Hose besto mehr mit ihrem Witze glänzen. Anch ber Oberhofmarschall ist beshalb sein guter Freund, ber am Hose nur mittelmäßige Geister haben möchte, zumal wenn sie immer um den König sind und freien Zutritt zu ihm haben, wie es mit H. von Racknitz als Stallmeister ber Fall ist."

- 4. Die vierte Oberhofcharge war bie bes Ober-Sof- Idgermeiftere. Ce führte fie mit beut Excellenztitel: Carl Gottlob von Leibnis (eine Ate Peigner Familie, nicht die bürgerliche Leipziger bes berühmten Gelehrten) auf Dibernhau und Boffenvorf, ber zugleich Director aller sächfischen Bibfien und Amtshauptmann zu Frauen - und Lauterftein mar. Unter ihm fungirten: 2 Gof = und Land = Jägermeifter Carl Beinrich von Leibnig auf Munchenberns= vorf, einer ber wenigen Redlichen am hofe, bie keine Beschenke nahmen und Beorg Beinrich von Carlowit, jener fürs Erzgebirge zu Barenfels, Dieser für ben Chur = Meigner und Leipziger Rreis zu Torgau - 20 Borft = und Wilbmeifter - ein Jagbjun= fer - und 4 Rammer = und Jagojunter - 4 fonig= Niche Jagdpagen und 2 für ben königl. Churpringen --lauter mit Abeligen befeste Chargen, bazu eine Menge burgerliche Unterbediente, auch 8 Jagdpfeifer und ein Oberpfeifer, 2 Löwen = und ein Barenwärter u. f. w.
  - 5. 6. Der funften Oberhofdarge, ber bes Dber=

füchenmeisters und der sechsten, der des Ober = schenken ist bereits beim Oberhosmarschallamte ge= dacht worden. Oberküchenmeister war Baron Sepffertig und Oberschenk war beim Tode des Königs Johann Abolf von Saugwiß, Sohn des dereinst allmächtigen Oberhosmarschalls unter Jo= hann Georg III. und Gemahl der Fräulein Sophie Eleonore von Ressel, der dereinstigen Geliebten des Königs. Er war ein in den Berichten damaliger Zeit als besonders geschickt zu Anordnung von Hossessten gerühmter Mann und früher Hosmarschall.

- 7. Der Oberfalkenmeister. Diese Stelle bekleibete ein zweiter Schwiegersohn des Königs, der Gemahl der jüngeren Gräfin Cosel, Graf Anton Moszinsky, polnischer Hosschapmeister und gewesener Oberhosmeister seines Ressen, des späteren Kurstürsten Friedrich Christian. Unter ihm diente ein, Falknerei-Hauptmann, ein von Preuß, 2 Falkenmeister, ein Meisterknecht, 8 Falconiers und noch Sunterbediente.
- 8. Der Schweizerhauptmann: Marquis Pierre de Prohenques. Dieser französische Marquis, ben die Annalen der Zeit als einen der samosesten Glückritter bezeichnen, machte ebenfalls wie Sehffertitz eines der größten Säuser in Oresben. Der König speiste wiederholt bei ihm. Aber nach seinem Tode ward er als man ihn Rechnung zu legen gezwungen hatte sofort cassirt. Es solgte ihm Georg Subert Baron Diesbach, ein geborner Schweizer.

Die Schweizertrabantengarbe zählte 1733: 134 Mann. Sie ging in hellblauen Röcken mit strohgelben Aufschlägen, kurzen, sehr weiten hellblauen Beinfleibern und Strümpsen, gelben Westen und ganz kleinen, mit blau und gelben Febern geschmückten hütchen, die auf runden mit vielen Locken versehenen Perrücken saßen. Die Wassen waren hellebarden — bis zu den Befreiungskriegen, wo das Corps endlich aufgelöst wurde.

Eine zweite Hofgarde mar die Chevalier=garde zu Pferd: ihr Capitain war ter König selbst und ber Capitain=Lieutenant der General und Cabi=netsminister Graf Lagnasco. Sie zählte 1733: 120 Mann.

Endlich eine dritte Hofgarde war die der Gardes du Corps zu Pferd. Ihr Commandant war der Herzog Johann Abolf von Weißenfels. Sie zählte 1733: 820 Mann.

- 9. Der neunte Hofposten, der des Kämmerers oder Maitre de la Garderobe war von August für seinen Liebling Brühl eigens geschaffen worden. Er stand als solcher vor der Hand unter dem Oberstammerherrn Friesen und hatte mit diesem die Aufssicht über alle Kabinette und Sammlungen.
- 10. Der zehnte Hofposten war der des General=Postmeisters, den bis 1732, wo er
  starb, ein Sohn des Generals Neitschütz, ein Bruder der Gräfin Rochlitz bekleidet hatte. \*).

<sup>\*)</sup> In der Untersuchung der Generalin ward ihr vors geworfen, daß sie ihre Schwiegertochter, eine Fraulein von

Es folgte ihm Morit Carl Graf von Ennar auf Lubbenau in der Riederlaufis, geb. 1702, Sohn einer öftreichischen Gräfin Binbischgrät Descenbent im fünften Gliebe jenes unter bem weisen Rurfürft August durch ben unduldsamen sächsischen Abel vertriebenen berühmten florentinischen Grafen und Baumeifters Rochus & nar: Moris Carl mar feit 1727 mit einer Michte bes Generalfeldmarschalls Flemming, einer Tochter von beffen Bruber, ber Gouverneur in Leipzig mar, verheirathet, die aber schon 1730 ftarb. Lynar war seit 1730 Gesandter in Berlin und Copenhagen und wurde 1786 Gefandter in Mugland, wo seine Persönlichkeit — er war einer ber schönften Männer seiner Zeit - ihn zum Liebhaber ber Regen= tin Anna promovirte, Anna ward aber burch bie Revolution von 1741, wodurch Beter's bes Großen jungfte Tochter, die Raiserin Elisabeth, auf den Thron kam, bekanntlich gestürzt und damit verlor Lynar die Aussicht auf eine ber größten europäischen Carrieren. Er ftarb als fächsischer Geheimer Rath und Prafibent ber Dberamteregierung in ber Nieberlausit 1768 ohne birecte Erben: sein jungerer Bruber, . ber banifche

Miltis, gezwungen habe, ihren britten Schn, den Kam= merherrn — diesen späteren Generalposimeister — zu hei= rathen. Sie habe sie mit dem Kurfürsten bedroht, der ihr sonst "einen Lumpenhund geben und sie aufs Land setzen wollte." Der Kurfürst habe aber selbst geäußert: "Er könne das Fräulein nicht zwingen, der Kammerherr wäre ein unansehnlicher Kerl."

Minister Rochus Friedrich, einer ber Frommen seiner Zeit, erhielt Die Berrschaft Lübbenau.

11. Die lette Oberhofcharge unter Angust bem Starken, die des Posmarschalls, bekleidete Carl Geinrich von Einsiedel.

Die 12te Obercharge wurde als solche exft unter Angust III. gegründet. Es war die des Direction des Theaters und der Kapelle in sich befaste, die noch unter August's des Starken Bater Johann Georg III. unter die Curatel des Hospredigers gestellt gewesen war. Im Staatskalender werden unter August dem Starken, wie oben zu sehen, Kapelle und Theater noch unter dem Oberhosmarschalls amt ausgesührt.

Der erste Directeur des plaisirs, ber am Dresdener Hose angestellt ward, war ein östreichischer Evelsmann, der Rammerherr Johann Sigismund von Mordar, Freiherr von Bortendorf. Er trat den Bosten im Jahre 1717 an und erhielt eine vollssommen discretionaire Gewalt. Er erhielt, wie es in dem Anstellungsvecret vom 18. October 1717 heißt: "la Sur Intendance de la Musique avec la Direction General de Nos plaisirs. Nous luy donnons en même temps le pouvoir absolu d'agir dans ces deux charges, comme il le trouvera à propos, de placer les Musiciens, comme bon luy semblera et distribuer les rôles selon la capacité des Acteurs et Actrices, de saire punir rigoureusement ceux qui pourront contrevenir à ses ordres et de con-

gédier toutes les personnes sans exception, qui pe se rangeront pas à ses commandements ou qui manqueront à leurs dévoirs, d'en prendre d'autres à leur places, sans Nous en saire part. Nous approuvons généralement tout ce qu'il reglera la de dans, voulons et ordonnons, qu'il soy obey en tout ce qui regarde Nos plaisirs." Mordax ward 1719 zugleich Generalpostmeister und starb als ein Hauptslebemann des Hoss, unvermählt im Jahre 1729. Sein Nachfolger war der Geheime Ariegsrath und Geheime Assistent im Cabinet Baron Saultier, unter der Oberaussicht des Cabinetsministers Grafen Carl Heinrich Hoym. Nach August's Tode besand er sich unter denen, die als französisch Gesinnte entlassen wurden.

Bu diesem Hofstaat des Königs kam noch der des königlichen Kurprinzen — der königlichen Kurprinzessen Griedrich Christian, erstgebornen Sohns des Kurprinzen — der jungen Herrschaften, d. i. der nachgebornen Brüder und der Schwestern dieses Erstgebornen und endlich der Hofstaat der regierenden Königinskurfürstin Und der Königinskurfürstin Mutter.

Beim Kurprinzen bekleidete die Stelle eines Hofmarschalls: Iohann Georg von Einsiedel auf Wolkenburg, Gersborf 2c., Graf Mostik Carl Lynar's Schwager: er war seit 1720 mit einer zweiten Richte Flemming's verheirathet. Einsiedel war der Sohn des Oberhosmeisters der Kös

nigin-Mutter Anna Sophie von Dänemark und der reichen Anna Sophie Rumohr: unter der folgenden Regierung stieg er zum ersten Hofmarschall unmittelbar unter Brühl auf und 1745 wurde er der erste Graf seines Pauses.

Generalobjutant des Kurprinzen war: Obrist von Block. Sein Geheimer: Cämmerier war der vielbewährte, seinem Nater in derselben Function diesnende Franz Joseph Hoffmann, Stammvater der Grasen von Hoffmannsegg. Stallmeister: Alexander Ioseph Graf Sulfowsky, sein nachheriger Premier, den Brühl stürzte: er war zusgleich Commandant der kurprinzlichen Parsorce Zagde Equipage.

Dberschofmeisterin ber Aurprinzessin Marie Josephe won Destreich war Therese, Gräfin von Kollowrat, Exc., die Schwiegermutter des späteren Premiers Brühl, Fräulein-Hosmeisterin die verw. Baronin Rohr, Exc., wahrscheinlich die Erbtochter der Rohrschen Heruschaft Elsterwerde, die 1716 Ba-ron Löwendahl kauste, und Obristhosmeister der kaiserliche Geheime Rath und zugleich accredizitete Minister am Dresdner Hose Graf Leopold Wallenstein, Exc., Nachsolger des Brafen Franz Carl Wratislaw. Die Prinzessin hatte außerdem:

- 2 Rammer = Fraulein,
- 4 Sofdamen,
- eine Kammerfrau,
- 6 Kammerbienerinnen und unter ben

12 Guarde - Dames figurirt:

,,ein Kammer = Mensch, ein Küchel = Mensch und ein Extra - Weib."

Obrifihofmeister bes Prinzen Friedrich Christian, nachmaligen Kurfürsten, war: Anton Gabaleon, Graf Wackerbarth-Galmour Exe.

Die junge Herrschaft hatte als Aya wieber eine, Destreicherin, eine verwittwete Frein Proscho= wit, Exc.

Oberhofmeister ber 1727 gestorbenen Königin-Rurfürstin Cherhardine im Hoflager zu Pretsch und Torgau waren:

August Ferdinand Graf von Pflug, ehe er nach Harthausen's Tod Oberkammerherr ward.

hans Balthafar von Bose, auf Mölbis, altester Sohn des alten Ministers Bose, der 1712 starb. Ihm folgte:

Carl von Rex auf Boblas, früher Oberhofmarschall und Geheimer Rath am Merseburger Hofe, einer der gelehrten Edelleute, Bater des ersten Grafen und Ministers Rex, gestorben 1716.

Johann Chrenreich, Graf Gehersperg, ein evangelischer Destreicher, der mit einer Gräfin Stubenberg vermählt war, gestorben 1741.

Obersthofmeister der 1717 gestorbenen Königin-Kurfürstin'-Mutter Anna Sophie von Dänemark im Hoflager zu Lichtenburg waren:

Ray Rumohr, später banischer Gesandter am Dresdner Gofe. Ihm folgte:

Sans Saubold von Einsiedel, seit 1695, sein Schwiegersohn, Bater bes ersten Grafen Einstebel, gestorben 1700.

Später fungirte Alexander von Miltig auf Scharfenberg, zugleich Hofmeister des königlichen Kurprinzen, gestorben 1738 als Geheimer Raths-Director unter August III.

Die Hauptperson an dem Lichtenburger Hose war die Hosbame Harthausen, die Favorite der Königinskurfürstin Mutter: durch sie war der Geheime Nath Christian August von Harthausen, Vater des Memoirenschteibers, an den sächsischen Hos gekommen. "Elle couchoit, schreibt er, toujours dans la même chambre avec l'Electrice et ne bougoit presque pas de chez elle pendant le jour que par des demi-heures, qu'elle employoit à ses affaires."

## II. Civiletat:

- 1) "Geheimbe Cabinet": 7 Cabinetsmi= nister und 2 Assessoren und Graf Brühl als Geh. Rath und Departements-Director.
  - 1. Woldemar Baron Löwenbahl, Erc.
  - 2. August Christoph, Graf Wackerbarth, Erc.
  - 3. Ernst Christoph, Graf Manteuffel, Erc.
  - 4. Anton, Graf Lügelburg, Exc.
  - 5. Erbmann, Graf Promnit, Exc.
  - 6. François Joseph Wicardel, Marquis de Fleury et de Beaufort, Exc.

7. Heinrich Friedrich, Graf Friesen, Exc. Pierre Baron de Gaultier, Geh. Kriegerath und Assessor, zugleich Directeur des plaisirs — die Familie gehörte zur Berliner französtschen Colonie."

Johann Antonius Thioly, Geheimer Rriegsrath und Affessor.

Das Arrangement wegen ber Departements ift charafteristisch mit folgenden Worten ausgedrückt:

"Die Departements haben sich I. M. selbst vorbe= halten, jedoch auf allergnädigsten Besehl

- 1. Das Dep. der Domestiquen-Affairen Sr. Exc. dem Herrn Geh. Rath von Brühl zu dirigiren allergnädigst ausgetragen und expediret:
  - H. Joh. Friedr. Günther, Hof- und Justitien = auch App. = Rath als Geh. Cab. - Secr.
  - Georg Wilhelm Mentel, Secr. und Seh. Registrator (Vater des bekannten Mentel, der die Depeschen an Friedrich den Großen verrieth).
  - 2. Bei bem Dep. ber Etranger-Affairen expediret:
    - H. Joh. Ant. Thioly, Geh. Kriegs und Assistenz = Rath.
    - Geb. Secr. Wilh. Walther, Hofrath und

3. Beim Dep. der Militair-Affairen; so Sich J. R. M. selbst reserviret, expediret: H. Carl Pauli, wirkl. Geh. Kriegsrath

als Geb. Cab. - Secr."

Pauli stand in großer Gunst bei dem König, war aber notorisch ein Trunkenhold. Der König pflegte zu sagen, daß er nur Vormittags einen Pauli habe. Er stürzte sich später auch eines Nachmittags in der Trunkenheit auf die Straße und blieb auf der Stelle tobt.

Dazu noch: "G. Jos. Raymond Accoramboni, Canonicus, Abbe, Rath und Geh. Cab.-Secr. ber italienischen Depeschen."

Ich komme auf die Personalien dieser verschiebenen Cabinetsräthe unter ber folgenden Regierung, wo sie noch fungirten, zurück.

Der exste Cabinetsrath der Zeit nach, der gleich von der Stistung des Cabinets an fungirte, war der Hofrath Richael Rehmis, der eine bedeutende Stellung hatte und sich als gewandter Geschäftsmann und Weltmann von der seinsten Bildung auszeichnete. Er gehörte zu den besonderen Günftlingen des Königs und des Statthalters und stieg die zum Geheimen Kammer- und Bergrath. Er ward zu den wichtigsten Verhandlungen gebraucht und durch seine Hand gingen die geheimsten Dinge, wie z. B. die oben erwähnten Angelegenheiten mit Böttiger und die geheimen Unsterhandlungen mit Schweden heim Abschluß des Altspanklabter Friedens.

- 2) "Geheimbbe Raths-Collegium": 8 wirkliche Geh. Räthe:
  - 1. Heinrich von Bünau, auf Seußlitz, dirigirender wirkl. Geh. Rath und Cantlar, Exc., später erster Graf.

Vor ihm waren unter ben Geheimen Raths = Directoren auszuzeichnen:

- Baron Nicolaus von Gersborf, 1686 bis 1702, Bater bes ersten Grafen.
- Darauf führte der Statthalter Fürst von Füstenberg den Vorsitz, gest. 1716.
- Georg, erster Graf von Werthern, gest. 1721.
- Carl Heinrich, Graf von Hohm, 1730 bis 1731, der sich auf dem Königstein 1736 selbst exequirte.
- 2. Carl Gottlob Friedrich, Freiherr von Gersborf, Exc., später Director und erster Graf.
- 3. Dieronhmus Gottlob von Leipziger Exc., auf Behde, früher Gesandter in Copenshagen, bann Oberconsistorial = und Appelslationsgerichts = Brafident, gest. 1737.
- 4. Bernhard Freiherr von Zech, Erc., ber erste Graf.
- 5. Johann Abolph von Loß auf hirschstein, Exc., der Oberstallmeister und erste Graf, ein Sohn des Weißenfelser Premiers Johann Caspar, auf Rohrsborf und Wittgendorf, der 1711 starb, ein Ururenkel des Geh. Raths

Christoph auf Pillnit, Lieblings Chrisstian's II. und Patrons Jacob Böhme's. Auch sein Bruder Christian ward Minister und der dritte Bruder Johann Rubolf, der eine östreichische Gräfin geheirathet hatte, starb 1723 im Kloster der barmherzigen Brüder zu Prag.

- 6. Seinrich von Bunau, ber Jüngere, auf Dahlen, Exc., mit seinem Bater gegraft.
- 7. Johann Friedrich von Schönberg auf Berthelsborf, aus der oberlausisischen Linie Pulsnis, der der berühmte Geheime Rathsdirector unter Johann Georg I. angehört hatte,
  Gesandter in Regensburg und unter August III.
  Cabinetsminister und erster Graf, Exc.
- 8. Heinrich von Brühl, Exc., der erste Graf und Premier unter August III.

Folgen nun noch 5 wirkliche Geheime Räthe und Excellenzen "so nicht votiren" und 15 Titular Geh. Räthe ohne ben Excellenziitel.

Dazu 6 Geheime Referendarii:

Jacob le Coq, Seh. Kriegsrath, zugleich Cab. Archiv = Director.

Beter Ernft von Guben.

Erasmus Leopold von Gersborf, später Rangler.

Friedrich Abraham von Sopfgarten, von bem mahrscheinlich ber nachherige Minister und erfte Graf unter Friedrich August III. stammt.

Thomas von Fritsch, später Minister, sämmtlich Gof= und Justitien-Räthe und Traugott Dietrich, Hoftath.

Das Gehalt eines Geheimen Raths war nach ben Memoiren harthausen's 4000 Thaler: Rechen = berg, ber Gemahl ber berühmten Frau von Rechen = berg, gebornen Schöning, hatte so viel.

- 3) "Geheimbdes Kriegs-Raths-Collegium": Prafibenten waren unter August dem Starken:
  - 1691—1699 Feldmarschall Sans Abam von Schöning, als Rachfolger von Christian Dietrich Bose. In Schöning's Abwesenheit hatte Julius Peinrich Graf Friesen vicazirt. Schöning folgte:
  - 1699 1706 General-Feldmarschall Abam Beinrich Baron von Steinau.
  - 1706 1710 Georg Benedict Freiherr von Ogilvy, Generalfeldmarschall.
  - 1710 1729 ber General-Feldmarschall Jacob Seinrich, Graf Flemming.
  - 1728 1733 August Christoph, Graf von Batterbarth, General-Febmatschaft.
- Seit 1733: Hans Christian von Kiesewetter, Exc. auf Dittersbach, ein Rachkomme bes Kanzlers Hiervnymus unter Kurfürst August. Er war zugleich General und General-Kriegs-Commissarius und starb 1744, 76 Jahre alt. 4 wirkliche Geh. Kriegsräthe, 2 abelige und 2 bur-

gerliche, darunter der Geh.-Cab.-Secr. im Dep. der Militair - Affairen Carl Pauli.

6 Geh. Kriegeräthe, "so nicht votiren";

Pierre Baron von Gaultier, Affessor im Geh. Cabinet und Directeur des plaisies.

Anton Thioly, expedirender Affkengrath im Geh. Cabinet beim Dep. ber Etranger-Affairen.

Ulrich Friedrich von Suhm, Ministerresident in Copenhagen.

Jacob le Coq, Geheimer Referendar.

von Bülow: Friedrich Gotthard, der 1734 Gesandter in Petersburg und dann in Berlin war, Conferenzminister wurde, und der 1745 den Dresdner Frieden schloß. Er gehörte der Zibühler Linie seines vielsach verzweigten Hauses an, das zu denen wend dischen Ursprungs gehört. Er starb 1768 in Mersfeburg.

Baron Peter le Fort, Env. extr. in Pertersburg, früher russischer Oberceremonienmeister.

Ein Kriegsrath: Johann Arnet, Chef ber Stabs-Kanzlei.

4) "Cammer-Collegium":

Die Präsidenten dieses Collegiums waren seit dem Sturze Hopm's:

1694 — 1697 Rubolph von Schönberg, von der Linie Reinsberg, Vice = Praf.

1697 — 1708 Heinrich von Einfiedel, von ber Linke Scharfenstein, Waters-Bruders-Sohn bes Oberhofmeisters der Königin, derselbe, der mit Beichlingen auf den Königstein bis 1707 kam.

- 1703 1707 Ant. Albr. Baronvon Imhoff, fam 1707 auf ben Königstein bis 1714.
- 1707—1711 Wolbemar, Baron von 25wendahl, ber 1712 Oberhofmarschall warb.
- 1711—1730 Sans Georg von Zehmen, Bice-Brafibent.

Darauf folgte als Vice-Prästdent und fungirte noch 1733: Geh.-Rath Heinrich von Bünau, der Jüngere, Exc. Ihn löste Brühl 1733 als Prästdent ab.

- 6 Kammer = und Bergrathe, 5 von Abel und Johann Christian Dennicke, Stift=Naumburgischer Kammer-Director, ber spätere Graf Hennicke, bas Factotum Brühl's, auf ben ich zurücksomme.
- 8 Titular = Rammer = Rathe, so nicht Session haben: 5 von Abel.
- 16 Land = Rammer = Rathe, fammtlich von Abel.
- 1 burgerlicher Land = Accis = Rath.

Oberberghauptmann zu Freiberg: Carl Christian von Tettau, resignirte 1733 und ihm folgte der Bergshauptmann Curt Alexander von Schön berg, aus dem Schönauischen Ast des Hauses Sachsenburg, der nach Rußland wegen Aufnahme ter Bergwerke berusen wurde.

5) "Regierung und Appellation":

Ranzler waren seit Anfang der Regierung August's bes Starken:

1689 - 1695 Lubwig Ernft von Böllnig.

1895—1715 Otto. Seinrich, Baron von Friesen auf Rotha und Cotta, gestorben ohne Kinber 1717. 1715—1721 Georg, der erste Graf von Werthern.

Als Vicekanzler sungirte bamals ein Könnerit, bessen Personalien oben unter Bünau gegeben sind.

Ihm folgte erst als Vicekanzler, bann als Kanzler und fungirte noch 1733: Seinrich von Bünau, ber Aeltere, birigirender wirkl. Seh. Rath, Erc.

Bice = Rangler: Jacob Born.

- 33 Bofrathe, barunter 15 von Abel.
- 29 Titular = Hofrathe, barunter 9 von Abel und un= ter biefen:

. Friedrich Gregor von Lautensack, Misnister=Restoent in Wien.

Präsidenten des Appellations-Gerichts waren: Go,tthelf Friedrich von Schönberg, gest. 1708 mit dem Ruhme eines besonders frommen Herrn. Er stammte aus dem Sause Pfassrode, besaß Biberstein bei Freiberg und Lockwitz bei Dresden und Trebitz bei Wittenberg, war fünsmal vermählt und war zugleich Ober-Consistorial-Präsident und Obersteuerdirector.

. Ihm folgten: Wolf Siegfried von Röt= terit, zugleich Obersteuereinnehmer.

Geh. - Rath Johann Georg von Ponidau, gestorben 1725, zugleich Ober - Confistorial - Prafibent.

Seh. Rath Gottlob hieronymus von Leipziger, bis 1731, zugleich Ober-Confistorial-Präfibent.

1731-34 Beinrich von Bunau, ber Jun-

gere, Geh.-Rath. Auch er war früher Ober-Confistorial-Prästdent.

28 Appellationsräthe, baxunter 17 von Abel, und als "Secretair von ausländischen Sachen": Günther, der expedirende Geh.-Cab.-Secr. im Dep. der Domestiquen-Affairen.

6) Oberfteuer-Collegium;

Director: Centurius von Miltit, auf Oberau und Rothwernsborf, Titular-Geh.=Rath, gest. 1737, 73 Jahre alt.

Bice-Director: Geinrich von Brühl, wirff. Geh.-Rath. Erc.

- 8 Obersteuer-Einnehmer, sämmtlich von Abel: 2 "pon Kön. und Churf. Seite" einer "Fürstl. Weissenfelsischer Seite" einer "Fürstl, Mersehurger Seite" — und 4 "Gesammter Landschaft wegen". Prei Kassen:
  - 1. Die Land- und Trantsteuer-Saupt-Raffe,
  - 2, Die Milig Steuer Saupt Raffe (für bie Pfennig und Quatembersteuereinnahme).
  - 3. Die Extraordinair-Steuer-Haupt-Raffe.

7 Kreissteuereinnahmen für die 7 Kreise, an deren Spige 7 Abelige standen, gemeinschaftlich mit den Stadträthen zu Wittenberg, Laugensalze, Drese den, Freiberg, Leipzig, Plauen und Neustadt an der Orla und 2 für die Stifter Meissen und Naumburg,

7) General-Accis-Collegium.

Director: Beinrich von Brühl, Geh.=Rath, Greellenz.

- 6 General = Accis = Rathe, einer von Abel.
- 3 Accie = Rathe, sammtlich Burgerliche.
- 8) Ober-Rechnungs-Collegium:

Vice=Prafibent: Abam Peinrich von Schön= berg, Titular=Geh.=Rath, ber Bruder bes Ober= Berghauptmanns.

- 7 Oberrechnungs Rathe, barunter 3 von Abel.
- 6) Ober-Consistorium:

Die Prafibenten waren:

- bis 1698 hans Ernft von Anoth, ber Geh. Rath.
- 1695 1705 Gottfried Dermann von Beichlingen, ber Bater bes Groffanzlers.
- 1705 1708 Gotthelf Friedrich von Schönberg, der zugleich Appell.-Präs. war und Obersteuerdirector.
- 1708—1715 Abam Ernst Senft von Bil=
  fach, aus einem heffischen Geschlechte, seit 1681
  in sächsischem Dienst und gestorben 1715, 67
  Jahre alt auf seinem Schloß Löbnitz bei Leipzig,
  wahrscheinlich ein Vorfahr bes ersten Grafen
  Senft, Cabinetsministers unter dem ersten König
  von Sachsen.
- 1715 1725 Johann Georg von Ponickau, ber wieder zugleich Appell. Bräftbent war und Seh. = Rath.
- 1725 1727, wo er abging, Gottlob Hieron. von Leipziger, ebenfalls Appell.= Praf. und Geh.= Rath.
- 1727—1730 sungirte als Präsident Beinrich

von Bünau, der Jüngere, auf Dahlen: als er Appell. - Praf. und Geh.- Rath ward, folgte ihm: Christian von Log bis 1737.

7 Rathe, sammtlich Bürgerliche, un der Spize der Oresbner Superintendent Dr. Valentin Ernft Löscher.

Oberhofprediger: Dr. Marperger. 2 hofprediger. Ein Kapelmeister Mr. André, 2 hofcantoren.

10) Berg-Collegium:

Vicepräsident: Deinrich von Bunau, ber Jüngere, Geh.=Rath, Exc.

- 6 Kammer = und Bergrathe, fammtlich von Abel.
- 4 burgerliche Bergrathe.
- 11) Oberhofgericht zu Leipzig:

Oberhofrichter: Carl August Rex, aus bem Hause Boblas im Merseburgischen, dem Stammgute, ward 1738 Kanzler und Geh. = Rath und 1742 er=ster Graf.

26 Rathe, barunter 11 von Abel.

12) Hierzu kamen noch die besonderen Behörden für die Oberlausit (die Niederlausit war noch bei Sachsen = Merseburg) und für die beiden Stifter Meissen und Naumburg, von denen die Regiezungen zu Wurzen und Zeit sich befanden (das britte Stift Merseburg war noch in den Händen der Nebenlinie dieses Namens).

Oberlausit:

Landeshauptmann (eine Art Finanzminister mit einem "Gegenhändler" zur Seite) Jacob Edarb von Wobeser (aus einer pommerschen Familie). Sein Nachfolger ward 1734 der Geh.=Rath Wolf Christian von Löben, Bruder der Victoria von Löben, die den Grafen Moritz von Sachsen 1714 geheirathet hatte.

- Dher-Amts-Hauptmann: Christoph Ernst von Gersborf, aus dem Hause Pliskowit. Stift Meissen:
- Stiftshauptmannzu Wurzen: Joh. Christoph von Ponicau auf Belgershein aus bem Sause Pomsen.
- Ranzler: Dr. Schröter und 5 Stiftsräthe. Stift Naumburg:
- Präsibent bes Stiftischen Rammer=Colle=giums: Joh. Christian Hennicke, ber nach=herige Graf und 4 Kammerräthe.
- Präsident der Stiftsregierung: von Griesheim mit einem Kanzler und 4 Räthen.

## III. Militairetat.

An der Spite der sächstschen Truppen standen:

1690 — 1692 bann wieder seit der Rücksehr vom Spielberg 1694—1696 Generalfeldmarschall Hans Abam von Schöning, früher in brandenburgischen Diensten.

Zwischeninnen: Generallieutenant Jeremias von Chauvet, zeither in den Diensten des Herzogs von Celle, ein französischer Resugié mit 21,600 Thalern Gehalt (Leben Schöning's).

1696 - 1697 Generalfeldmarichall Beinrich VI.

- Graf Reuß, ber an den in der Schlacht bei Bentha erhaltenen Wunden ftarb.
- 1698 1706 Generalfeldmarschall Abam Bein = rich, Graf Steinau, früher in venetianischen Diensten.
- 1706—1712 Generalfeldmarschall Georg Benebict, Freiherr von Ogilvy, ein Schotte, früher in russischen Diensten.
- 1712—1728 Generalfeldmarschall Jacob Hein= rich, Graf von Flemming, ein geborner Pommer,

und bei August's des Starken Tobe war August Chriftoph Graf von Waderbarth, Erc. Generalfelbmarschall, er war zugleich als obrifter Landund Bauszeugmeifter Chef ber Artillerie, Gouverneur von Dresben und General = Commandant ber Ritter= Unter ihm ftanben 34 Reakademie, ber Cabets. gimenter, mit 98 Generalen und Dbriften, als namlich 7 Generalen mit bem Excellenztitel, 12 General= Lieutenants, sammtlich von Abel, — 22 General-Majors, barunter 5 Burgerliche, 2 von ber Artillerie, 2 von ber Infanterie und einer von ber Cavallerie und 57 Obriften, barunter 2 Burgerliche von den Ingenieurs und 2 von ber Cavallerie. Chef des Ingenieur = Corps mar ber Erbauer bes japanischen Pa= lais, ber General - Lieutenant Johann von Bobt.

Die Armee, einschließlich die drei Hof-Garden — von denen die Chevaliergarde allein einen Etat von 72,000 Thalern hatte — kostete 1703 schon 2 Mil-

lionen Thaler. Die Uniform ber Infanterie war weiß, wie die ber Deftreicher.

Aus ben Memoiren Schulenburg's ergiebt sich, daß er selbst seinen Sehalt als General ber Infanterie auf 12,000 Gulben und als Obrist des Garderegiments auf 9,000 Gulben anschlug, jährlich also 21,000 Gulben. Schulenburg's Vermögen betrug, als er Mai 1702 in sächsische Dienste trat, 24,000 Thaler, bei seinem Austritt Ende 1711 war es auf über 94,000 Thaler angestiegen. Wolframsdorf schreibt, daß man Schulenburg beschuldigt, habe, seinen Beutel auf Kosten der Truppen, wie alle Generale thaten, eben-falls gefüllt zu haben.

IV. Das diplomatische Corps:

- 1. Gesandte an ben beutschen Höfen und Agenten an beutschen und polnischen Bläten:
- 1. Nach Wien ging, um bas Ableben Johann Georg's IV. zu melben, ber nachher gegrafte östreichische Baron Ed. Dann wird August's ehemaliger Gouverneur, ber Geheime Rath und Oberkammerherr Christian August von Parthausen als Gestandter in Wien wiederholt erwähnt. Längere Zeit war als Envoyé der Feldmarschall Graf Wadersbarth von 1697—1718 beglaubigt. Sein Gehalt betrug nach einem von Pasche im 5. Band des Sächssichen Ragazins mitgetheilten Reglement vom Jahre 1709 6000 Thaler.

Reben ihm fungirte als Resident: ber Hofrath Wesenich, ber früher des Königs Secretair gewesen Sachsen. VI.

war, mit 2400 Thalern. Er zog schon, als er Cabinetssecretair in Dresden war, eine Penston vom öst=
reichischen Sesandten in Dresden, wie Wolframs=
borf berichtet, Fürstenberg hatte ihn dem König
empsoblen. Wolframsdorf prädicirt ihn nicht nur als
unsicher, sondern auch als unfähig, "pas serré à glaces dans sa prosession," als nicht discret und als
faul und bequem.

Wackerbarth's Nachfolger war der Marquis de Fleury, neben welchem der Legationsrath Christian Abam Anacker fungirte, und im letten Regierungsjahre des Königs war Gesandter in Wien:

Graf Joseph Anton Gabaleon Backer= barth=Galmour, des Feldmarschalls Stiessohn. Er hatte den Charafter als Envoyé extraordinaire. Neben ihm war als Minister=Resident beglaubigt: Hofrath Friedrich Gregor von Lautensack, 1731 geabelt.

2. In Regensburg stand als Comitial-Gefandter: Graf Georg von Werthern aus dem Hause Frohndorf seit dem Jahre 1696. Er ward gegraft 1702, ging 1713 zum Utrechter Friedenscongreß mit dem Grafen Lagnasco und starb 1721 als Cabinetsminister, Ranzler und Seheimer-Raths-Director. Sein Gehalt in Regensburg war nach dem erwähnten Reglement 3600 Thaler; sein Secretair Frenzel erhielt 680 Thaler. Werthern's Nachfolger waren: Christoph Friedrich von Gersdorf, Resse des Seheimen Raths-Directors unter Johann Georg III., Carl Gottsried, seit 1715 erster Graf von Bose, gestorben 1731, und Johann Friebrich von Schönberg, von der oberlausitzischen Linie. Pulsnit, früher Gesandter am Pfälzer Sofe wegen ber Religionsbeschwerden und später unter August III. Cabinetsminister.

3. In Berlin fungirie im Jahre 1704 unb 1705 Bogislav von Unruh, ein Bole, Steroft ju Gnesen, ber burch ein fehr mertwürdiges Schickfal bekannt geworben ift. Er war fehr reich und fehr wohl angesehen, aber er mußte erfahren, was er nicht glauben wollte, bag Niemand vor feinem Tobe gludlich zu preisen ift. Er war viel gereift und hatte unter andern in Rom in ber Baticanischen Bibliothek Alles aus ben verschiedenften Schriftftellern gufammengesammelt, was sich bei ihnen gegen Bapft, Jesuiten und Monche geschrieben vorfand. Es ftant bas in einem Buche, mit bem er auch in Bolen immer reifte. Er vergaß es einst in einem Gasthof, wo er sein Rachtlager hatte nehmen muffen, ein Monch brachte es ihm nach, forberte aber eine anfehnliche Summe bafür für seine Roften, indem er andeutete, bag er ben gefährlichen Inhalt kenne. Er wollte zulett nur 300 Du= caten haben, Unruh schlug es ab und kam nun in eine fehr üble Berwicklung: er warb burch ben Monch 1715 megen dieses Buchs vor dem Tribunal zu Petrikau ber Gottesläfterung beschulbigt. Das Urtheil war ftreng genug: Berbrennung bes Buchs - Abhauung und Berbrennung ber rechten Sand bes Staroften, Herausschneiben seiner Bunge aus bem Galfe, Abhauung des Ropfes und Confiscation des Bermögens. Zum Glud entfam Unruh burch bie Flucht nnb ftarb 1772 im Ausland.

1709 fungirte Legationsfecretair Sans Georg von Westphal mit 1500 Thalern Gehalt, zulest als Ariegsrath und residirender Minister; er ging 1714 in dänische Dienste und starb 1733 als dänischer Minister in Rußland. Er ist einer der Vorsahren von den heutigen Grafen von Westphalen.

Ihm folgte 1711 Ernst Graf Manteuffel, ber 1716 Minister warb.

1718 starb in Berlin als gevollmächtigter fächsischer Minister Albert von der Lieth (aus einem Geschlecht, das aus Bremen stammt), früher Geheimer Kriegsrath und Oberkriegscommissar bei Peter dem Großen, dann (schon 1709) auf Patkul's Empsehlung russischer Gesandter in Berlin.

Von 1720 bis 1730 fungirte in Berlin einer ber bedeutenbsten Röpfe Sachsens in der daran nicht sehr reichen Zeit der Auguste: der Geheime Kriegsrath Ulrich Friedrich von Suhm. Suhm stammte aus einer alten, ursprünglich auf der Insel Rügen seshasten dänischen Familie. Bon diesen dänischen Familien bürgerten sich damals einige, wie die reichen Rumohr, die mit der dänischen Prinzessen Anna Sophia, der Mutter August's des Starken, kamen, in Oresden ein. Suhm war 1691 in Oresden geboren. Sein Bater, Burchard von Suhm, der Geheimer Rath und sächsischer Gesandter in Paris war, ließ ihn in Genferziehen und dann zu sich nach Paris kommen. Er ward theils bei seinem Vater, theils, nach Oresden zu=

rudgekehrt, in ber Ranglei bes Felbmarichalls Flem ming zum Diplomaten gebilbet. Er ging nach bem Utrechter Frieden 1714, breiundzwanzigjährig, in einer außerorbentlichen Sendung nach Paris, wo er mit ber alten, flugen Cerzogin von Orleans, ber pfalgi= fchen Prinzeffin, auf gutem Fuß ftanb. Er ging bann 1718 als Gefanbter nach Wien und 1720 nach Berlin, wo er einer ber innigften Freunde bes jungen Rronprinzen, des großen Friedrich, wurde; er übersette ihm Wolf's Schriften gum Studiam in bie frangöfische Sprache. In Berlin blieb Suhm zehn Jahre, bis 1730. 4. Januar 1729 fcpreibt Friebrich's Bater an Seckendorf: "gestern seyn wier bei Suhm gewesen, ba ift ber Ungarsche Wein nit ge= schont worden und habe des lieben Patrons (August's bes Starfen) gesundheit getrunken." Beim Tobe Auauft's des Starken war Suhm Ministerresident in Ropenhagen, bann mehrere Jahre ohne Anstellung und wie vergeffen. Friedrich ber Große ichrieb ibm bamals 15. August 1736: "Quelle idée se peut-on faire d'une cour où des Suhms ne sont pas. recherchés?" Erft 1737 begab Suhm sich wieder als Befandter an ben ruffifchen hof, wo ber Bergog Bi= ron von Curland fein intimer Freund murbe. Er blieb fortwährend mit feinem Rheinsberger Freunde in Correspondenz. Als dieser König mard, im Jahre 1740, berief er Suhm sofort in seinen Dienft. Suhm ftarb aber auf ber Reise nach Berlin in Barfchau, 1740, 8. Rovember. "Ich meine nicht, schreibt ber Tourift Loen, bag ich je einen artigeren und angenehmeren Sofmann gefannt hatte. Er hatte alles basjenige an fich, mas bie Franzofen einen homme poli und einen fin courtisan nennen." Friedrich ber Große schrieb bei seinem Tobe: "Man findet schwer einen Mann wieder, ber so viel Geift mit so viel Gefühl und Aufrichtigkeit verbindet. Gein Anbenten wirb fo lange in mir bauern, als ein Tropfen Bluts in meinen Abern rinnt und seine Familie wirb b'ie meinige fein." Suhm, ber als Wittwer farb, hinterließ brei Söhne und eine Tochter, die von seiner Schwester, Fraulein Bedwig von Suhm, ihre Erziehung erhielten. Der Rönig ließ fie nach Berlin tommen und gab ihnen eine Benfion von 1800 Thalern, die Fraulein genoß bie ihr angewiesenen 600 breiundbreißig Jahre lang; bie vier Kinder behielten eben fo die ihnen bestimmten je 300 bis zu ihrer Berforgung. Die Tochter heirathete 1750 ben Obrift von Reith, Better des Feldmarschaus, die Sohne traten in die Armee, ber älteste, Ernst Ulrich Peter, ftarb, nachdem er in der Schlacht bei Brag ein Bein verloren hatte, als preußischer Rriegerath und Boftmeifter ju Deffau 1795.

Suhm's Nachfolger war 1730 derschöne Graf Morit Carl Lynar.

Im letten Regierungsjahre des Königs war ber Obrift Christian Ernst von Polenz auf Döben bei Leipzig als Env. extr. in Berlin bei Friedrich Wilhelm I. beglaubigt.

4. Gesandtschaft in Pannover. Hier war beglaubigt: 1700 ber Kammerherr Johann Georg, Baron von Rechenberg, Sohn des Oberhosmarichalls und Günstlings Johann Georg's II., Gemahl ber Tochter bes Feldmarschalls Schöning, ber
Freundin des Großtanzlers Beichlingen, der der
Schwager Rechenberg's war. 1709 fungirte der Rammerherr Georg Sigismund von Nostit mit 2000 Thalern Gehalt. Er stammte von der schlesischen Linie, ward 1711 während des Reichsvicariats gegraft
und ist der Urgroßvater des bekannten Adjutanten des
Fürsten Blücher, gestorben 1751 als Geheimer Rath.
1732 bei dem Besuche König Georg's II. von England
in Sannover sungirte als Gesandter: le Cocq, wahrscheinlich der obengenannte Geheime Kriegsrath im Cabinet.

- 5. In Cassel, beim Statthalter Landgraf Wilstelm, dem Bruder König Friedrich's von Schwesten, war bis 1730 accreditirter Minister Johann Ludwig von Ponickan auf Kranit, er war zusgleich Hofmeister des Prinzen Carl von Homburg. Außerdem hatte August noch Agenten und Residenten:
- 6. in Frankfurt: 1709 Aaron Beer, Agent mit 200 Thalern Gehalt und 1732 Johann Wilhelm Steinheil, sächsischer Titularrath, als Restdent, ein Mann, dem der Tourist Loen als einem in den grieschischen und römischen Alterthümern eminenten Gelehreten und als einem durch Anmuth und Wohlanständigsteit im Umgang liebenswürdigen Freunde ein kleines biographisches Denkmal in seinen kleinen Schristen gesett hat.
- 7. in Hamburg fungirte 1709 als Legations= fecretair: Lehmann mit 300 Thalern Gehalt.
  - 8. in Murnberg ftand 1732 als Refident: Sicharb

- von Sichardshofen, ein Rurnberger, sächfischer Titularrath, Compagnon einer Seibenfabrik in Roverebs.
- 9. in Prag fungirte: Post Gecretair Dubner als sächfischer Agent 1709 mit 1331/2 Thalern Gehalt.
- 10. in Breslau: ber Agent Drian 1709 mit
  500 Thalern Gehalt unb
- 11. in Danzig: ber Geheime Secretair Sten=
  3el 1709 mit 800 Thalern Gehalt.
  - 2. Auswärtige Gefanbtichaften:
- Regierung August's Julius heinrich, späterer erster Graf Friesen. Im Jahre 1698 sungirte Baron Wolf Abraham von Gersborf aus dem Hause Mildwitz und nach dem Ausbruch des nordischen und spanischen Erbsolgefriegs 1702 der jüngere Christoph Dietrich von Bose. Restdent war im Jahre 1709 mit 2940 Thalern Gehalt: Kirchner, früher Secretair bei der sächsischen Gesandtschaft auf dem Ryswicker Friedenscongresse, dann Resident im Haag. Als Gesandter fungirte später der Cabinetsminister Graf Flodrop Wartensleben und 1732 war Envoyé extraord. Graf Friedrich Carl von Watdorf, der älteste Sohn des Ministers.
- 2. Im Haag fungirte als Resident 1691 und als Envoyé 1709, zulet mit 4800 Thalern Gehalt, Ba=ron Wolf Abraham von Gersborf, derselbe, der zwischen inne 1698 Gesandter in London war; er starb im Haag 1719. 1700 fungirte der obenge=nannte Kirchner als Resident im Haag. Der Ge=sandte, der im Jahre 1704 die Interessen Sachsens bei

ben Generalftaaten vertrat, mußte feiner ber erleuchtetften Diplomaten fein: in biefem Jahre fcbloffen Bolland und England eine Allianz mit Schweben, bag fie fich einander "gegen neue Feinde" beifteben wollten. Damit waren Danemark bie Banbe gebunben, bas man bamals nebst Preußen zum Schwebenfriege gewinnen Patkul schreibt barüber in einer Depesche aus bem Lager bei Senbomir 31. Mai 1704: "Des Ronigs von Polen Envoyé bat auch bie Faute gemacht und fich von ben Sollandern Brillen verfaufen laffen. Weswegen ber König resolviret ift ibm charge zu nehmen und einen andern hinzusenden. hollandische hof im Saag ift so zu sagen bie Beurse von ganz Europa. Also ift baran viel gelegen, man tuchtige Leute bort halte, welche bie Welt recht kennen, sonft nimmt man falsche mesures auf ihre falfchen Berichte, und wird man von ihnen verführet, fo bag man zugleich mit ihnen Fehler begeben muß, bazumal ein Minifter bem andern bie Band bieten unb ein jeder von dem Gofe, da er beh ift, dem andern richtig Licht und Information geben muß. Satte ich zeitige Rachricht gehabt, bag fo ein Tractat unter Sanben gewesen, so hatte ich incognito aus Sachsen nach Solland die Reise gethan und wollte burch Gottes Bulfe icon Mittel gefunden haben, bem prajudicirlicen Werfe, welches anipo Danemark sehr consternirt macht, eine hinderung einzulegen."

Außerdem war in Polland noch ein Resident zu Am = perbam: Bertry 1709 mit 533 1/2 Thalern Gehalt.

1732 erscheint als Env. extr. im haag ein Fran-

sose, ber General Claude de Brosse und als Restent in Amsterdam: Adolphe de Bertry.
"Holland, schreibt einmal Patkul in einer Depesche vom
7. September 1704, ist das Theatrum, woselbst alle Comödien von Europa gespielet werden und woselbst ganz Europa in seiner rechten Gestalt anzutressen ist."
"Holland und England, erklärt er in einer Depesche vom
29. September 1704 geradezu, sind diesenigen puissances, welche die größte Auctorität in Europa aniso haben."

3. In Mostau mar 1700 Generalmajor und Beneral - Rriegscommiffar Baron August Lange Envoyé: er ward bei Narva mit gefangen. Bur Zeit bes norbischen Rriegs war Resident: Obrift, spater Generalmajor von Arnstebt. Die gegenseitigen Berhaltniffe ber polnisch-fächfischen und zaarischen Gefandten beleuchtet eine Depesche Pattul's aus Dresben 9. Juli 1704 auf eigenthumliche Weise: "Was wegen Defraprung bes Polnischen Minifters ermabnt worben, foldes nach biefem abzuschaffen und bag ein .jeber für fich und auf seine Untoften leben moge, ift fehr rathsam und raisonabel, um so vielmehr, ba, bie Wahrheit zu sagen, Ihro Zaar. Majest. Ministres am polnischen hoffe sehr cavallierement tractirt werden ac. Weswegen man auch ben G. Oberften Arnftebt gureben und ihm fagen konnte, bag nach biefem mit ben Ron. Polnischen Ministres ein gleiches in allem follte observiret werben, nehmlich:

1 mo auf Reisen und allenthalben sich selbsten zu befrahiren, sowohl an Fuhren als Unterhalt.
2 do dem Minister ein stinkend Loch ober liederliches

Saus, welches nach Logirung ber gan= zen Sofftaat etwa übrig bleibet, aus sonderbarer Gnabe zu assigniren.

- 3 tio keine Wachen ihm an keinem Orte zu geben. (Patkul spricht vorher von größter Unsicherheit vor Dieben und Mörbern.)
- 4 to Ihme sonst keine honneurs von der Wache mit Gewehr aufnehmen und dergleichen zu erzeigen und also ihn für sich so hinleben zu lassen, als hier mit den Zaarischen Ministres geschiehet."

1710 ging der Oberkammerherr Bişthum mit einer Mission nach Moskau. 1732 war der Geheime Kriegsrath, früher russische Oberceremonienmeister Pester Baron le Fort als Envoyé extr. mit einem Legations = Secretair Müller beglaubigt — vielleicht jener Better des berühmten Generals Lesort, welcher als Legations = Secretair im Jahre 1697 der großen Amsbassische nach Deutschland beigewohnt hatte.

- 4. In Ropenhagen fungirte während des norbischen Kriegs Ernst von Manteuffel, der nachherige Minister, mit 6000 Thalern Sehalt als Envoyé und 1732 der erwähnte Freund des großen Friedrich, Ulrich Friedrich von Suhm als Minister-Resident.
- 5. In Stockholm war beglaubigt: 1720—24 ber Oberkammerherr Bisthum; später 1732: Abam Abolf von Uttenrobt, Kammerherr, als Env. extr. und als Legations = Secretair: Walther ein Abam Abolf von Uttenrobt, ber als General

aufgeführt wird, war der Schwiegersohn des Geheimen Raths = Directors Gersdorf.

- 6. In Paris war 1698 vor Ausbruch bes norbischen und spanischen Erbfolgefriegs Gesandter: General Carl Guftab von Jorban, aus einer holfteinischen Familie, ber nach bem Einbruch ber Schweben in Sachsen 1706 in braunschweigische Dienste trat und 1721 in Samburg ftarb. Nach bem Utrechter Frieden fungirten bie beiben Guhm, Bater und Sohn, als Env. extr. 1723 — 1729 war ber burch seinen tragischen Tob bekannte Graf Carl Beinrich Sohm fachfischer Befanbter, bem Graf ein Entel' bes Callenberg, ersten Grafen und Dberhofmaricalls unter Johann Georg II. folgte.
- 7. Nach Rom ging als Gefandter 1704: Graf Lagnasco, ber später nach dem Utrechter Frieden 1713 noch dreimal dahin ging. 1709 sungirte: Ram-merherr Baron von Schenk mit '2400 Thalern, Secretair Zuchet mit 600 und Copist Schröder mit 120 Thalern Gehalt. 1732 sungirte Mr. Zuchet als Resident.
- 8. In Benedig war 1732 der Kammerherr Graf Villio Resident.

Die Gesammtkosten bes diplomatischen Corps beliesen sich nach dem Reglement von 1709 angeblich nur auf etwas über 36,000 Thaler, was jedoch nach der bekannten ungeheuern Verschwendung am hose und dem steten Conniviren der Minister beim Geloschneiden unter einander sehr wenig glaubbar ift: die ge-

beimen Gelber waren nicht mit verzeichnet. Die außerorbentlichen Gesandtschaften waren gar nicht in Unschlag Jebe orbentliche Gefanbtschaft mußte bem Reglement zufolge mit bem ihr ausgesetten Gehalt alle und jede Extraordinairausgaben bestreiten, als Agio wegen Uebermachung ber Gelber, Equipage, Unterhaltung eines Secretairs, Briefporto, Trauerfleiber, Abfertigung ber Staffeten, Begleitung bes Gofs, auch mußte ein jeber Gefandte einen Jungen von Abel mit freier Tafel und wo es sein konnte auch mit freier Wohnung versorgen. Die außerordentlichen Gefanbtschaften fosteten oft ungeheure Summen: 1719 erhielt Braf Flemming mahrenb ber furgen Beit seiner außerorbentlichen Sendung zur Abholung ber taiferlichen Prinzesfin Josephe, ber Braut bes Rurpringen, allein 30,000 Thaler Entschäbigungsaufwand gut gethan.

- V. Diplomatisches Corps in Dresben im Jahre 1732\*):
  - 1. Vom Kaiser war beglaubigt: Wilhelm Leopold Graf Wallenstein als Minister, zugleich sungirte er als Obristhosmeister ber kön.
    Kurprinzessin Josephine er war ber Nachfolger bes in beiden Eigenschaften ebenfalls zugleich accreditirten Grafen Wratislam.
  - 2. Von Preußen: Grafvon Truch feß-Walb-

<sup>\*)</sup> Des früheren biplomatischen Corps in Dresben ist schon oben Band V. Seite 20 f. Erwähnung geschehen.

burg, Env. extr. — er war ber Nachfolger bes Baron Friedrich von Bulow.

- 3. Auch von Baiern wird 1731 ein Envoyé erwähnt.
- 4. Von Frankreich: Marquis de Monti, Ambass.
- 5. Von England: Schaub, Env. und Geo. Woodward, Resident.
- 6. Bon Solland: Carl Rumpf, Env.
- 7. Vom Papft: Martino Paulucci, Nuntius
   (früher Abt Merlini).
- 9. Von Rugland: General Johann Bern= harb, Graf von Beisbach.
- 9. Von Schweben: Baron Zülich, General und bevollm. Minister.
- 10. Von Dänemark, wo während des nordischen Kriegs noch von Jessen fungirte, ist beim Jahre 1732 im genealogischen Reichskalender kein Gesandter aufgeführt.

Der Hof

August's III.,

bes zweiten Königs von Polen

unb

das Ministerium Brühl,

1733 — 1763.

. •

## August III.,

ber zweite König von Polen, 1733 - 1763.

1. Seine Jugendiabre und fiebenfahrige Reisen und fein Uebertritt gur fatholischen Religion.

August's bes Starken Sohn und Nachfolger war fein ihm fehr ungleicher Sohn, ber Rurfürft Friedrich August II., welcher noch im Todesjahre des Waters als August III. auch zum König von Polen ermählt murbe. Er regierte Sachsen in ben brei-Big Jahren von 1733-1763, bie ben polnischen und ben öftreichischen Erbfolgefrieg, die zwei schlesischen und ben fiebenjährigen Rrieg umfaßten, Rriege, in benen Sachsen fast um allen politischen Ginfluß, ben es früber gehabt hatte, fant, mahrend ber bes benachbarten preußischen Hofs durch ben großen König maßgebend genug für Sachsen wurbe.

August III. war geboren 1696. Als er ins fiebente Jahr trat, 1703, gab ihm fein Bater einen eignen Sofftaat: einen Oberhofmeifter, zwei Rammerjunter, zwei Pagen, zwei Rammerbiener, vier Laquaien. Oberhofmeister war Alexander von Miltig. 3ch tomme auf ihn zurück. 1719, breiundzwanzig-

17

jährig heirathete der Prinz die eifrig katholische Erzherzogin Josephine von Destreich. Er war
stebenunddreißig Jahre alt, als er die Regierung übernahm. War sein Vater in eminentem Grade rührig
und seurig gewesen, so war er in eben so eminentem
Grade phlegmatisch und apathisch. In dem Vater hatte
sich die Macht der Unruhe personisizirt, in dem Sohne
personisizirte sich die ganze Macht der Trägheit. Nur
in einem Punkte war August III. eifriger wie sein
Vater, im Religionspunkte.

Seit ber Conversion bes Baters war bie Conversion des Sohns ein Sauptgegenstand ber Aufmerkfamteit für ben Papft gewesen. Bereits im Jahre 1701 hatte Clemens XI. aus bem Sause Albani ein eignes Breve mit heftigen Ausbruden gegen bie Protestanten - bie ihm eine verbammte, eine fluchwürdige Secte ber Gottlofigkeit war (damnata, exsecranda secta impietatis) — an August ben Starken ergeben laffen, worin er ihn beschwor, ben königlichen Prinzen in ber katholischen Religion erziehen zu laffen. "Die Breven biefes Papftes - fagt Solban in feiner 1845 erschienenen Geschichte bes Proselhtismus in Sachsen und Braunschweig — herausgegeben von seinem Reffen, bem Cardinal Alban i zu Rom im Jahre 1729, erfüllen, obgleich ein großer Theil aus politischen Rudfichten unterbrudt murbe, einen farten Folianten und geben ben beften Beweis, mit welcher Wachsamkeit ber unermubliche Mann in feiner einundzwanzigjährigen Regierung Alles mahr= nahm, was im herzen Europas, wie auf ben Vorposten ber Missionen in Afrika und China die Insteressen seiner Rirche berühren konnte. Seine Sprache, wonnevoll und thränenreich, wie wir sie noch heute in Breven und Allocutionen vernehmen, kann, wenn man den ganzen Band in Einem fort durchliest, nicht ansbers als höchst manierirt erscheinen, da so anhaltende und starke Gemüthsbewegungen, wie sie dort auf jeder Seite betheuert werden, in der Wirklichkeit bei einem Greise nicht ohne lebensverkürzenden Einsluß hätten sein können; im Einzelnen aber mochte diese päpftliche Sentimentalität mit ihrer verständigen Beimischung von Motiven, die der Eitelkeit und dem Interesse schmeischen, des gewünschten Eindrucks sicher sein."

Breve des Papfts an August ben Starken, bas er im Jahre 1701 wegen bes Rur= prinzen erließ, bemselben Jahre, mo Clemens auch "ben verdammten Cultus ber lutherischen Secte" im Befandtschaftshotel zu Warschau untersagte, trug ganz bies Gepräge an fich und war ganz auf ben Mann berechnet, an ben es erging. Clemens that August bem Starken unter Androhung des göttlichen Borns Borhalt darüber, daß sein funfjähriger Pring von protestantischen Lehrern unterrichtet werde; er machte aufmerkjam auf bie Gefahr, bie in bem verbotenen Umgang mit verworfenen Regern liege und brauchte babei bie feine Wenbung, daß er voraussete, es sei vom König burch bie Zuziehung jener Reger nicht eine protestantische Erziehung überhaupt, sonbern nur bie Unterweifung in einzelnen Tertigkeiten bezweckt gewesen. Es ift icon oben ermahnt worben, wie damals August ber Starke am 4. September 1701 die katholische Erziehung dem Napske heilig und theuer zusagte, während er gleichzeitig den protestantischen Landständen unterm 8. Februar 1702 Versicherung wegen der protestantischen Erziehung that, um Soldaten und Geld für den polnischen Krieg zu erstangen. Trot wiederholter Mahnung ließ August der Starke auch die Sorge für Erziehung des Sohnes in den Händen seiner streng lutherischen Gemahlin, der Königin Eberhardine von Baireuth und seiner eben so streng lutherischen Mutter Anna Sophia von Dänemark, der großen Freundin Spener's, deren Eredit bei den Landständen außerordentlich hoch stand und den König nöthigte, die erdenklichsten Rückssichten für sie zu nehmen.

Die Wahl bes Gouverneurs bes Rurpringen mar, wie das Manuscript Wolframsborf's vom Jahre 1705 fagt, febr ungludlich ausgefallen. Statt fie einem Manne, wie bem berühmten Schulenburg, ber nicht nur ein gebildeter und unterhaltenber Hofcavalier, fonbern auch ein ausgezeichneter Solbat mar, zu ver= trauen, mar fie einem fachfischen Ebelmann von febr untergeordneten Fähigfeiten überlaffen worben. Der Oberhofmeister war seit 1703 Alexander Miltit auf Scharfenberg, berfelbe, ber später 1715 Schwiegervater bes gefturzten Großfanglere Beich = Tingen wurde, von August III., ale er bie Regierung antrat, in ben Geheimen Rath gesett ward und als Borfigenber besselben 1738, zweiundachtzig Jahre alt, ftarb. Miltig war Oberhofmeister ber Königin=

Mutter Unna Sophia, beren Urtheil allgemein geachtet wurde, die aber, wie schon oben erwähnt worden ift, in ihren Entscheidungen nicht so gang frei mar, als man gewöhnlich glaubte, sondern durch Zuträger und Tartüffes geleitet wurde und sich, wie die Herzagin von Orleans erzählt, "fternsvoll foff." Ihre Gofhaltung war zu Lichtenburg, wo ber Prinz erzogen wurde: fcon zu Beichlingen's Beiten war bie Erziehung ber Rönigin Cberhardine, die zu Torgau Gof hielt, entzogen worden: wie Sarthaufen in feinen Demoiren erzählt, beklagte Eberharbine fich gegen ihn baxuber, als er ibr in Torgau einmal aufwartete. "Miltig mar ein beschränkter, bigarrer Pebant, war furchtsam und nachlässig. Er galt für unbescholten und ehrenwerth; seine Schweigsamkeit marb ihm für Geift ausgelegt, obgleich es im Grunde nur Folge seines finstern und furchtsamen Gemuths war, bas sich selbst nicht vertraute und aus Furcht zu mißfallen immer auf seiner But war. Außerbem war Diltig, obgleich bie, bie ibn nicht genau fannten, ihn für gut haushälterisch gelten ließen, von Ratur fnauserig, geizig, was man einen Filz nennt. Diltig war seiner Bildung nach weber Golbat, noch hofmann, noch Staatsmann. Er hatte fich fruher am Darm= ftabier Gofe aufgehalten und ben Bruber bes regierenben Landgrafen, ben Prinzen Philipp, ber 1693 fatholisch murbe, auf Reisen begleitet. Seine Unterhaltung war troden und zu wenig aufgewedt." Mit Wolframsborf's Urtheil stimmt gang bas vom Grafen Manteuffel in bem oben ermähnten ver-

traulichen Schreiben an Sedenborf vom Jahre "Miltit hatte fich begnügt, bem 1733 überein. Rurprinzen bie allgemeinen Eigenschaften ber Frommigfeit, Gute, Gerechtigfeit, Gebuld, ber Grogmuth und bes Mitleibs einzuflößen, aber auf alles Spezielle, mas über biefe allgemeinen Eigenschaften binaus lag, gar feinen weiteren Bebacht genommen." Wolframsborf fagt noch, Miltit habe bie Dinge jeberzeit geben laffen, wie fie gewollt, um fich nur nicht bem Mißfallen ber Ronigin = Mutter auszusegen, welche bie Sauptaufficht über ihren Entel geführt und ftete etwas Anderes gewollt habe. Wolframsborf urtheilte bereits im Jahre 1705 fehr richtig, als er bie Worte niederschrieb: "Die Königin = Mutter ge= fattet ben Geiftlichen einen zu großen Ginfluß und es fteht zu fürchten, bag wir an bem Rurprinzen burch eineschlecht verftanbene Frommigteit einen großen Standal erleben werden."

So blieb die Sorge für die Erziehung August's III. hauptsächlich in den Händen seiner Großmutter und diese wachte besonders eifrig darüber, daß sich nicht Ratholisen in die Umgebung des Knaben eindrängten. hierüber berichtete der eifrig katholische Statthalter Kürstenberg nach Rom und bald bestürmte ein neues Breve den König, die Sache nicht zu verschiesen: "ein warnendes Exempel sei Moses, der um ein Kleines sammt seinem Erstgesbornen unglücklich geworden wäre, weil er die Beschneidung desselben verschob." In den Wirren der solgenden Kriegsjahre ruhte die

Angelegenheit, aber sobald die Schweben wieder Sach=
fen verlassen hatten unt 1708 der katholische Gottes=
dienst in der Dresdner neugebauten Schloßkapelle zu
öffentlicher Ausübung gekommen war', unterließ Ele=
mens XI. nicht, auf jenen Punkt von Neuem zu
treiben.

In diesem Jahre 1708 begab sich August ber Starte an ben Rhein zum frangösischen Feldzuge, zur Belagerung von Lille. Sarthaufen, ber bamals bie Befreiungsangelegenheit Beichlingen's angelegentlich trieb, schreibt also in seinen handschrift= lichen Memoiren: "La négotiation avancoit fort, et j'esperois en être tout près, quand tout un coup le roi partit subitement en emmenant le prince electoral avec lui; tout le monde fut étonné, Madame royale étoit au désespoir, qu'on lui avoitenlevé le prince, elle retourna vite à Lichtenberg et n'est jamais dépuis retournée a Dresden; on sût peu de temps après, que le roi étoit au siège de Lille en volontaire et qu'il avoit envoyé le prince à ..... (ber Rame bes Orts fehlt in ber Handschrift) ou il lui ôta tous ses gens et lui donna des catholiques." Der Pring mar damals zwölf Jahre alt, er verftand faum, mas mit ihm vorging; später fam er wieber unter die Dbhut ber Großmutter nach Lichtenburg zurud, August fanb, daß noch Rudficten zu nehmen nicht umgangen werben konne. Bon ber einen Seite brangten ihn feine Mutter und feine Gemablin, auf ber andern die fatholische Partei, an ihrer Spipe ber heilige Water.

Im Januar 1710 tam von Wien ber Mepote des Papfis, der nachherige Cardinal Annibale Albani als außerorbentlicher Runtius nach Gachfen und in feiner Begleitung ber folaus Jefuit Glovannt Battifta Galerno, ber von nun an in Sachsen blieb und wie oben ermähnt wurde, dem Ratholieismus als apostolischer Prafekt ber Miffienen von ganz Sachsen die möglichste Förderung verschuffte. Die beiben Röniginnen gögerten jest nicht, einen eintscheis benben Schritt zu thun: fie liegen ben Pringen, ber im October 1710 bas vierzehnte Jahr gurudlegte, burch einen öffentlichen Act ver lutherischen Kirche verfichern. Drei Tage nach feinem vierzehnten Go= burtstage ami 10. October 1710 marb er vom Oberhofprediger Pipping am Soflaget ber Königin-Dutter zu Lichtenburg confirmirt und ging zum Abenbuchb nach evangelischem Ritus. Unterm 16. November 1710 melbete ber Ronig biefes Ereigniff von Dangtg aus bem Papfte unter Betheuerungen bes Unwillens und ber eignen Unschulb: "er habe bie lutherische Religion anzunehmen, bem Prinzen ausbrudlich verboten; wenn gewiffe Rudfichten nicht waren, so murbe fein gerechter Born augenblicklich hervorbrechen, aber später unter weniger belifaten Berhaltniffen folle dies gefcheben, ben Prinzen werbe er im Winter nach Polen mitnehmen." Die Anwert ves Papfts hierauf vom 5. Januar 1711 war fehr ftreng, ja brobend : "bier hülfen nicht Entschuldigungen, nicht Wotte, sondern nur und zwar schnelle Thaten, um bas Geschehene wieder gut zu machen; Gvit

lasse sich nicht spotten und man erwarte bes Königs Maaßregeln, um barnach die eigenen zu bemessen."

"Dem Empfange dieses Schreibens, sagt Solban, folgte unmittelbar die Ankunft des Cardinals von Sachsen. August, einer mächtigen Gegenpartei in Polen gegenüber, begriff, daß der zürnende Papst nicht länger hinzuhalten sei. Graf Joseph Ros, Pastatin von Liefland, ward nun zum Oberhofmeister des Prinzen ausersehen. Elemens billigte dies und sandte August unterm 9. Wai seine Glückwünsche und seine Weisungen; gleichzeitig ließ er den König auch schon Früchte seiner Zufriedenheit ärnten, indem er die Polen zum unverbrüchlichen Gehorsam gegen ihn ermahnte. Sein Amt sollte Kos erst später ansteten."

"Gegen Ende des Mais 1711 nahm August den Kurprinzen, um ihn nicht aus den Augen zu lasssen, mit nach Polen, brachte ihn aber bald darauf nach Prag am 3. Juli und hatte daselbst Conserenzen mit dem Cardinal von Sachsen, dem Nuntius Albani und dem Grafen Ros. hier war es, wo die Bildung eines neuen hofstaats aus lauter Ratho-liken und der Plan der Ausführung dessen, was der Papst begehrte, verabredet ward. Dem Prinzem wurde nichts davon gesagt, er mochte aber eine Ahnung haben. Nach Oresden zurückgekehrt, als schon das Gestücht von einer Religionsveränderung ging, besuchte er am nächsten Sonntage die lutherische Kirche und legte sich den Namen Constans, der Bestäns

bige, bei. Gegen bas Ende bes Jahres führte man ihn zur Kaiserwahl \*) nach Frankfurt; auch hier erschien er noch beim lutherischen- Gottesbienst."

"Als die Wahl vorüber war, trat Graf Kos mit einer Vollmacht bes Königs hervor, verabschiebete ben bisherigen Oberhofmeister, Baron Miltit unb bas übrige lutherische Gefolge, mit Ausnahme bes Roche, bes Caffirers und bes Arztes, erfeste ben Abgang burch schon bestimmte katholische Berren und führte sich selbst als Oberhofmeister ein. Ros sollte wiederum von Salerno Beifung annehmen. Prinzen wurde eröffnet, daß er nach bem Willen bes Baters reisen und zwar vorerft ben Carneval in Benedig feben folle. Die Abreise von Frankfurt geschab im Januar 1712. Sieben gange Jahre hielt man ihn vom Baterlande fern, alle seine Briefe gingen stets burch bie Banbe ber Gofmeifter \*\*), bas Busammentreffen mit biplomatischen Bersonen wurde möglichst vermieben. Richts bestoweniger - fo verfichert wenigstens eine spatere amtliche Schrift: "Fasciculus secundus verschiebener Schriften, welche bet Belegenheit ber Religionsveranderung Ihro Poheit

<sup>\*)</sup> Carl's VI., bes letten Sabsburgers.

<sup>\*\*)</sup> Des polnischen Grafen Ros und des sächsichen Generals Grafen Anton von Lüpelburg, des oben erwähnten wegen seines guten Berstandes und seiner übeln Sitten von der Herzogin von Orleans notirten Ca-binetsministers, der 1711 neben dem polnischen Grafen Ros seine Ernennung erhielt.

bes Chur-Prinzen von Sachsen über die Frage: ob bas Directorium inter Evangelicos bei Chur = Sachsen zu laffen ober nicht zc. auf bem Reichstage zu Regensburg unter ber Band communiciret worben. Ao. 1718" - fand er gleich Anfangs Mittel, fich an Gesandte fremder protestantischer Dachte gu wenben und biefelben um Rettung aus feiner Both anzufleben. Anna von England und Friedrich IV. von Danemart machten Borftellungen, erftere lub ben Prinzen in einem Schreiben aus Windfor unterm 30. September 1712 zu fich nach England, letterer machte namentlich unterm 22. November 1712 barauf mit Beziehung auf frühere Warnungen aufmertfam, bag ber besorgte Schritt ben Prinzen von ber ge= hofften Erbfolge in Dänemark nach Inhalt ber Gesetze ohne Weiteres ausschließen murbe. Bermenbungen der Fürsten aber gab der Papft ein Begengewicht in einem Breve vom 10. November 1712 an den König. "Nicht ohne außerstes Erftaunen, fcreibt er, habe er von den Attentaten vernommen, mittelft beren einige protestantische Fürften fich berausgenommen hatten, ber freiwilligen eigenften Befehrung des Pringen (spontanea e libera conversione del Real Principe) in ben Weg zu treten. Würbe biefer katholisch, so werbe er für ben Fall eines Un= griffs von Geiten jener Fürften bem Ronig nicht nur mit seinem gangen Ginflusse zur Seite fteben, sondern auch mit Belbhulfe und follte er felbft feine breifache Krone verfaufen muffen. Um aber bem Gifer bes Ronigs fur bie Fortpflanzung bes ta=

tholischen Glaubens in Sachsen ein besto freieres Feld zu öffnen, so versichere er, daß weder von August, noch von seinen katholischen Nachfolgern, noch von irgend einem der zu hoffenden Convertiten die Rückgabe eines eingezogenen Kirchenguts jemals verlangt werden solle."

Der Pring reifte in Italien unter bem Namen Grafen von Meißen ober Comte de Lusace, in seinem Gefolge befand fich außer ben beiben Dberhofmeistern, bem polnischen Brafen Ros und bem fächfischen Grafen Lütelburg, auch ber polnische Graf Sulfowsty, ber nachher fein erfter Minister ward und auf ben ich zurudfonime, als fein Stallmeister. Sauptperson war ber Jesuit Salerno, ber, wie vorher in Deutschland, ftets unter ber Daste eines Hofcavaliers in weltlicher Kleidung, mit einem anbern Jesuiten, bem Sachsen Unton Bogler, erft in Italien wieber zu bem Gefolge gestoßen mar. anderer Jesuit Pater Ropper, ebenfalls in weltlicher Rleidung, war unten bem Namen Webbernop Vergebens hatten Mutter und Groß-Reisesecretair. mutter ben Prinzen gewarnt, fich vor verkappten Jesuiten in seinem Gefolge in Acht zu nehmen.

Man hatte den Prinzen in verschiedenen Städten Italiens umhergeführt und ihn zuletzt nach Bolognagebracht, wo er mit Auszeichnung von den papstlichen Behörden empfangen wurde. Hier begann Saber no den Unterricht und convertirte den Prinzen. Um 27. November 1712 legte dieser in strengstem Geschmiß sein Glaubensbekenneniß in die hande des

Cardinal-Legaten Cassoni ab. Der Papst wünschte dem Convertiten Glück und dankte dem Himmel für die Erleuchtung "dieses großen Geistes." Sieben Jahre darauf 29. Novmbr. 1719 erhielt Pater Sasterno zum Danke den Cardinalshut, Albani hatte ihn für das, was er in Prag 1711 gethan, schon am 23. Decbr. 1711 erhalten.

Fünf Jahre lang blieb die Conversion des Kurprinzen tiefes Geheimniß. Weil die Stände wiedersholt im März 1713 um seine Rückberufung baten, verbot August demselben, der im Frühling in Flozrenz sich aufgehalten hatte und von da nach Benedig gegangen war, die Weiterreise nach Rom, um Aufsehen zu vermeiden, der Papst billigte die Vorsicht. Im Herbst 1713 trat August III. die Rückreise nach Deutschland an. Salerno begleitete den Prinzen bis Verona und ging dann nach Rom zurück, blieb aber mit seinem Convertiten in stetem Briefwechsel; August hatte ihm außer einem Geschenk von 60,000 Thalern noch eine jährliche Pension von 12,000 Gulzben gesichert.

Der Prinz ging von Inspruck über Augsburg, Frankfurt, Mainz und Cöln nach Düffeldorf. Hier blieb er bei dem vorletten eifrig katholischen Kursfürsten von der Pfalz aus dem Hause Neuburg Iohann Wilhelm den Winter, um dann an den Hof Ludwig's XIV. nach Paris sich zu begeben. Der Papst hatte diesen König in das Geheimnis des Uebertritts mit folgenden Worten eingeweiht: "Von den ersten Augenblicken unserer Erhebung zum Pontis

sorgen gewesen, für Gott und die Rirche das Churfürstenthum Sachsen wieder zu gewinnen und zwar
dadurch, daß Wir alle Unsere Bemühungen darauf
richteten, daß der Erbprinz fatholisch erzogen würde.
Auf diesen Zweck war hauptsächlich der Beistand berechnet, den Wir, vielleicht zur Verwunderung
Vieler, in Poten den Interessen des Königs August stets gewährt haben."

"Am 8. Mai 1714, berichtet ber Mercure historique et politique aus Coln, war ber Rurpring von Sachsen nach Duffelborf gekommen und wollte fich gegen Enbe bes Monats nach Aachen begeben. Gepäck war vorausgeschickt und Seine Sobeit waren bereits am 1. Juni abgereift, als Sie Runde erhielten, bag man ein Complott angesponnen habe, um Sie aufzuheben. Deghalb kehrten Sie wieber nach Coln zurud und ließen ihr Gepad babin nachkommen. Man hielt die Thore dieser Stadt so wie die von Duffeldorf geschloffen, um fich ber Mitschuldigen an biesem Unternehmen zu verfichern. Man hat beren acht ober neun in Coln verhaftet, barunter zwei Frauen; ein Obrift und ein Obriftlieutenant find nach Duffeldorf gebracht worben. Man erwartete noch andere von Aachen und es heißt, daß über dreißig Personen be= theiligt seien, noch am 7ten fuchte man in allen Gaufern, wo Fremde wohnen, nach. Inmittelft hat ber Rath eine Wache von zwölf faiserlichen Soldaten vor bem Bimmer bes Prinzen aufgestellt, ber ben Rest biefes Monats noch hier zu verweilen gebenft. Die

Gefangenen sind mehrmals verhört worden; aber man bält die Sache so geheim, daß nichts Näheres davon verlautet." Im December 1714 berichtet derselbe Mercure: "Man meldet von Cöln, daß die angebliche Verschwörung gezen den Kurprinzen sich als falsch erwiesen hat, und daß die so lange Zeit deshalb gefansen Gesetzen losgelassen worden sind. Der angeflagte schwedische Offizier, (der den Prinzen angeblich nach Schweden sühren, ja gar ermorden hatte sollen) welcher von Düsseldorf hierher geschickt wurde, ist nach einem Verhör von der kaiserlichen Commission unschulzig befunden und ganz frei gesprochen worden."

Daß man fich bes Burudtritts bes Prinzen zur lutherischen Religion befürchtete, beweist ein Schreiben bes Papfis an ben Palatinus Ros vom 11. April 1714, worin er ihm in Betreff bes Gofmeifteramte, bas Ros weger eignen Geschäfte hatte aufgeben wollen, schreibt: "Welchen Rummer wurden Sie für Ihre gange Lebenszeit empfinden, wenn bas eintrate, was man fürchten barf!" Roch spater, als ber Pring schon in Paris war, follen die beiden Königinnen in Einverständniß mit Miltig ben Bersuch gemacht haben, fich mit bem Prinzen burch ben in feinem Gefolge befindlichen Grafen Schonborn in Berbin= bung zu feten; es foll bem Pringen ein Brief überreicht worben fein, worin man ihn zum Beharren in ber lutherischen Religion und zu schleuniger Rückfehr ermahnt und die hoffnung eröffnet habe, bag bie Sachsen bereit feien, ihm alsbalb bie Regierung bes Landes zu übertragen. Diesen Brief foll ber Prinz

uneröffnet seinem Beichtvater übergeben und dieser nebst dem Palatin sosort an den Cardinal = Staats= secretair darüber Bericht erstattet haben. Auch der englische Gesandte Lord Stair soll mit Anerbietun= gen ähnlicher Art entgegengekommen sein.

In Paris nahm Ludwig XIV. ben Prinzen febr gutig auf; außer bem Ronig erfuhr aber fein Mensch in Frankreich etwas von der Conversion des= felben. Die alte Bergogin von Orleans forieb aus Fontaineblau unterm 30. Septbr. 1714 an ihre Schwester, die Raugräfin, in Deutschland: neun Uhr fam der Rurpring von Sachsen, welchen ich nach bem Nachteffen bem König prasentirte. Er machte dem König ein groß Compliment ohne embarras, recht mit guter Manier, recht wohl. Es ift ein schöner herr, groß vor sein Alter. Er ift mohl einen halben Ropf länger als fein herr Bater, bat aute Mienen, er gefällt allen Menfchen wohl bier. Er ift gar nicht affectirt, gestern jagte er mit solchen Freuden den hirsch, daß es eine rechte Luft zu febn Unter uns gerebt, ich glaube nicht, bag er katholisch geworden ift; benn warum sollte man es hier im Lande verhehlen, wenn er es wäre? Wenn man feine Leute fragt, sagen sie alle, sie wüßten nicht mas er mare. Der Envoyé Mr. Suhm hat noch possirlicher davon gesprochen. Er sagte: Bring thue wohl, fich nicht zu erflären, so lang fein Berr Bater lebt; benn follte er Ronig in Polen werden, müßte er kaiholisch sein, sonft kann er es nicht fein; follte er aber Rurfürft von Sachsen bleiben,

ware er feinen Unterthanen lieber lutherisch als katholisch; also thut er gar wohl, fich nicht zu erklären." Unterm 14. Octbr. ichreibt bie Bergogin: "Er reuffirt gar wohl hier, aber mit mir ift er gar icheu, ich glaube bag mein altes Geficht ihm mißfällt, aber bas fann ich nicht anbern." - Unterm 20. Oct. "hier spricht er gar wenig, man muß ihm die Worte auspreffen. Er ift icon von Geficht ac. Das wenige, fo er spricht, ift wohl gesagt. Man fieht wohl, daß er Berftand hat und angenehm ift, wenn es ihm beliebt." Unterm 3. Novmbr. 1714 schrieb bie Bergogin weiter: "Er wird fo gehütet, bag man ihn weber mit Mannsnoch mit Weibsperfonen allein reben läßt, aber ich glaube, baß er mit biefer Bucht eben nicht fo unschulbig bleiben wirb, als er nun ift, ber General Lutelburg sollt seine Schwester (Madame des Alleurs) mit in Rath nehmen, benn fie hat Berftanb wie ber Dan tann nicht mehr Politeffe haben, als Mr. Sagen \*) ber Palatin von Lithuanie. weiß auch gar mohl zu leben und scheint ein feiner Mann zu sein. Ich find' ihn verständig in allen Studen, außer in der Religion; da ift er blatseinfältig, ja er hatte gern gehabt, bag ich feinem Bringen zugesprochen batte. Allein ich hab' ihm gefagt, bag bas Predigen ben Weibern nicht zukommt und bağ mich unser herr zu keinem Apostel gesandt hatte, barum wurde ich mit bem Prinzen nie von Religion Er halt noch feft wie eine Mauer und reben.

<sup>\*)</sup> Baron Gagen, einer ber Reifegesellichaftscavallete. Sachsen. VI.

sestern in die Besper. Er kam eben, wie man einen Psalm in Musik sang; das hörte er zu, sobald die Russt aus war, lief er fort." Endlich am 11. Dec. 1717 schreibt die nun besser unterrichtete Fürstin: "Alles was des Kurprinzen von Sachsen Hosmeister gethan, war lauter Falschheit, denn in derselben Zeit daß sie mich pressirten, Ihrem Prinzen wegen der Religion zuzusprechen, thaten sie dem König Seligen die Contidenz, daß der Kurprinz katholisch sei und alle Tage die Messe höre, aber heimlich in seiner Kammer."

August III. hatte allerdings das Täuschen treff=
lich von seinem Bater gelernt. Er täuschte selbst seine Mutter. Nach dem Mercure schrieb er ihr angeblich noch im Februar 1716, daß er sie versichern könne, er werde in der protestantischen Religion beharren. Man mochte ihm das vorgeschrieben haben und er war von dem Stoffe, der alles mit sich machen ließ, was man mit ihm machen wollte.

Im Mai 1715 nahm ber Kurprinz von Lub= wig XIV., ber noch im Laufe des Sommers starb, Abschied. Es war angekündigt worden, daß die Reise nach England gehen würde, sie ging aber nicht in dieses calvinische Reperland, sondern auf einem großen Umwege über Dieppe, Brest, la Roellche, Bordeaux, Toulouse, Marseille und Lyon wieder nach dem katho= lischen Italien zurück, wo man im Frühjahr 1716 anlangte und sich in Benedig etablirte, wo die Signo= ria und die Nobili wetteiserten dem Prinzen Ehrenbe-

zeugungen aller Art, Balle, Masteraben, Combbien, Regatten u. f. w. ju geben.

Der Papft Clemens erfannte febr richtig, bag ber Ratholizismus in Sachsen nur bann eine gesicherte Bufunft haben konne, wenn ber Rurpring in ein machtiges fatholisches Baus fich einheirathe und bieses nicht nur bie zeither immer noch wegen ber Ronigin-Mutter Unna Cophia verweigerte öffentliche Befanntmachung ber Converfton bes Rurpringen gur Bebingung ber Einwilligung mache, fonbern auch was die hauptsache mar - Die Erziehung ber zu verhoffenden Rinder in der fatholischen Religion und ihre Verheirathung an nur katholische Personen. Bereits im Dec. 1714 hatte Clemens beshalb bei Raifer Carl VI. wegen einer ber Josephinischen Prinzesfinnen Anfrage gethan, biefer aber mit hinweisung auf bie allzugroße Jugend beider Theile die Sache vertagt. Anfang des Jahres 1716 ward Salerno von Rom nach Wien entsen= bet, um bem Raiser ein bewegliches papftliches Schreis ben zuzustellen; von Wien ging Salerno nach Polen mit bem oftenfiblen Auftrage, Abel und Geifilichfeit 3m September ruftete zum Gehorfam anzumahnen. ihn August mit Creditiven und Instructionen für bie förmliche Brautwerbung am Wiener Bofe aus, für ben Fall bes Mißlingens ging ber Auftrag auf eine Werbung um die Sand ber Tochter bes letten Rurfürsten von ber Pfalz aus bem Sause Neuburg Carl Philipp. Pater Salerno unterhandelte fo gludlich, daß ber Raiser am 16. März 1717 burch

ben ganz jesuitisch gestimmten Minister Starbemberg, ber wie Pring Eugen ins Intereffe gezogen worden mar, seine vorläufige Einwilligung gab |unter ben Bebingungen, die eben ber Papft beabsich= Noch immer aber zögerte Auguft ber Starke, ber fich scheute, seine in Sachsen in so un= gemeinem Ansehn ftebenbe Mutter zu beleidigen. Enblich am 1. Juli 1717 ftarb biese und nun ertheilte fofort August schon unterm 13. Juli feine- befinitive Einwilligung zum Abschluß bes Beirathscontracts. Der Prinz verließ Benedig, furz vor feiner Abreise ftarb ber Palatin Ros. Er traf in St. Pölten Salerno und erschien zu Anfang October in Wien. Er trat im Palafte bes Carbinals von Sachsen ab, fchuste, wie ein in Weiffe's Mufeum mitgetheil= ter Brief aus Wien vom 10. Octbr. 1717 fagt, eine Rrantheit, ein faltes Fieber, bas er icon in Ling bekommen haben wollte, vor und ließ namentlich ben banischen Gesandten Baron Weyberg nicht an fein Bett, bamit biefer ihm nicht Gegenvorstellun= gin machen möchte, als ber fich namentlich gegen ben bftreichischen Premier Grafen Sinzenborf barauf bezog, "baß ber Pring ibn zu Frankfurt umb Gottes willen gebethen, Seinem König zu schreiben nub zu bitten, bag man ihn boch retten mochte, weilen man Ihne zur Catholischen Religion zwingen wollte, Er aber biefelbe nicht annehmen fonnte, fonbern ben ber, ben welcher Er erzogen worden, zu teben und zu sterben resolviret ware, worauff er ihm auch die Sand gegeben und verlanget hatte, bag ber

König, sein Herr bamahls (1712) boch auch an die Königin von Engeland schreiben und bitten solle, daß man Ihne doch nicht verlassen solte." Der dänische Gesandte erklärte Sinzendorf bamals geradezu, "daß die Verheirathung der Erzherzogin und die Hossnung, die Krone Bolen zu erhalten, den Kurprinzen bewogen hätten, die ka-tholische Religion anzunehmen und also der Kenserliche Hosssschaft nicht weiß brennen könnte, sondern einig und allein Schuld daran wäre, daß die Evangelischen Stände diesen Prinzen verlöhren, wordeh er sich flatziren möchte, einen großen Vortheil damit zu erjagen, daß man das ganze Sachsen würde katholisch machen und die evangelischen Stände im Reiche unterdrücken könnte."

Sehr bald nach Untunft bes Rurpringen in Wien, icon am 11. October 1717, erfolgte die öffentliche Declaration feiner Conversion. Ein von Soldan aus bem Darmftabter Archive mitgetheiltes Schreiben aus Wien berichtet barüber alfo: "Bergangenen Montag 11. October ließ ber Graf Lütelburg, ber Befmeifter bes Rurpringen von Sachfen, allen Cavalieren feines Befolgs Ansage thun, baß fie fich um gebn Uhr im Borgimmer bes Pringen einzuftuben batten. Gegen elf Uhr begab fich Monsignor Spinola, Muntius bes Papfts am Wiener Bofe, ebenfalls babin, ein guter Theil der Cavaliere, theils Proteftanten, theils Ratholifen, gingen berunter, um ihn aus ber Caroffe zu empfangen und zum Prinzen zu führen. Als er eingetreten war, tam ein Mann mit einer fleinen verbedten Caffette und furge Beit barauf fam Graf

Lütelburg wieber beraus und fagte zu ben anwefenden Cavalieren: "es wirdt in bes Churpringens Bimmer jeto etwas passiren, bie Grn. Lutheraner konnen hinein geben ober hauffen bleiben." Sietauf murben Die Thuren geöffnet und ber Nuntius las öffentlich bem Bringen, ber im Bette lag, die Deffe: letterer bezeugte, wie man fagt, babei viel Andacht und Re-Als ber Runtius fich wieber gurudgezogen hatte, gingen bie fachfischen Cavaliere, bie bie Deffe nicht mit angehört hatten, zu bem Rurpringen ins Bimmer unb Diefer fagte ihnen: "Run Ihr Berrn, jego muft ihr was ich bin, folgt mir balb nach!" Der General Rospoth\*) erwiederte: "Ich hab' es noch nicht im Sinne, burfte mir auch noch fo balb nicht einfallen," worauf ber Pring entgegnete: "Er hat recht, man muß querft ein guter Chrift werben, ehe man foll fatholifc werden." Das ift bie Enthullung bes Geheimniffes, bas so viel Ropfzerbrechen gefostet hat, ebe man es veröffentlicht. Noch weiß man nicht, wem die alteste ber beiben Josephinischen Prinzessinnen zugestanden werben wird, benn obgleich ber Raiser und ber Gof fich für ben neuen Convertiten erflären, fo ift es bod ficher, daß die beiden Raiserinnen Umalie und Eleo= nore (die Mutter und Großmutter ber Pringeffinnen) fich für ben bairischen Bringen erklären."

Am folgenden Sonntage wohnte der Prinz dem Gottesdienste bei den Jesuiten bei und nahm das Abend=

<sup>\*)</sup> Graf Joach im Wenzel, ein Schlester, von Ausgust bem Starken während des Reichsvicariats 1711 gesgraft und unvermählt gestorben.

mahl. Am 11. October hatte ber Papft ein geheimes Confistorium gehalten und bas frohe Ereignis dem Carsdinalscollegium mitgetheilt. Dem in den Schooß der Kirchenun Geborgenen schrieb er: "daß die ganze Stadt frohslode, daß seine ruhmvolle Pandlung die schönste Zierdedes Zeitalters bilde, daß er selbst vor Freudenthränen nicht niederzuschreiben vermöge, von welcher Wonne sein Herz erfüllt sei."

Das Land Sachsen erhielt wieder eine neue Relizionsversicherung, aber die alte Herzogin von Dr-leans schrieb die schon oben mitgetheilten Worte: "Mag der König in Polen seinem Lande wohl viel versprechen; stedt er Mönchen und Pfassen und Rloster in Sachsen, wird nichts gehalten werden. Die armen Sachsen und auch die Königin jammern mich von Herzen." Wäre das Gestirn Friedrich's des Großen nicht über Deutschland aufgegangen, so hätte allerdings die Befürchtung der alten Herzogin eine traurige Erstüllung erhalten können.

Siebzehn Monate lang noch verzog sich die kaiserliche Entschließung, während welcher der Kurprinz in Wien blieb und glänzende Feste gab. Endlich am 20. August 1719 wurde die Hochzeit mit der älteren Josephinischen Prinzessen Marie Josephe zu Wien geseiert. Damit war die engste Allianz-Sachsens mit dem Kaiserhause begründet, die nachher, als Friedrich der Große die Geschicke des nördlichen Deutschlands in seine mächtige Handsche, für Sachsen so verderblich geworden ist. Schondamals rieth, wie oben erwähnt, die in der Politik

weiter blidende Partei am Gofe: "fich mit England und Danemark naber zu feten, um bem König von Preugen gewachsen zu fein."

Mit dem Uebertritt des Kurprinzen verlor Sachsen seine Succession in Dänemark
und es schwand für immer eine Aussicht, die eben jetzt
in unsern Tagen, wo der dänische Thron im Erledigungsfalle steht, vielleicht der Erfüllung nahe gekommen
wäre. Friedrich IV. erklärte den Kurprinzen und
seine Nachkommen zufolge dem Königsgesetz ausdrücklich
der dänischen Succession verlustig. Es half gar nichts,
daß August der Starke sich darauf berief, daß die
Sache wieder nur "ein Personale" sei.

Das Land baute unterbeg auf ben bamaligen Aurprinzen bie prächtigsten Goffnungen. Wie prächtig fie maren, weift in einem recht brolligen Beispiele bie Befcichte mit bem f. g. Pringen Lieschen aus. Diefer Prinz war nichts anberes als eine Zeugmacherstochter aus Wolfenstein im Gebirge, Die in Mannskleibung betteln ging. Sie kam im Jahre 1718 nach Augustusbutg zu dem Oberlandfischmeister von Gun= ther, ber burchaus in ihr eine frappante Aehnlichkeit mit bem noch auf seinen Reisen abwesenden Rurprinzen erkennen wollte, von bem ein Gerücht ging, baf er ohne Bormiffen feines Baters unerkannt im Lanbe umherreife, um Alles mit eignen Augen einzufeben. Der Oberlandfischmeifter war ein Mann von febr mittelmäßigem Verstande, er ließ fich von ber Vorstel= lung umnebeln, daß, bafern bies wirklich ber Rurpring ware, sein Glud gemacht sei, wenn er ihn fo

berrlich als möglich aufnähme. Er überließ, ba er reich war, bem Prinzen koftbare Rleiber, vier Bebiente und eine Rutsche mit sechs Pferben, um bald in Diefe, bald in jene Gegend bes Lanbes zu fahren und ftellte eine Börse mit 300 Ducaten ihm zur Disposition. Faft vier Wochen lang tafelte ber Abel ber Umgegend mit bem angeblichen Incognito-Prinzen, ber seinerseits so flug fich benahm, baß er fich nicht ein einzigesmal für ben Prinzen ausgab, ober zugeftand, daß er es sei: er nahm nur alle Chrenbezeugungen an. Die Poffe flarte fich nur zu bald auf und der Prinz Lieschen ftarb 1748 im Waldheimer Buchthaus, ber Oberlandfischmeister aber hatte ihm alles, was er ihm geschenkt ober vielmehr aufgebrungen hatte, laffen muffen; er mußte ihm noch bazu auf Lebenszeit täglich einen Reichsthaler zahlen. Das Madden hatte in bem Buchthause ibr eignes Bimmer, verrichtete feine Arbeit, speifte mit bem Sausvermalter, ging gemeiniglich in Amazonenhabit, war aufgewedt und munter und mit ihrem Schidfal bestens zufrieden.

Erst am 2. September 1719 erschien ber Rurprinz nach über siebenjähriger Abwesenheit mit der kaisserlichen Prinzessen Josephine wieder in Dresden. Diese Prinzessen war eine sehr unschöne Dame, aber sie war eine strenge und eifrige Katholikin und ihr Gemahl ward durch sie zu gleicher Strenge und Eisex bestärkt.

## 2. Die poinische Königswahl.

Rach dem Tode August's des Starken kam in Polen eine neue zwiespältige Königewahl. Die Unterhandlung

für seinen Sohn führten zwei mit ihren Personalien oben fcon angeführte Personen: ber General und Cabinetsminifter Braf Baubiffin, ein Enfel bes Felbmarschalls im breißigjährigen Kriege und ber Graf von Baderbarth-Salmour, ber Stieffohn bes Generalfeldmarschalls unter August bem Star= August gab ihnen zwei Millionen in Goldmit: fie Satten ben oftenfibeln Auftrag, Die Gelb= anspruche seines Baters an die Polen zu reguliren, Die auf funfzig Millionen veranschlagt wurden. Wie ber Bring von Conti August II. gegenübergestanben hatte, so ftellte fich feinem Sohne ber vertriebene Ronig Stanislaus Leszinsty entgegen. Stanis= laus Leszinsth mar nach Frankreich gegangen, wo feine Tochter Maria fich im Jahre 1725 mit König Lubwig XV. vermählt hatte. Die Krone Frankreich fcutte Stanislaus bei feiner Bewerbung um bie polnische Krone. August ward von Deftreich und Rugland geschütt. Das Mittel, wodurch August III. jum Biele gelangte, mar baffelbe, bas fein Buter hatte brauchen muffen: Gelb. Die Wahlstimmen ber polnischen Magnaten mußten wieber burch große Geschenke Dazu fam noch ein neues Mittel: erkauft werden. Die öftreichischen und ruffischen Bajonette.

Stanislaus Leszinsky war von Frankreich als Kausmann verkleidet nach Warschau gekommen. Er ward am 12. September 1733 vom Primas Po-tocki und seiner Partei zum König ausgerusen. Der russische General Lasch näherte sich nun aber mit 20,000 Mann der polnischen Hauptstadt, Stanis =

laus floh nach Danzig. Darauf erwählte die schwäschere sächsische Bartei der Bolen am 5. October 1733 den Kurfürsten von Sachsen als August III. Dieser unterzeichnete am 1. November die Pacta conventa, brach am 9. December mit seiner Gemahlin von Dress den auf und ward am 17. Januar 1734 zu Krafan durch seinen treuen Anhänger, den Bischof Lipsty von Krafau, gekrönt.

Es fam nun zum polnischen Successionsfrieg. Die Art und Beise, wie fich babei Rurfachsen benahm, erregte bas Erftaunen von gang Europa. "Währenb bie Moscowiten, berichtet Lord Bervey in feinen Memoiren, nach Danzig marschirten, zog ber Rurfürft von Sachsen, ftatt felbft zu fechten, vor, fur fich fechten zu laffen, er machte furgen Prozeg und verließ bei biefer Selegenheit, zum Erstaunen von gang Europa, die russische Armee, er ging nach Dresben, um Ungelegenheiten feines Rurfürstenthums zu orbnen, bie, wie er behauptete, seine unmittelbare Begenmart ver-Es traf fich, bağ es gerade bie Zeit ber Leipziger Messe war und ba seine Gegenwart auch bort nöthig war, ergriffen Ihro Kurfürstliche Durchlaucht die Gelegenheit, dabin fich zu begeben und an ben Luftbarkeiten Theil zu nehmen: mahrend bie Ruffen Danzig für ihn kanonirten und bombarbirten, bivertirte er fich, Barlequinaden und Seiltanger zu besehen und Zabacksbosen und Bahnftocherbuchsen für bie polnischen Damen einzukaufen. Auf biese Weise zog fich bie murbige Ursache bes ganzen Kriegs, bie fich zuerft, wie ein Marr, in biesen Streit hineingeworfen hatte, anftatt sich außer demselben zu halten, jetzt, wie eine Memme, aus bemselben heraus und handelte eben so sehr seiner Chre entgegen, indem er nicht durchsetzte, was er doch aufisich genommen hatte, nämlich die Krone von Polen zu behaupten, als er seinem Interesse entgegenhandelte, indem er überhaupt den Versuch machte, sie zu erwerben.

Stanislaus marb in Danzig burch Dunnich und Lasch, die bas ruffifche Beer führten, belagert. Bu biesem ruffischen Deer waren 12,000 Mann Sachsen gestoßen, die aber, wie gesagt, ber Ronig nicht selbst führte, sonbern ber Bergog Jobann Abolf aus der Mebenlinie Weißenfels. Es ward mit höchster Bravour von beiben Seiten gefochten, aber ber freie ftolge Englander bemerkt über biefes Bechten: "Wenn man fieht, wie das Blut braver, ehrlicher Leute vergoffen wurde und wenn man hört von dem Leben von Taufenden, die fich ber thorichten Ruhmsucht und bem migverftandenen Intereffe von solchen fürftlichen Bögenbilbern wibmeten, jest noch in biefem erleuchteten Zeitalter, wie fann man fich barüber munbern, bag der Aberglaube und die Bigotterie in früheren, bunfleren Jahrhunderten bie alten Bater Egyptens verführten, ihre Sohne Zwiebeln und Meerkagen au opfern, ober wie kann man für bie, bie fo thöricht Lohal find, eine größere Berehrung haben, als für jene, fo unwiffend Fromme ?"

Nach fünf Monaten mußte Danzig sich ergeben, am 3. Juli 1734. Stanislaus floh als Bauer verkleidet nach Königsberg, wo er unter den Schutz des Königs von Preußen sich stellte. Frankreich führte noch den Krieg am Rheine fort, wohin im Jahre 1735 Lasch 10,000 Mann Ruffen als Gülfsvölker für Destreich führte, die exsten Russen, die am Rheine aufgetreten sind; nach der Elbe, nach Sachsen und nach Mecklenburg hatte schon Peter der Große russische Truppen geschickt.

Im Wiener Frieden 1735 ward Stanislaus mit Lothringen abgefunden, er behielt ben Rönigstitel und ftarb 1766 in feiner Refibeng Luneville. Lothringen fiel nach seinem Tob an Frankreich. August III. aber ward burch bie ruffischen Waffen auf bem Pacificationereichstage zu Warfchau im Juni 1736 nun allgemein von ben Polen als Ronig anerkannt, auch ber Primas Potocki unterwarf sich. August III. regierte nun, wie fein Bater, ein Bierteljahrhunbert lang bas unruhige, von Abelsfactionen unaufhörlich burchwogte Land, beffen berüchtigte "Anarchie", bie Rulhière in seinem ausgezeichneten Werke unfterb= lich gemacht hat, von August III. an batirt. guft III. zog wegen biefer Angroie in Bolen ben Aufenthalt in seinem ruhigen Rurfürstenthum vor, erft im fiebenjährigen Kriege, wo bie Preugen ihn aus bem Lande vertrieben, machte er einen bauernben Aufenthalt in Warschau bis zu hergestelltem Frieden.

hinter ben Memoiren Horace Walpole's, bie über ben hannoverisch = englischen hof bie geheimsten

<sup>3.</sup> Personalien Augun's III. und ber taiserlichen Prinzessin Jose : phine. Williame' Depesche. Neue italienische Familien in Sachsen: bie Cerrini, Marcolini, Biatti. Die tatholische Rirche, bie Oper, Sasse und Faustina, bie Bilbergallerie, die Parforcejagb.

Enthüllungen geben, ift ein Brief bes bekannten Diplomaten, Chevalier, vom Bathorben und Parlamentemit= gliebs Sir Charles Hanbury Williams abgebruckt, vom Jahre 1747, ber bie Berhaltniffe bes bamaligen fachfischen Gofes nach verschiebenen Richtun= gen bin beleuchtet und mehrere bisher im größeren Publitum ganzlich unbekannte Aufschluffe giebt. Ebe ich biefe Aufschluffe einführe, erachte ich für nöthig. bie Personalien eines Mannes zu berühren, ber allerbings ber königlichen Familie in Dresben als Gesanbter gang nabe fand, ber aber schonungelos die Bebeim= niffe berfelben ausbedt, indem er fich ausbrudlich, mas das Allergeheimste betrifft, noch auf das Beugniß einer Bermanbten bes foniglichen Bauses, ber Bergogin von Curland Johanna Magbalena, gebornen Bergogin von Sachsen-Weißenfels, bezieht. Ausgetragen find einmal diese Ausfünfte burch ben Abbruck bei ben Memoiren Balpole's - ignoriren fann fie also ber unparteiische Geschichtsschreiber nicht. Der Chevalier Williams gehörte zu ber be-Buftlingsgesellschaft bes ructigten Sir Francis Dashwoods, nachherigen Lord Despenser. (ber unter Lord Bute auf einige Beit Rangler ber Schatfammer wurde), einer Gesellschaft, die aus den fenntniß= und geiftreichsten, aber auch aus ben verdorbenften Le= bemannern bestand, die jemals existirt haben: er felbst war in beiben Beziehungen eins ber ausgezeichnetsten Mitglieber. Er gelangte burch feine Berbindung mit Sir Robert Walpole, Fox und andern Whigs in die diplomatische Carriere und machte fich, auferzon

gen in bem haß und in ber Berachtung ber Bofe. obgleich burch seine Stellung und sein Spftem Freund ber monarchischen Gewalt, baburch einen furchtbaren Namen, bag er an allen Bofen, wo er hinkam, bie Malcontenten und bie Factionen unterftütte. Er murbe im Jahre 1747 zum Gefandten nach Dresben ernannt. wo er bis zum Mai 1750 blieb, worauf er zum außerorbentlichen Gesandten in Berlin ernannt murbe. er hier sowohl in amtlichen Depeschen als Privatbriefen und mit seiner scharfen Bunge auch munblich bas Regiment Friedrich's als ein thrannisch = soldatisches mit bem bitterften Spotte verfolgte, sah fich ber boch fonft gegen bergleichen febr gefaßte Ronig gezwungen, gerabehin auf seine Abberufung anzutragen und Williams ging wieder nach Dresben gurud, im Februar Sir Charles war unter anbern bem fach-1751. fischen Befandten in Berlin auf die Spur gekommen, baß er bie Geheimniffe feines Gerrn und Ruglanbs an ben preußischen hof verrathe. In Dresben blieb nun Williams bis 1753, wo er in einer außerorbentlichen Senbung nach Wien verschickt wurde; 1754 folgte er wieder bem König von Polen nach Warschau und hier fam er wegen einer Angelegenheit, in ber er fich den Interessen ber Familie Poniatowsty warm annahm, mit Brühl zum Bruche. 1755 ward er Gesandter in Petersburg, wo er sich baburch berühmt machte, bag er bas bekannte vertraute Verhältniß Stanislaus Poniatowsty's zu Catharine II. be-1757 ward er rappellirt und hatte bann gunftigte. noch einen furgen merkwürdigen Aufenthalt in Copenhagen. 1758 kehrte er nach England zurück, versiel hier bald darauf in eine Art Raserei und starb 1759 in völliger Geistesverwirrung, nachdem er sich als sehr gewandter Gesandter, als muntrer, humoristischer Gof= und Weltmann und als witigster Dichter ausgeseichnet genug gemacht hatte. Rulhiere hat ein unvergleichliches Portrait von ihm in seiner Geschichte der Anarchie Polens niedergelegt.— in Rembrand'scher Manier. Gorace Walpole beurtheilt ihn so: "er haßte mit der größten Gutmuthigkeit und uneigennützigsten Groß= muth und nur Thoren fürchteten sich vor seinem Spotte."

Der erwähnte Brief ist vom 27. August 1747, also bevor Williams mit bem Grafen Brühl irgend einen Streit gehabt hatte, geschrieben.

"Die kurze Zeit, sagt der Chevalier, die ich im Auslande bin, würde bei jedem andern Hofe schwerlich hinreischend gewesen sein, um sich ein Urtheil darüber zu bisden oder eine Beschreibung davon geden zu können, aber der Hof, wo ich gegenwärtig bin, ist so leicht zu bez greisen, daß ein so geringer Verstand, wie der meinige in Zeit von einem Monat so klar darin sehen kann, als in zehn Jahren."

"Des Königs unbedingter und eingestandener Widerwille gegen alle Geschäfte und seine bekannte Reigung zum Müßigang und zu niedrigen Vergnügungen, als da sind Opern, Schauspiele, Mummereien, Lanzenstechen, Turniere, Bälle, Jagen und Schießen, hin= dern ihn und sein Land in Europa die Rolle zu spielen, welche dieses schone Aurfürstenthum spielen sollte und schon oft gespielt hat."

"3ch habe febr oft, viel öfter ale irgend ein anbrer Gesandter, Die Ehre mit bem Ronige zu sprechen und muß gestehen, bag er fehr artig und wohlerzogen ift. feine natürlichen Unlagen find feineswegs unbedeutenb. 3ch habe niemand an biesem Bofe angetroffen, ber über Geschäfte beffer spricht und richtiger urtheilt: allein er will bei ber Politik nie lange verweilen. Man merkt bald, daß er sich unbehaglich fühlt und bann muß man die Rebe auf ben letten Birich lenken, ben er gejagt hat, auf die lette Oper, die aufgeführt worden ift, ober auf bas lette Gemalbe, bas er gefauft hat. Dan bemerkt bann fogleich, bag fich fein Geficht erheitert und er fpricht mit Vergnügen weiter. Von biesen Gegenständen kann man ihn leicht auf beliebige andere bringen, nur muß man stets seine Miene beobachten, die einen fehr fprecenben Ausbruck hat."

"Wenn der König in Dresden ist, sieht man ihn selten, außer an der Tasel. Er speist immer in Gesellschaft und seine Possenreißer machen einen großen Lärm und balgen sich mit einander während der ganzen Mahlzeit, die um zwei Uhr zu Ende ist. Dann zieht sich der König in seine Gemächer zurück, entsteidet sich ganz und hüllt sich in seinen Schlafrock, in welchem er den Rest des Tages zu bringt. Niemand darf um diese Zeit zu ihm, als Graf Brühl, Pater Guarini und der Hosnarr. Es war für ihn ein großer Verlust, daß die Kurfür=

mittags oft zu ihm und man überraschte sie zusammen in sehr unanständigen Stellungen. Die Königin wußte dies und war wüthend darüber. Sie klagte es ihrem Beichtvater, aber der gute Jesuit sagte ihr, da sich die Dinge einmal so verhielten, so wäre es viel besser, daß die Neigungen des Königs in seiner Familie blieben als daß er sie einer Frem = den schenkte, die eine Lutheranerin sein und ihrer heiligen Religion Schaben thun könnte; und so gelang es diesem heiligen Casuisten, die zornige Majestät zu besänstigen."

"Der ganze hof ist jest in neugieriger Erwartung, wer wohl ber Kurfürstin nachfolgen wird, benn die Leibesbeschaffenheit Sr. Majestät hindert dieselbe sich auf die Königin zu beschränken."

"Ihre Majestät die Königin ist sehr fromm, ihre Andachtsübungen machen sie aber um nichts besser: sie thut nichts als läßliche Sünden begehen und um Verzgebung derselben bitten. Sie ist über alle Besschung häßlich und über allen Ausdruck boshaft. Sie hegt viel unmächtigen Widerwillen gegen den Grasen Brühl, den er ihr redlich verzgilt, indem er sie zugleich seine Macht sühlen läßt. Sie kümmert sich eisrig um die geringsügigsten Dinge, 3. B. darum, ob ein Possenreißer in Ungnade fällt

<sup>\*)</sup> Seine Tochter, die fich am 13. Juni 1747 mit bem letten Kurfürsten von Baiern Max Joseph vermählt hatte.

ober wieber zu Gnaben aufgenommen wirb - um bie Wertheilung ber Rollen in einer Oper und bie Bevorzugung biefer ober jener Tangerin zc. - und felbft hier sieht sie nie auf bas Verdienst, sonbern ber ober die am häufigsten in die Messe geht, hat das meifte Talent und ben erften Rang. Die Italiener werben hier sehr begunftigt. Gie machen zwei Parteien: an der Spige der einen fieht Pater Bugrini\*), der die Colonie hier zuerst anstebelte, an ber Spige ber andern, die die machtigfte ift, Faufting. Beide Baupter haben mich abwechselnd zum Vertrauten ihrer Klagen gegen einander gemacht, bis ich kaum meine Faffung mehr behaupten konnte. Die Ronigin ift burchaus nicht beliebt und verbient es auch nicht, benn fie thut niemand Sutes außer Convertiten und auch biesen nur sehr wenig."

August III. war eifrig der katholischen Kirche ergeben. Die katholischen Priester singen nun an am Hose einen großen Stand zu haben. Der Premier Brühl, auf den ich sogleich komme, erklimmte, hauptsächlich von ihrer Hand geleitet, den Gipfel seiner unsumschränkten Gerrschaft. Durch die katholischen Priester, meist Italiener, ward ihren Landsleuten der Weg zum drittenmal ins Kurfürstenthum geebnet. Zuerst unter Johann Georg II. waren sie als Sänger und Castraten, zum andernmale unter August dem Starsten der dem Starsten zum als Hose Cavaliers gekommen, jeht kamen sie in der demüthigen Gestalt, in der aber in Sachsen schon

<sup>\*)</sup> Der Beichtvater bes Konigs.

feit ben Zeiten ber Johann George ber einheimische Abel zu ben bochften hof = und Staatsamtern aufflieg, als Bagen und Rammerbiener, nach und nach aber gelangten auch fle zu ben höchften Sof=, Militar= und Staatsstellen. So die Cerrini aus Florenz, Marcolini aus bem Rirchenftaate, bie Biatti aus Benedig. Go kam Ferdinand Cerrini mit ber Erzherzogin Josephine nach Sachsen, als ihr "Guarde Robe und Rammerbiener." Während wir noch unter ber Regierung Friedrich August's III. in ben siebenziger Jahren mehrere Rammerdiener bieses Namens im hofftaut treffen, flieg bes Rammerdieners Sohn Beinrich icon gum General und Cabineteminifter (+ 1923) auf, fein Entel ward Abjutant bes jest regierenden Königs und zulett commandirender General ber fachfischen Armee. Der unter ber Regierung bes ersten Rönigs von Sachsen gegen funfzig Jahre ungemein einflugreiche Graf Marcolini, ein Cabet feines Bauses, wie Brühl, war erft Bage in Dresben und ftarb ale Oberkammerherr, Oberftallmeister und Cabinetsminifter. Von ber Familie ber Marquis Platti, die mahrend bes fiebenjahrigen Rriegs in Sachsen an ben hof ber Rurprinzessin Marie Antonie von Baiern famen, wurden zwei Descenben= ten nicht minder einflugreiche Oberhofmeifter ber Brinzen Anton, späteren Königs, und Maximilian, Vaters bes jett regierenben Konigs und noch eine Menge andere Piatti wurden, wie ihre Grabbenkmaler auf bem katholischen Kirchhof in ber Friedrichstadt pran= genb neben einanber verfünden, mit hof-

Civil = und Militairstellen begnadigt. Seit August III. isolirte fich ber katholische Sof burch seine Umgebun= gen immer mehr von bem protestantischen Lanbe. August III. machte ber katholischen Religion formlich Fuß in bemfelben. Sein Vater hatte im Jahre 1708 bas alte, von Rurfürst Johann Georg II. einst ge= baute Comebienhaus, bas heutige Archivgebaube, ben Fatholischen Religionsverwandten zu einer Rapelle ein= aeräumt. August III. aber ließ in ben Jahren 1739 - 51 bie große "neue fatholische Rapelle" bauen, die heutiges Tages sogenannte katholische Rirche an ber Sie hieß bamals noch Rapelle, weil fie Elbbrude. feine Gloden führen burfte: erft Napoleon, ber im Posner Frieden 1806 ben "beiben Religionen" gleiche öffentliche Rechte zusprach, verschaffte ihr bie Gloden. 1739 ward ber Grundstein gelegt, früh in aller Stille am 30. Juli vom Baumeifter Chiaveri, bem Beb. Referendar ber italienischen Depeschen Abbe Joseph Raimond von Accoramboni, der 1745 Geh. Rath ftarb, bem Bischof von Bauten und noch einem Beiftlichen, die beibe in burgerlicher Rlei= bung erschienen. Zwölf Jahre lang bauten italienische Baumeifter an biefer ichonen fatholischen Rirche an ber Elbbrude, ber Sauptbaumeister mar ber genannte Gaëtano Chiaveri. Aus ben Baubutten, bie bie Italiener um ben Rirchenbau aufschlugen, "italienische Dörfchen" inmitten ber Stadt Dresben Chiaveri baute sein Saus in die Friedrichftabter Allee, ba wo jest bas Friedrichftabter Gartenpalais fleht. Die schönen Statuen auf bem Dache und auf den Außenseiten der katholischen Kirche gab ebenfalls ein Italiener Lorenzo Matthielli. 1754 ward die schöne Orgel, das Meisterstück Silber=mann's, eingeweiht.

Rächft ber tatholischen Rirche war Auguft's III. Hauptfreude bas Theater, bie Oper. Das Theater und die mufikalische Rapelle erlangte ihre Glanzperiode unter ihm. Sammtliches Theaterpersonal, bas seinem Bater gedient hatte, ward fofort entlaffen, die altesten Schauspieler wurden penfionirt, alle anderen erhielten 200 Thaler und wurden auf Reisen geschickt. Directeur des plaisirs Geheimer Kriegerath Sauftier ward entlaffen. Beinrich August von Breitenbauch erhielt seine Stelle und zwar als zwölft e Dbercharge bes hofs. Sofort nach Ablegung ber Trauer' wurde ein neues Berfonal zusammengebracht und die Oper nun auf ben prachtigften guß eingerichtet. Ihre Sauptzierten wurden Saffe und Fauftina.

Der berühmte Componist Johann Abolf Hasse aus Bergeborf bei Hamburg war seit dem Jahre 1731 am Dresdner Hose als Obercapellmeister angestellt, er blieb in Dresden bis nach August's III. Tobe 1764, wo er nach Wien zog und starb 1783 in Benedig. Hasse componirte mit dem rührigsten Bleiße, wie für die Kirche, so für die Oper. Dresden hörte damals zum erstenmale zene schöne Wesse aus Dmoll, die Hasse zur Einweihung der katholischen Kirche geschrieben hatte und die noch zest an den drei hohen Festtagen in der katholischen Kirche geschört wird; es hörte zenes berühmte Tedeum aus Ddur mit der

Albernen Arompetenbegleitung, bas Baffe bei berfelben Gelegenheit geschrieben und bas noch jest an ben Worabenden ber hoben Befte und am letten Jahresabend gehört wird; endlich hörte es noch zuleht sein Requiem aus Cdar zu ben Erequien Auguft's III. Weben Daffe fungirte 1750 - 1752 als 1783. Rirdencomponift ber berühmte Benetianer Niccolo Porpera, Gouler Scarlatti's und Stifter bes berühmten Conservatoriums in Neapel mit 1200 Thalern Gehalt und 400 Thalern Benfion, als er fortging: er hatte bie Rurprinzesfin Marie Antonie bon Baiern im Gefang und in ber Composition unterrichtet. Fürs Theater fchrieb Baffe funfundwierzig große Opern, eben fo schrieb er herrliche Saden für bie Rammermufit, bie ber Bof in ben Galen bes Schivffes vernahm. Saffe machte Sachsen in ber mufikalischen Welt fo berühmt, bag fogar bie Staliener ihn nur "il caro und il divino Sassone" gu nennen pflegten.

Eben so berühmt, wie hasse, war seine Gattin, die schöne Benetianerin Faustina Bordoni. Sie war, wie ihr Portrait auf der Dresdner Galerie zeigt, eine sehr liebliche Dame und eine der berühmtesten Sängerinnen, die Italien dem achtzehnten Jahrhundert gegeben hat, das daran so reich war; sie konnte so lange Triller schlagen, daß den Zuhörern bange ward um ihr Leben. Faustina war in den Jahren 1726—1728 in England gewesen, sie hatte unter Georg II. vor den schon durch den großen händel entzückten Lords und Ladies im Hahmarket Aheater, das hän-

bel damals birigirte, gesungen und ben Sieg über bie berühmte Cuzzoni bavon getragen, fie hatte außer ben Geschenfen ihrer zahlreichen Gonner und Gonnerinnen für manchen Abend 1500 Afb. Sterling erhalten. Im August 1731, noch unter August bem Starken, fam fie einunbbreißigjährig nach Dresben aus Benedig an, neuvermählt mit Saffe. Sie erhielt mit ihm zusammen ein Jahrgehalt von 12,000 Tha-"Man ließ, schreibt ber Leipziger Sofrath Rochlit in feinen "Mittheilungen für Freunde ber Tonfunft" Saffen wieber nach Italien reisen und fleben Jahre lang verweilen, bann erft, als Fauftina fich zurudzog, schrieb fie ihm, er konne zurudtommen." Fauftina hatte so große Macht über ben König, baß fie es einst magte, in ber Oper Zenobia, wo Auguft III. etwas laut mit seinen Umgebungen sprach, an die königliche Loge vorzutreten und die Textworte:

"Taci, io tel commando"

an ihn — und zwar mit Erfolge — zu richten. Die zweite Sängerin, "die zweite Faustina" war Signora Theresia Albuzzi Todeschini: sie war die Geliebte Brühl's, des königlichen Ministers, wie Faustina die des Königs selbst war.

Die Oper, die August III. mit Vorliebe liebte, erreichte in der Pracht der Ausstatung den höchsten Glanz unter ihm. Die erste Oper, mit der Hasse seine dreiunddreißigjährige Lausbahn in Dresden eröffnete, war "Cleosida" 1731, die lette "Siroe" 1763.

Die Oper "Solimanno" von haffe, die brei Jahre vor dem fiebenjährigen Kriege 1753 im großen

Opernhause gegeben wurde und wobei zum erstenmale auch achtzehn lebenbe Pferbe verkamen, koftete 1.00,000 Die Rollen bes Soliman, feines Pringen Selim und beffen Stiefbruders Osmin fangen ber Tenorift Angelo Amorevoli und die Soprane Angelo Maria Monticelli, gestorben 1765 in Dresben und Bartolomeo Puttini, die Marsea und Emira spielten Theresia Albuzzi und Catharina Pilaja, bie Sonntag bes achtzehnten Jahr-Noch bei ber zwölften Vorstellung mar fo großes Gebrange, bag bie hofbamen zum Merger ber Stadtbamen fich Schweizergarbiften mietheten, um bis zu ihrer Unfunft Blate befett zu halten. Gben foprachtig wurden die Opern Arminius, Ezio, Clemenza di Tito, Artemisia, Semiramide und viele andere in Die Bühne bes großen Overnhauses Scene gesett. faßte über 500 Personen, es ritt eine gange Schwabron Cavallerie über fie bin und mehrere Maulthiere, Cameele, Dromebare und andere zahme und gezähmte Thiere erschienen bei ben folennen Aufzügen ber romischen und orientalischen herven. Alles, mas Dresben bisher gesehen hatte, übertraf ber Triumphzug im Ezio von Baffe, einer feiner beften Opern, zu ber ber berühmte Metastasio in Wien ben Text gemacht hatte und die im Carneval 1755 allein das Saus fullte. Die gange romische Imperatorenpracht, bie fich bei einem Sieg über bie Barbaren entfaltete, war ba in einem Abbilbe zur Schau gestellt, über hundert lebende Pferde maren im Buge, es parabirten bie romischen Senatoren, Ritter, Lictoren, Die

pratorianische Garbe, bie leichten und fomeren romiichen Reiter und Fußfoldaten, unter ber Beute befanben Ad massiv goldne Geschirre und andere Schätze bes grunen Gewölbes. Das Entzucken ber Presbner und ber gablreichen Fremben war groß, es theilte fich auch bem Orchester mit: ber alte Hofvauker schlug in seine Baute ein Loch. Bur Ausschmudung ber Scenerie ward der französische Theaterbaumeister Servandoni verschrieben, er brauchte ein Personal von 260 Perfonen. Das Opernhaus warb mit 8000 Lichtern be-Nicht minder kofibar waren die Ballets. leuchtet. Der berühmte Winkelmann, ber seit bem Jahre 1748 auf bem Gute bes sachsichen Ministers und heutschen Reichsgeschichtsschreibers Grafen Beinrich von Bungu ju Rathnit bei Dretten als Gerretair feiner großen Bibliothet fich aufhielt, schreibt in feinen Briefen furz vor bem fiebenjährigen Rriege, als er fic zu seiner italienischen Reise vorbereitete, daß ein Baffet im Carneval 36,000 Thaler gekoftet habe. Der Gofpperudirector erhielt, als 1756 Friedrich ber Große Dresden einnahm, 15,000 Thaler Behalt. Staatstalender auf 1756 werben 170 jum Boftheater und jur Rapelle geborige Berfanen aufgeführt: einundzwanzig italienische und beutsche Sanger und Gangerinnen, fiebenunbfunfzig Perfonen bei der Inftrumentalmufit, einundbreißig Personen beim Ballet und preizehn italienische Comobianten.

Die Hospicht ward unter August III., ber ein sehr gravitätischer Herr war, nur steiser und ceremonieuser, als sie unter dem erften König von Rolen

gewesen war: ber Antheil, ben man bem Bolfe unter August bem Starken an ben Soffesten noch gegonnt batte, ward ibm nachgerabe entzogen, ber Sof schloß fich zulett gang isolirt ab. Bei bem breifachen Bermählungsfeste 1747 bes Rurpringen mit ber faiserlich - bairischen Prinzeskin Marie Antonie und zweier fachaider Bringeffinnen mit bem Rurfürsten von Baiern und bem Dauphin wiederholte ach ber Blang, ben August ber Starte bei ber Wermablung Auguft's III. mit ber faiferlichen Pringeffin Josephine entfaltet hatte: nicht einen Monat, fondern drei Monate hindurch wechselten bie Teste und Luftbarkeiten, Carpuffele, Sofwirthichaften, Rebouten, Opern, Illuminationen, Feuerwerke und bergleichen. Die Feuerwerke zeichneten fich namentlich aus. Das brei Tage vor bem Abschied ber Dauphine abgebrannte fostete über 15,000 Thaler, bas Mapier dazu allein 1100, es befand fich dabei eine Girandole von 2500 Stud Raketen, es mar bie größte Biranbole unter im Gangen neunundbreißig. Nach Williams betrugen die Besammtfoften biefer Sochzeitsfeierlichfeiten 200,000 Pfund Sterling (1,490,000 Thaler.)

Nächst dem Sinne für Theater und Musik hatte ein mehrjähriger Aufenthalt in Italien zu Venedig und Florenz bei August III. auch die Reigung für die Malerei ausgebildet. August III. erwarb die Kleinodien der Dresdner Gemäldegglerie, die seithem weltberühmt wurde. Er erkaufte die von der kunsteliebenden Familie Este angeblich gesammelte s. g. mo-

benefische Galerie, für 130,000 Bechinen (Ducaten), bie zur Bahlung eigends in Benedig geprägt worden fein sollen, Williams giebt aber 100,000 Pfund Sterling (700,000 Thaler) an. Diese mobenefische Galerie enthielt hundert herrliche Bilder, unter benen fich ber Tigianische Cristo della moneta, die heilige Magdalene, die ber König allüberall, wo er wohnte, fich in sein Bimmer hangen ließ, und bie Racht von Correggio befanden. Auch bie gang unschätbare Perle der Dresdner Galerie, die in ihrer Art einzige Rafael'sche Madonna di S. Sisto erwarb Auguft III. aus einem Klofter zu Piacenza, angeblich für 17 bis 18,000 Ducaten und ein Nachbild. Die Bilber erhielten nach diesen Erwerbungen ihre neue Auf-Rellung nach bem zweiten schlefischen Rriege im Jahre 1747 in der 1745 vom Oberlandbaumeister und Surintendant aller foniglichen Gebaube Rnofel eingerichteten Galerie auf bem Reumarkt, bem ehemaligen Stallgebaube. Die englischen Touriften schätten fie schon damals auf einen Werth von einer halben Dil= lion Pfund Sterling (3,500,000 Thaler). Friebrich ber Große ließ fie bei ber Occupation Sach= fens im fiebenjährigen Rriege unberührt, er begnügte fich mit ftrengfter Bietat fich nur zuweilen mahrenb seines Winteraufenthalts zu Dresben 1756 barin zu ergehen und Battoni's h. Magbalena, sein Lieb= lingsbild, vor allen andern Bildern copiren zu laffen. Spater, als bie Deftreicher 1759 Dresben wieber eroberten, ward die Galerie auf ben Königstein in Giderheit gebracht.

Nächst der Galerie erwarb August III. für Dresden auch die schönen Mengsischen Sppsabgüsse von den ersten Werken der Sculptur in Rom, Florenz und Neapel. Lippert, berühmt durch die Dakty=liethek, war unter ihm Prosessor der Antiken.

Mengs, ein Böhme aus Aussig, ber Künstler, von dem das große Altarbild in der katholischen Rirche zu Dresden gemalt ist, der aber zumeist nicht in Dresden, sondern zu Rom seine Zeit verbrachte; ferner der an vielen Gösen seine Runst ins Geld setzende Engländer Hamilton, der bekannte Thier- und Jagostückemaler und endlich Dietrich, der bekannte Pastichenmaler, ein Sachse, aus Weimar, der ganz in Dresden lebte.

Bwei Hanseaten standen an der Spise der säch=
sischen Kunstanstalten: der Hamburger Christian
Ludwig von Hagedorn, der 1780 starb, war
Generaldirector der Akademieen\*) und der Lübecker
Carl Heinrich von Heine den, früher Secretair
bei Brühl und einer seiner Vertrautesten, ordnete das
berühmte sächsische Kupferstichcabinet. \*\*)

<sup>\*)</sup> Lessing, ber hageborn's Rachfolger werben sollte, taxirte die Stelle auf 1800 Thaler.

<sup>\*\*)</sup> Rach Bulau Geheime Geschichten und rathselhaste Menschen III. 439 waren die Personalien Seinecken's solsgende: "Er war der Sohn des Lübecker Malers und Archistesten Paul Heinecken und der Blumen und Fruchtmaslerin und Alchmistin Catharine Elisabeth Destersreich, der ältere Bruder des Wunderkindes Christian Heinrich Heinecken, geboren 1721, gestorben 1725. Er

Der phlegmatische, eifrig katholische, ceremonieuse und kunstliebende König August III. hatte aber nächst Muste und Bilbern noch eine vorherrschende Haupt-passion, die Jagb. Sie ward im größten Style unter ihm getrieben und es gab damals einen vierfachen Jagdetat mit 2—300 im Staatskalender aufgeführten großen und kleinen Jagdamtern:

ftubirte in Leipzig und verband mit bem Stubium ber Rechte bas ber iconen Literatur. Er wurde barauf Sauslehrer in ben Baufern bes Ceremonienmeifters von Ronig, bes Gra= fen Renard und bes Grafen Löwendahl, von wo er als Privatsecretair und Bibliothefar'au bem Grafen Bruhl fam: bei biefem genoß er viel Bunft und Bertrauen. wurde geabelt und Geheimer Kammerrath. 1754 hatte er eine geheime Mission an die Dauphine in Berfailles. Babs rend bes fiebenjährigen Rrieges führte er bie Aufficht über bie fächfischen Besitzungen Brubl's, ber ihm bas Ritteraut Bollensborf bei Dahme vermachte. Rach Brubl's Tobe warb er verhaftet, jedoch balb wieber entlaffen, worauf er die Brühl'sche Guterverwaltung noch bis 1778 fortführte. Spater lebte er auf feinem Rittergute ju Alibobern, mit Runft, Literatur und Dekonomie beschäftigt. Die Galerie de Dresde gab er auf feine Roften heraus; boch faufte man ibm fpater seine Platten und Sammlungen von Kupfern unb Sanbidriften gegen eine Leibrente ab. Roch im hohen Alter, in ben Jahren 1782-1788, pachtete er bas Amt Schlieben und machte bie Amtmannsspezimina, um Amtsverweser ersparen zu konnen. Er war mit ber einzigen Tochter eines reichen Sofbebienten, bes Ruchenmeifters Roller verheis rathet; fein Sohn Carl Friedrich ward Rammerherr. Er erlebte noch die französische Revolution und farb 1791 auf feinem Gute gu Albobern."

- 1. Die sächsische Jägerei unter dem Obers hofjägermeister Wrafen Wolfersdorf, mit brei Landjäger = und breiundzwanzig Oberforst = und Wildsmeistern, vier Rammer = und Jagdjunkern, sechs Jagdspagen und noch über hundert im Staatskalender auf 1757 in dem Jahre, wo schon der siebenjährige Krieg ausgebrochen war ausgeführten Unterjagdbedienten und Handwerkern.
- 2. Die königlich-Polnische und Litz thauische Jägerei unter Wolfersborf und eis nem besondern Obersorstmeister — auch wieder mit nahe an hundert Unterbedienten.
- 3. Die Parforcejagd. Sie stand unter dem Grasen Brühl als Chef und Ober-Commandanten, unter einem Baron Feulner als Commandanten und unter dem Oberstallmeister von Wehlen und dem Stallmeister von Trütschler als Untercommandanten. Es gehörten zu diesem Etat zwei besonstere Kammer- und Jagdjunker und wieder über sunfzig besondere Unterparforcejagdbedienten. Endlich gab es noch:
- 4. Die Falknerei unter dem Oberfalkenmeister Grafen Grezan. Dabei fungirte ein Capitaine de Fauconnerie, ein Rammerjunker, vier Falkenmeister, acht Falkoniers und noch sechs Unterbediente.

Die Wälder waren August's III. Lieblingsaufenthalt. Zu Ehren des großen Schutpatrons des Waidwerks erbaute er sich durch Knöfel ein eigenes Jagdschloß: die Hubertsburg, gleich neben dem Dorse Wermsdorf, wo ehemals der Statthalter Fürst von Fürftenberg refibirt hatte. Man nannte biefes Schloß in Sachsen: "bas Bergblatt bes Ronigs von Polen." Zwifden Dresben und Freiberg, beim Gintritt in ben Grillenburger Balb, bezeugen noch zwei Reinerne Monumente, bag Ronig August bier, im Jahrs 1745, gerabe brei Monate vor ber Reffelborfer Schlacht, elf Biriche und ein Sauschwein erlegt habe: febr gart hat ber Runftler babei angemertt, bag bies in Summa zwölf Stud feien. Williams ichatt ben bem Lanbe zugefügren Schaben burch bas Bilb aller Art, auf beffen Erhaltung jum Behuf ber fonig= lichen Jagoluft mit Strenge gesehen worben fei, auf jährlich 50,000 Pfund (350,000 Thaler). habe, schreibt er, felbft funfzig Biriche in einem Rornfelb weiben gesehen und es find nicht weniger als 4000 Personen beständig angestellt, um bes Ronigs gangen Wilbstand und feine Forften zu überwachen."

Der Staatskalender aufs Jahr 1757 giebt die königlichen Jagdbelustigungen aufs Jahr 1755/56, das Jahr unmittelbar vor Ausbruch des siebenjährigen Kriegs:

1755. August 5. hirschjagd in der Gegend von Dresben mit der Königin und den beiden Prinzen Xaver, dem nachherigem Administrator und Carl, Berzog von Curland.

<sup>— 13.</sup> hirschjagd bei Taubenheim mit Pring Xaver und Carl.

<sup>— 16.</sup> Anfang ber Parforcejagb.

<sup>- 20.</sup> hirichjagd mit Pring Carl bei Leisnig,

vie Nacht in Subertusburg. Den Tag varauf zum Rendezvous- in Stauchitz und Rückkehr nach Dresben.

- 23. Sirschjagd mit ber Königin und Bring Carl auf bem Rendezvous bei Klappenborf.
- 25. Hirschjagb mit ben Prinzen Laver und Carl bei Großenhayn, beegleichen warb
  - 26. bei Stauchis und
- 29. bei Mautit der Hirsch forçirt: Souper und Nachtquartier in Moritourg.
- 30. Nach ber Jagd bei Morisburg Rückfehr nach Dresben.

September: Die Parforcejagd wird ausgesetzt — Prunft-hirsch-Schießen bei Dresten.

Detober 7. Feier bes sechzigsten Geburtstags bes Königs zu hubertusburg. Halb 8 früh ersicheinen die Cavaliers bei Hofe in gelben Gallastleidern und Stiefeln zum handluß, als ber König in die Messe geht. 9 Uhr nach dem Frühstück am Rabensteiner Kreuz: Fang von drei hirschen. Rückfunft nach Dresden Nachmittags nach 4 Uhr. b Uhr: neue Oper: "Il Re Pastore" mit drei Balsletten im Opernhause. Darauf Souper zu einundsachtzig Couverts in der Bildergalerie im Riesensale. "Bur Tasel ward geschlagen und geblasen, auch ließen sich zu denen Gesundheiten Trompeten und Pauten hören, wozu die auf den Räcknizer Feldern gepflanzten Stücke gelöst wurden. Palb 11 Uhr ward die Tasel ausgehoben und damit dieser frohe Tag beschlossen."

December 1. Saujagb.

- 6. Dekgleichen.
- 14. und folgende "beliebten Ihro Kön. Majestäten in Begleitung der beiden altern Prinzen Kön-Hoheiten Sich zu verschiedenen mahlen mit Schwarz = Wildpret-Schießen zu belustigen."

Folgte ber Carneval des Jahres 1756.

1756. März, zu Enbe: Auerhahnschießen.

April 3. Früh gegen 3 llhr "erhoben Sich Allerhöchst Dieselben auf die Dresdner Hende und von da gerade auf das Jagdhaus bei Wendenhahn. Des Prinzen Carl K. H. folgten S. Maj. dahin."

- 14. Rückfehr mit bem Prinzen von ber Auerhahn = Balz.
- 18. und folgende: Nochmaliges Auerhahn= schießen mit dem Prinzen Carl in der Dresdner Gegend.

Mai 9.—24. Besuch in Leipzig zur Oftermeffe.

Juni 9. "Des Morgens um 2 Uhr traten S. Kön. Maj. die Reise nach Karga an der Grenze im Königreich Polen an und kamen — nach dem Al=lerhöchst die sewöhnlichen Universalien zu dem bevorstehenden Reichstage unterschrieben — des folgenden Tags als 10. Abends 7 Uhr glücklich wieder zurück."

Juli 29. Orbens = Probe - Schießen im Jägethofe.

August 2. Fahrt mit der Königin und den Prinzen Laver und Carl nach dem sonst Wackerbarth'schen Sedlit: Probeschießen nach der Scheibe.

Auguft 3. Namenstag bes Rönigs unb Ordensfest. An der Orbenstafel Speisten ber Ronig und die Königin, ber Kurpring und die Kurpringesffin. bie Prinzen Xaver, Carl, Albrecht und Clemens, ber Chevalier von Sachfen, ber Graf Cofel, die Minister Brühl, Waderbarth, Log und Wessen berg, von polnischen herren General Burft Lubomirety, ber Rron - Gof = Marschall Graf Mniszech, Brühl's Schwiegersohn und ber Rron-Stollnick Graf Doszynsti, fiebzehn Ber-Nächst der Ordenstafel warb noch an brei Marichallstafeln gespeift zu fecheundftebzig Couverts; zusammen dreiundneunzig Couverts. Die Tafel ward gegen 2 Uhr aufgehoben und nun begann bas Orbens= Schießen, bas bis 6 Uhr mahrte in zwölf Rennen. Gewinnste waren theils goldne und filberne Medaillen, theils Curiosa, als "eine lebendige Gans, Signora Angela o l'amorosa vorstellend, als ein galantes Frauenzimmer in einem Aufsteckleib gekleibet, ein Affe als Arlichino, ein Saafe als Crifpino, ein Kaninchen als Scaramuzzo, ein Truthahn als Dottore" u. f. w.

7 Uhr: Rudtehr von Sedlitz nach ber Stadt. Sechsundzwanzig Tage nach diesem heistern Ordens-Schießen ruckte Friedrich der Große in Sachsen ein und als der Staats-kalender wieder erschien — zum erstenmal wieder aufs Jahr 1765 — wurden die Hossukharkeiten nicht mehr zur Publicität ausgestellt.

In der Liebe zur Jagd, zur Oper und zu ben Bildern, in der Beobachtung der Andachtsübungen der katholischen Kirche und in der ceremonieusen Abwartung der Goslustbarkeiten ging August's III. Thätigsteit auf. Vor den Geschäften hatte er einen solchen Ekel, daß ihn Friedrich der Große, als er mit seinem Bruder, dem Prinzen Heinrich im ersten schlessischen Kriege zu ihm nach Oresden kam, um sich wegen des Feldzugs in Böhmen mit ihm zu besprechen, nicht eine Viertelstunde an der Landcharte sesthalten konnte. Das Gespräch ward sogleich unterbrochen, als ihm gemeldet ward: "die Oper werde sogleich angehen." Für die Geschäfte hatte er seinen Mann gestunden, dieser Mann war sein Premierminister und allmächtiger Günstling, Brühl.

4. Graf Brühl und seine Ministerwirthschaft im größten Sthle. Graf Sultowsth und sein Sturz. Der Lakai: Graf und Minister Gennide. Die brei Bicekönige Loß, Stammer, Globig. Der Zesuiten: Pater Guarini. Die Gräfin Moszinska.

Heinrich Graf von Brühl war ein geborner Thüringer, er war zu Weißenfels im Jahre 1700 gesboren. Das Stammhaus seiner Familie war Sang-loffsommern im Amte Weißensee. Heinrich war der Cabet unter vier Brüdern. Er sing 1713 seine große Favoriten-Carriere wie gewöhnlich in Sachsen als Silberpage am Hose der Nebenlinie zu Weißensels an, wo sein Vater Seheimer Rath und Oberhofmarschall war, bei der Wittwe Herzog Johann Georg's, der Prinzesselftn Friederike Elisabeth, geborenen von Eisenach, die meist in Leipzig restdirte. Hierau

trat er im Jahre 1720 als Leibpage in ben königlichen Dienst, er ging mit nach Warschau. Es wurde erzählt, bem Rönige habe einmal ein Courier und zwar nach bem Befehl in seine eignen Banbe eine fehr wichtige Depesche überbracht und dieser barauf bem bamaligen Bagen Brubl aufgetragen, ben Cabinetsfefretair Departement ber Militair = Affairen Gebeimen im Rriegerath Carl Pauli zu rufen. Pauli aber, wie erwähnt, notorisch ein Trunkenbold, mar bamals wieder feiner Sinne nicht machtig und ber Ronig febr verlegen, wen er in Gile gum Aufschreiben ber Antwort berufen folle - ba, fagt man, habe Brublfich erboten, die Depesche zu concipiren und so zu seines herrn Buniche es ausgerichtet, bag biefer von Stunde an eine besondere Gunft auf ihn warf. Brühl flieg furz barauf schnell 1727 zum Kammerjunker, 1730 jum Rammerherrn und 1731 jum Rammerer. Diefe lettere Stelle, bie Stelle eines f. g. Grand maitre de la Garderobe, schuf August der Starke ausbrudlich für ihn. Schon nach Flemming's Tobe 1728 hatte ihm ber König die geheime Correspondenz anvertraut, er flurzte hierauf Fleury und Dan= teuffel, die Minifter des Auswärtigen, 1731 fturgte er endlich mit Backerbarth auch Coym, ben Minister ber Domeftiquen - Affairen. In Auguft's bes Starfen Tobesjahre 1733 birigirte er bereits bas Departes ment ber auswärtigen Angelegenheiten und bas ber Domeftiquen -Affairen im Cabinet, hatte Git und Stimme im Geheimen Raths - Collegium und war Oberfteuereinnehmer und Director bes General = Accis = und Bice-

birector bes Oberstouer = Collegiums. In seinen Armen farb August ber Starfe. Durch bie Gefälligfeit feiner Manieren, fein heitres Wefen und bie Leichtig= teit seiner Unterhaltung war er ber Biebling bes alten Beren geworben und Diefer empfahl ben Schuler, ben er felbst gang eigens gezogen und gebildet zu haben fich gubmte, seinem Cobn und Rachfolger aufs Ungelegentlichste. Diefer befand fich beim Tobe bes Ba-Es fügte fich burch ein besonderes ters in Sachsen. Glud, daß die polnische Krone und Reichstleinobien und bes Berftorbenen Orben, Juwelen und Schriften ber Bermahrung Brubl's anvertraut maren. **G**T reifte mit ihnen ohne Gaumen nach Dresben, um fie Muguft III. zu überbringen. Er brachte ibm fo zu jagen bas Glud ins Baus. Bon biefer Stunde an war auch Bruhl's Glud bei bem neuen herrn gemacht und Brühl that Ales, um es für fein weiteres Steigen gu benuten.

ben. Achtzehn Jahre barauf, fünf Jahre nach bem Ableben August's des Starken, ward er erster Minister, nachdem ihn das Jahr zuvor 1737 Kaiser Carl VI. in den Reichsgrafenstand auf Ansuchen des Kurfürsten von Sachsen erhoben hatte. Er gelangte zur ersten Stelle durch den Sturz des Ministers, der dieselbe zuvor eingenommen hatte, des Grafen Sul-kowsky.

Der Graf Alexander Joseph Sultowsth fammte aus einer alten polnischen und schlesischen Familie und hatte den König in seiner Jugend als

Stallmeifter bei feiner Lieblingsbefchäftigung, der Parforcejagb und auf ihen itglienischen und frangofischen Meisen hegleitet. Er befaß fein Denz ganz und völlig. Bei dem Megierungsantritte des Königs war er in Zeit pen einem balben Jehre vom Kemmerberrn und Saupemann zum General und erften Minifter geftie-Er hatte habei ein Bermögen von mehreren Millianen Thalern erworben, der König batte ibm bas Särftenberg'iche Saus in Dresben und bas Luftschlaß Uebigau en ber Elbe bei Drosben geschenkt. Seine Bemablin, eine Freiin von Stein= Jet= tingen, mar Gospame bei ber Königin. Non den Beschäften verftand er nach meniger wie Brühl, aber wie biefer ein Factatum an Gennide zur Geite hatte, fo hatta Sulfomsky eins an Ludopici. "Ludoviei, sagt Graf Manteuffel in dem erwähnten pertraulichen Schreiben an Graf Gedenborf vom Sabre 1733, erinnerte mich beim erften Unblid burch feine frappante Aehnlichkeit an bas Portrait von Clement, das ich in der Garderpbe des Königs von Preufen zu Berlin gesehen babe \*). Er ift ein Abpacat von Profession, ein unternehmender, nicht ungeschicker, aber aus lauter Chicanen zusammengesetter Mensch, der sich in alles mengt, ein fehr gutes Mundwert upd mehrere fehr gefährliche Brinzipien hat, so hehauptet er z. B. ein großer Fürst branche feine

<sup>\*)</sup> Clement war einer ber intriguantesten Abentheurer seiner Zeit, ber 1720 in Berlin hingerichtet worden war. Siehe preußische Hofgeschichte Band II, am Schlusse.

Gefete und Privilegien zu respectiren, bie Berfaffung bes Landes sei nur eine Fabaise ac." Da Brubl fic im Anfange noch nicht mächtig genug fühlte, um seinen Rebenbuhler sofort zu verbrangen, fo murbe erber Freund feines Rebenbuhlers und theilte bas Dinifterium mit ibm. Da Sulfowsty nach ber facfischen Landesverfaffung als Ratholik wohl Cabinetsminifter werben, aber fein Amt in ben mit protestantischen Gliebern zu besetzenden Lanbescollegien bekleiben kounte, so trat ihm fogar Brühl aus eigner-Bewegung ben ihm vom Konig gegebenen Gof-Boften. als Ober = Rammerer ab, er übernahm bafur bas wich= tige Staatsamt als Rammerpräsident. Er wurde bamit, ba er bereits Dberfteuereinnehmer, Vice- Director \*). bes Obersteuer = und Director bes General = Accis = Collegiums war, herr ber Finangen Sachfens und ba. Belb an bem fächfischen Sofe bas Sauptbedürfniß mar, fokonnte er bald auch herr bes hofes zu fein hoffen. Bahrend er zuwarten mußte, bis fich fein Rebenbubler beseitigen ließ, suchte fich Brühl am hofe sowohl 'als auswärts bei Deftreich Terrain zu verschaffen, um. Sulfo weth zu unterminiren. Diefer entfernte fic unvorsichtig von ber Person bes Königs, um 1737 in Ungarn und am Rheine zu bienen. Brühl be= nutte feine Abmefenheit flüglichft. Die Königin = Rurfürftin Josephine, Die Tochter Des ftolzeften öftreidifchen Raifers Joseph I., mar eine Dame, Die ben ganzen Stolz bes Sauses Babsburg besaß, eines

<sup>\*) 1784</sup> warb er Director bes Oberfteuer=Collegiums.

Datises, das sich als das erste in Europa fühlte, sie war dabei, wie erwähnt, eine strenge und eifrige Ratholikin. Sultowsky, obwohl selbst Ratholik, hatte die katholischen Priester aus ihrem Einstuß verdrängen, er hatte namentlich die Königin von den Regierungs-geschäften entsernt halten wollen. Brühl verständigte sich mit der Königin Beichtvater, dem Jesuiten P. Guarini, einem sehr einstußreichen Manne, der neben seinem großen Einstuß auch 12,000 Thaler Besol-dung genoß. Guarini bearbeitete nebst der Königin den König zu Gunsten Brühl's und zum Schaben Gulkowsky's\*). Brühl benutzte auch die östreichissche Partei zu seinem Zwecke, er verrieth dem östrei-

<sup>\*)</sup> Guarini war, wie Friebrich ber Große foreibt, "zu gleicher Zeit Gunftling, Minifter, Dofnarr und Beichtvater Angufte ill. Er wußte ihn zu fcagen." "Deine Empfehlungen, fdreibt er von Olmus am 2. Februar 1742 an Algaratti, ben er in Dreeben gurudgelaffen hatte, an ben Jefuiten, ber ein liebenswurdiger Menfch fein murbe, wenn er fein Geiftlicher mare, und ber Berbienfte genug hat, um ein Beibe zu fein, wie wir." Guarini war ber "Er war lange im Grunber ber italienischen Colonie. Dienfte, foreibt ber englische Gefandte Billiams, und man behielt ihn wie ein altes Pferd, für bas, mas er früher gethan hat. Er ift gang und gar Bruhl's Geschöpf, bem Ronig und ber Ronigin leiftet er fortwahrend Gefellichaft, man braucht ihn beständig baju, zwischen Sangerinnen und Tänzerinnen Streitigfeiten ju folichten. Benn er je Talent befaß, so verlor er es, bevor ich hierher fam, er ift ein guter, finbifder, alter Mann und obicon ein Priefter, nicht ehrgeizig, er hat zweimal ben Carbinalshut ausgeschlagen."

difchen Gefandten in Dredben, Barfton Wengel Biedtenftein, einen Blan Gulfomsty's, bag August auf ben gall bes Aussterbens bes öftreichischen Saufes nach bem Tobe Raifer Carl's VI. fic Bibmens bemächtigen folle. Bruhl beirathete 1734 eine einer ber erften Familien Bohmens, Dame aus Brancisca Mariane Antonie, Grafin Rolo= wrat-Krakowsky, Hofdame ber Königin, beren Mutter Oberhofmeisterin berselben war und alles bei ihr galt. Um ben P. Suarini und bie Konigin gang ficher zu machen, trat Brubl fogar, jeboch gang insgeheim - um in bem protestantischen Sachsen feine Aemter behalten zu können - zur tatholischen Religion über. Der schwache König gab nun ber ihn bamals gang beherrschenben Ronigin bes Sausfriedens wegen nach. "Am 5. Februar 1739, berichtet ber Mercure historique, begab sich Sulfomfy, wie er es gewöhnlich that, ind Schloß, um bie Befehle bes Ronigs zu holen, biefer ließ ihm sagen, er fei in feinem Cabinet beschäftigt. Um 11 Uhr tam er wiezur Antwort, daß ber König und erhielt der ber Königin sei. Gegen Mittag schickte DOT Ronig zum General Baubiffin und ließ ibn Tafel einladen. Baudiffin entschuldigte fich Unwohlsein, ber Konig ließ ihm aber sagen, er muffe

<sup>&</sup>quot;Ich besuche ihn oft, sest der Gesandte hinzu, denn es entschläpfen ihm häufig Dinge, die man ihm vertraut hat und von denen ich sicher bin, daß er sie nicht ausplaudern sollte."

tommen. Rach aufgehobener Tafel fagte ber General--abjutant bem General, er folle noch verweilen, weil ber König ihn zu sprechen muniche. Ginen Augen= blick barauf ließ biefer ihn kommen, er gab ihm eine Baubiffin empfing fle mit Chrerbietung und stedte fie zu fich, inbem er einige Unruhe bliden ließ, ba er glaubte, bas Bapier enthalte feine Entlaffung, um die er feines Altere balber icon langft gebeten hatte. Der Ronig befahl ihm nun bas Bavier zu tefen und Baubiffin fah zu feinem höchften Erflaunen, bag es ber Entlaffungebefehl für ben fo bod begunftigten Grafen Gultoweth fei. Gemäß bem Befehl bes Könige theilte er ihn bem Oberhofmarschall Baron Lowendahl mit, ber nicht weniger erstaunt Die Tochter Lomenbahl's glaubte, bag ibr mar. Bater und Graf Baubiffin entlaffen feien, movon man schon gesprochen hatte. Sie begab fich zur Grafin Gultoweth und theilte ihr ihre Bebanten Der Graf Gultowsty, ber anwesend war, mit. proteftirte, baf ihm bie Sache gang unbekannt sei, ba er ben Ronig ben gangen Tag über noch nicht geseben 3m Angenblick meldete man 28wendahl und Baubiffin. Gie baten ben Grafen ohne Beugen fprechen zu konnen, fie tamen im Auftrag bes Ronigs. Als die Anwesenden fich aus dem Bimmer entfernt hatten, lafen fie bem Grafen ben toniglichen Befehl Er lautete babin, "baß, ba ber Graf meh= bor. reremale und selbst noch lettlich sich gegen ben Ronig vergeffen babe, G. Daj. für gut Sefinde, ibn feiner Stellen zu entsehen, bag fie ibm

aber die Benfion von 6000 Thirn. als General noch fort verwilligen wolle." Als Baron Löwenbahl und General Baubiffin fich entfernt hatten, begab fich ber Graf Sulfowsty ins Schlog, um bes Rönigs Berg zu erweichen. Er ergriff ben Augenblick, wo S. Maj. in die Garberobe fich begab, um aur Königin zu geben. Er warf fich ihm zu Fußen und fagte ihm alles, mas, wie er glaubte, ihn rubren könne und erinnerte ihn baran, bag er feit feiner Rindbeit die Ehre gehabt habe, um feine Person gewesen Der König erflärte ihm mit Festigkeit: au fein. "Mein Entschluß wegen Ihnen ift gefaßt, ich werbe nichts barin ändern, es wird Ihnen und ben Ihrigen nichts llebles widerfahren und geben Sie fort." Bang außer fich erwiederte ber Graf: "Bum wenigften, Gire, erlauben Sie mir, Ihro Maj. für alle bie Gunftbezeugungen und Wohlthaten zu banten, womit Gie mich überhäuft haben und erlauben Sie mir auch bie Banb Ihnen zu kuffen: das ift die lette Gnabe, um die ich bitte." Der König willigte barein. Der Graf wollte Die Gelegenheit benugen, noch etwas zu feiner Rechtfertigung zu fagen. Der Ronig aber unterbrach ibn und sagte: "Ich mag nichts weiter hören und befehle Ihnen zu geben." Der Graf, von Schmerz burchbrungen. Man hat viele Bermuthungen über ben geborchte. Grund biefer Ungnabe gehabt: offenbar aber hatte fie keine andre, als die in dem ihm vorgelesenen Befehle ausgebrudte: "bag er fich gegen ben Ronig und aweifelsohne auch gegen mehrere Andere vergeffen habe" — bas ift ber ganz gewöhnliche Fehler

bei ben Favoriten." Einige Tage vo rfeinem Falle hatte Sultoweth, von Brühl's Machinationen ihn zu fturgen unterrichtet, ben Ronig gebeten, Brubl feine Bedienungen abzunehmen. Lange zubor mar Sultowsty durch Brühl's fich stets gleich bleibenbe glatte Göflichkeit vollständig getäuscht worben und hatte in stolzer Sicherheit von der ihm gespielten Cabale nichts gemerkt; ale ihn bes Ronige Beichtvater, ein anderer Jesuit, bavon in Renntniß fette, mar es bereits zu fpat. Gulfomefy verlor ben Poften bes Ministers bes Meußern, ben Oberkammerer = und ben Oberftaumeisterposten, warb nach feinem Schlosse Uebigau verbannt und ging nach Polen, wo er bie fammtlichen Guter bes Ronigs Stanislaus in Befit nahm; Raifer Frang I. erhob ihn fpater aber bober als Bruhl, in ben Reichsfürftenftand ale Fürft unb Bergog von Bielicz in Oberschleffen, 1752. Gultowsty lebte seitbem viel in Wien, wo er einer ber gewöhnlichen Tischgenoffen bes Fürften Raunit mar, bem er mit ben erbenklichsten Schmeicheleien seinen Bof machte. Am 5. Februar 1738, mitten unter ben Opern und Beften bes Carnevals, war Sulfowsty gefturgt worden. Brühl, ber triumphirenbe Rival, trat am 10. Februar fofort wieder ale Oberkammerherr ein und zugleich mit Graf Waderbarth = Salmour die Direction ber auswärtigen Angelegen-· heiten im Cabinet. Um 15. Februar erhielt fein Bruder Johann Abolf den Oberftallmeisterpoften.

Brühl wurde nun von 1738—1763, fünf-

undzwanzig Jahre lang, unumschränfter Gerr von Sachfen, Minifter - "Regent", wie er fich zu nennen liebte, ben Premierminifter = Titel ließ er fich im Jahre 1746 ausbrudlich verleihen. Er täuschte nun auch Die Königin, die ihn erhoben hatte, wie er Gulfom eto, ben erglofen Freund getäuscht hatte. wußte sich dem Könige auf alle Weise unentbehrlich au machen, er birigirte seine menus plaisirs mit Fauftina, Die Königin suchte er ihres Ginfluffes auf ben Ronig nach und nach völlig zu berauben. Die "vertraulichen Briefe" über Brühl geben fogar nicht undeutlich zu verfteben, bag er feine Gemablin zu einem Berhaltniffe mit bem Könige, "nachbem bie früheren Reiten nach und nach fcmach geworben", überlaffen habe. Go lange Brubl feiner Gache noch nicht genug gewiß war, umbegte er bie Königin mit feinen Creaturen und Spionen, die ihn über die geringften Umftanbe in Renntniß fegen mußten, um fogleich in allen Fällen gur rechten Beit und an ber rechten Stelle feine Maagregeln nehmen zu konnen. Als bie Romigin merkte, daß fe bei bem Konig ben Boben verloren habe, als fie ihre eigenen Retten, in benen ber Prentier ste hielt, zerbrechen wollte, war es auch für fte zu spät. Brühl hatte ben schwachen König in seinen Banden, er hatte ihn ganglich für fich eingenommen, er beberrichte ibn jest ganglich.

Die meisten Spezialitäten über Brühl enthalten "bie vertraulichen Briefe über sein Leben und Character" — "pièce echapée du seu", wie das Buch gleich auf sei= nem Titel in der französischen Ausgabe bestiftet wurde.

Diese Briefe erichienen 1780 mabrend bes fiebeniab= rigen Ariegs, ale Brust in Polen mit bem hofe fic 3hr Autor ift Johann Beinrich Gott= lob Cbler von Jufti, ein bamals gern gelesener fruchtbarer Autor im politischen Fache. Er war ein æborner Thuringer von bunfler Abfunft, erft als er in Deftreich in Staatsbienfte eingetreten mar, marb er Er führte ein hochst unruhiges und nicht immer fehr rühmlich bewegtes Leben, trat gulest unter bem großen Friedrich in preußische Dienfte und ftarb auf ber Seftung Cuftrin 1771 als Berghauptmann, als ein Siebenziger. Die Briefe find in Galle getaucht und geben ein buntles Rembranbbilb von bem Treiben bes allmächtigen Ministers. Als Tottleben in bemfelben Jahre, mo fie ericienen, Berlin mit feinen Ruffen einnahm, warb bas Buch unter bem Galgen verbrannt und ber Autor forgfältigft aufgefucht. Satte man ihn betroffen, er ware bem Baffenlaufen nicht entgangen, zum Glud tonnte man ihn nicht in feinem. Berftede erspuren. Nach biefen Jufti'fchen Briefen. verftand Brühl es trefflich, die Zesuiten an Seiten, mo ffe juganglich maren, für feinen 3med zu benuten und fie fich dienstbar zu machen. Die Jesuiten erhiels ten Macht in bem Lande, trot bem, daß bas ganze Land wider fie mar: schon im Jahre 1737, als bie Sophienkirche den Protestanten für die ihnen entzogene Schloffirche gegeben wurde, hatte man an den Mauern Anschläge und Basquille gegen fle gefunden. Brubl wußte die Jesuiten so zu gebrauchen, daß er burch fie eine unerfcutterliche Stellung erhielt. An feinem und

intriguantem Seifte kam biefer intereffante Bezier ben Batern ber Gesellschaft Iesu gleich. Der Königin blieb nichts übrig, als Brühl's erbitterte Feindin zu wersten. Sie überließ sich frommen Andachtsübungen, sie ist es, die "das Stift" auf der Plauenschen Gasse sundt, der Schwiegermutter Brühl's, 1751 mußte die Königin aus Brühl's händen sogar die Grässin Dgilvy aus Prag als Oberhosmeisterin annehmen, eine heilige Frau: sie kam blutarm nach Dresden, Brühl machte sie in kurzer Zeit reich, sie schickte Fässer von Geld auf ihre verschuldeten Güter bei Leutmeriz in Böhmen und dafür diente sie Brühl als Wertzeug seiner Intriguen; nach dem Tode der Königin zog sie sich nach Wien zurück.

Brühl cumulirte nach und nach in seiner Person einige dreißig Aemter und Würden. Nach seinem eignen Testament d. d. Warschau am 9. August 1762 mannte er sich selbst: "Seinrich, des heil. Rösmischen Reichs Graf von Ocieszynos-Brühl." Er nannte sich Ocieszyno, um zu beweisen, daß er aus einem polnischen Geschlechte abstamme. Der Gerichtschof zu Petrikau war so gefällig, darüber 1749 einen beisfälligen Rechtsspruch zu ertheilen. Um das polnische Insbigenat zu erwerben, das zu Erlangung von Starosteien und Woiwodschaften ersorberlich war, hatte er bedeutende Geschenke vertheilt, die Polen mit Neißner Porzellansservicen, goldnen Uhren und Tabatieren mit Brillanten und Bolinnen mit reichen Stossen und Garnituren von Brüsser Spizen bedacht, die einzelnen Stimmen der

Banbboten mit 1, 2 bis 300 Dueaten erfauft und ihnen noch bedeutendere konigliche Onabenbezeugungen Er erhielt bas Indigenat im Jahre 1749 verschafft. und 1758 bie reiche Staroftei Bips. Als polnischer Ebelmann mar er zugleich auch auf alle Falle gefichert, wenn einmal ber König ober fein Rachfolger bie Augen dffnen und Rechenschaft von ihm ober feiner Familie forbern follte: die Polen mochten ihm geneigt fein ober nicht, fie burften bes Beispiels halber teine Berlebung Wrer Brivilegien gescheben laffen. Brühl nennt fich in feinem Testamente-ferner: "Freiherr zu Vorsta und Pforten." Es war bas eine herrschaft in ber Mieberlaufit bei Gorau, Die erft ber Biberfte in'ichen, bann ber Bromnig'ichen Familie, bann bem Grafen Watborf gebort hatte, eine große Berrichaft, Ble ihre eigne Kanzlei, Lehnhof und Rentamt hatte und Die Brubl nach bem Ausfterben ber Nebenlinie Gad = fen - Merseburg im Jahre 1738, zwei Jahre barauf an fich gebracht hatte. Er baute in Pforten ein gro-Bes prachtiges Schloß, ein zweites in Forfta, und be-Aranbete einen großen Manufacturbetrieb für feine Gifenhammer in der Bertschaft : zum Aufschwung bes Berfehrs Bieg er eine doppelte fahrende Poft in ber Boche nach Pforten auf Staatstoffen anlegen, womit er erwas Aehnliches thut, wie fein Nachfolger Einfiedel mit feiner Gertfchaft Weudenberg in unfern Tagen gethan hat. mannet fich ferner in feinem Teftament: "Generalfeldzeugmeistet ber Krone Polen, Starofta gu Bips, Belinom, Lipinet und Bideegno, Botgt zu Bromberg, Bert zu Deisezuns,

Sierafow und Riechanow." Das waren lauter aroße polnische Guter, auf bie vom Betrifauer Berichtshof verificirte polnische Abkunft bin erworben. Brühl faufte die herrschaft Sierakow 1749 um zwei Millionen Gulben von Maria Königin ber Tochter König Stanislaus Franfreich. Leszinsty's. Bruhl nennt fich ferner in feinem Teftamente: "Erb=, Lehn=und Gerichtsherr auf Banglofffommern." Brühl's Bater hatte biefes thuringische Stammgut an seinen herrn ben Bergog pon Sachsen = Weißenfels aus Roth verkaufen muffen; als die Linie Weißenfels ausstarb im Jahre 1746, bat fich ber Premier fein Stammgut wieber aus, ließ fich bie größte Galfte bes Amts Weißensee bazu schenken und namentlich ben großen Gee bei Diefer Stabt, ber mehrere Meilen lang mar, ben ber lette Bergog hatte austrodnen laffen und ben Burgern von Weißensee verfauft und in Erbpacht ausgethan hatte, so bag er fich, statt ehemals auf 300 Thaler Bischereipacht fich zu verwerthen, jest auf über 8000 Thaler verwerthete - bie Burger murben, weil ber See ein avulsum fei, aus bem Befige gefest und fo ber lette Bergog von Weißenfels noch im Grabe beleidigt, als ber fein Recht gehabt habe, bas Eigenthum bes avulsi zu veräußern. Die Burger, Die über 20,000 Thaler beim Anfaufe gezahlt hatten, erhielten "aus Gnabe" 8000 Thaler - in Steuerscheinen, Die keinen Werth mehr batten. Ferner nennt fich Brubl in feinem Testamente: "Erb=, Lebn= und Ge= richtsherr auf ben fachfischen Gutern Rischwit

(bei Burgen), Lindenau (Laufit), Dber=Licha tenau (Laufit), Genfereborf (bei Dreeben) und Bollensborf (bei Dahme in ber Laufit)." Diefen Gutern, fagt Williams, baute und anderte er immer, besuchte fie aber nie." Ferner nannte fic Bruhl: "Gr. Königl. Maj. in Bolen und Rurf. Durchl. zu Sachfen Bremier-Minifter, Bebeimbber Cabinets= und Confereng= Di= nifter, General von der Infanterie." Brubl ward 1741, ohne je gedient zu haben, zum General ernannt und erhielt bas Commando ber 1206 Mann fachfische Garbe in Polen. Weiter lautete ber Titel: "Ober-Rämmerer, Rammer-Präsident, Dber = Steuer = und General = Accis = auch Stift Naumburgischer und Merseburgischer Rammer = Director, General = Commiffarius ber Baltischen Meer-Pforten, Commanbant ber Sadsischen Truppen in Polen, Obrifter über ein Regiment Chevaurlegers und ein Regiment zu Buß, bes Gochstifts zu Meißen Capitularis und Probst zu Budissin, bes polnischen weißen Abler-, bes ruffischen St. Anbreas- und bes preußischen schwarzen Abler=Orbens Ritter."

Bon den zehn Civil = und Militair-Aemtern, die Brühl nur allein in Sachsen bekleidete, zog er jährlich über 52,000 Thaler, also 1000 Thaler die Woche, der Statthalter Fürstenberg hatte nur die Sälfte gehabt. Außer den genannten acht Starosteien in Polen, außer den acht Gütern und herrschaften in der

Lauffs, Thueingen und Sachsen befaß er bas Brubliche Balais und Garten in Dresben, bas baran fogende Burften berg'iche Baus (bas Baus, bas Sulfowsty, früher Gräfin Rodlit und nach ihr Turkenberg befeffen hatte, bas jetige Finanzminifterialgebaube), er befaß einen Garten auf bem Balle vor bem Bildbruffer Thore, wo er feiner Geliebten Albuzzi eine Rotunde hatte bauen laffen, die bem Bolke zu einem berben Spottnamen dienen mußte, er befaß ben Garten ber Burftin von Tefcon, ben fpater Darco-Lini'schen in ber Friedrichstadt und biefer Garten war, wie der Garten an seinem Palais, ehe er durch ben Aebenjährigen Krieg zerftort ward, burch feine prachngen Statuen, Rastaben, Bafen, Profpette, Plafonbs, bebedten Bange, Beden und Drangerie ber schönfte in Er befaß forner ein Freigut, bas f. g. Dredven. Plantagengut zu hofterwit bei Pillnig, mo er fic ein Privilegium auf ben Tabackbau verschaffte und endlich besaß er noch einen Weinberg bei Rötschen= brote. Es ift bekannt geworden, bag mährend ber schlesischen Kriege Maria Theresia, um ihn zu gewinnen, feiner Gemablin ichene Gater in Bohmen puwande. Er bezog von fremben Sofen bie hetkommlichen, beträchtlichen biplomatischen Geschenke, große Summen in ben ichlefischen Rriegen namentlich Engiand und große Summen von Frankreich, das regelmäßige Substdiengelder an Sachsen zahlte: unter ven Milionen, die Gachfen ethielt, ift manches fcone Laufend in Bruhl's Caffe gefloffen. In Brubl's Testamente kommt ein geoßer Brillantring vom König

von Frankreich vor, ben er seiner Kostbarkeit wegen seinem Majoratkerben zum ewigen Besthe in der Faswille zuweist; ein anderer großer Brillantring von der Kaiserin-Königin Maria Theresia wird ebenfalls erwähnt. Dazu hatte er von seinem freigebigen herrn reiche Expectanzen erworben, im Testamente wird die auf die den Grasen Aromnitz gehörigen niederlaustischen herrschaften Soran und Ariebel erwähnt. Seine Gelder hatte er in den Banken von Hamburg, Amsterdam und Benedig angelegt. Seine Palais in Oresden und Warschau waren wahrhaft schöne großentige Palais, neben denen die königlichen Schlösser unansehnlich erschienen.

Das durch bie Conferengen neuerdings wieder in größeren Rreifen gur Erinnerung gefommene Brubl'iche Balais in Drespen mit dem Garten auf ber ichonen Elbterraffe, neben bem Palais feines Gerrn und weit prächtiger ale biefes gebaut, mar eine mahrhaft fürftliche Dreizehn Gaufer faufte Bruhl nach und nach zusammen, um bieses Palais feit bem Jahre 1737 nach burch Rnofel fich erbauen zu laffen; ben Unfang bagu batte icon ber Minifter Graf Ernft Danteuffel gelegt. Der Garten mit bem prachtvollen "Balcon Dresbens," bem Belvebere, mit bem Comobienhaufe, mit ber berühmten in ihrer Art einzigen Bilbergalerie mischen dem Bibliothefgebaube und dem Riost, und mit ben fonften Statuen, Fontainen und Grotten, werde 1740 burch eine prachtvolle Ilumination eingeweiht: ber fiebenjährige Krieg hat alle biefe Bunderwerke gerftort. Das Baluis mar mit fürftlichem

Glanze ausmeublirt, mit ben feltenften Tapeten, berr-Plafondgemälben Mebaillons, und vollen großen Spiegeln, namentlich aber mit ben iconften porzellanenen Caminen und Defen in Form antifer Bilbfaulen, romifcher Maufoleen ober griechischer Tempel und mit ben iconften porzellanenen Luftres, ebenfalls in großer Mannichfaltigfeit ber Figuren; nachftbem ftanden auf allen Tischen jene Gruppen der schon= und größten Rococo = Potzellanfiguren, bie die englischen Touristen besonders bewundernswerth fanben, Erzeugniffen ber Meigner Manufaktur, Die bamals Sachen lieferte, an benen wir noch heut zu Tage bas anschaulichfte Bild von ber gebiegenen Pracht haben, die im Beitalter ber beiden Augufte herrschte. In einer Begenschrift, Die gegen ben "gerechtfertigten Ephraim", auf ben ich unten fomme, ale "Poftscript" erschien, wird die gang eigne Induftrie beleuchtet, Die ber gewandte Premier mit der Porzellanmanufaktur trieb: bei feierlichen Gaftmälern pflegte er feine Gafte burch bie prachtvollsten Tafelauffage "ju 30,000 Tha= tern, ja noch weit bober" zu vergnugen - biefe murben von ihm mit felbfigemachten Steuerschei-Sein Porzellanservice, das nachmalige nen bezahlt. "Majorate = Porzellanservice" ward auf eine Million Thaler gefchätt: es befindet fich noch in den Couterains bes Schloffes Pförten in ber Rieberlaufit. In allen Gemächern bes Brubl'ichen Balais befanden fich ferner Williche Uhren, ebenfalls won endlofer Berichiedenheit und Aufstellungsart. Alles ftropte von Bergolbung, fogar die Thurschlösser waren mit Gold ausgelegt.

Der König fand fich burch biefen Aufwand feines Bremierminiftere geschmeichelt. Brühl pflegte zu fagen: "Ohne meine Verfcwendung murbe mich ber König an bem Nothwendigsten Mangel leiben laffen." Berlaffenschaftsspezification find die Meubles des Brühl'fcen Balais, eingeschloffen bie Pretiofen, bas "in Frantreich verfertigte Gilberfervice", von bem Brühl ein besonderes "Majorats - Bouffet" in seinem Testamente ftiftete, bas Borgellan, bie Garberobe, Bafche u. f. m. auf nicht weniger als nahe eine Million Thaler und gewiß nur allzuniedrig veranschlagt. Es fand in bem gu bem Palais gehörigen Garten bie berühmte Brübl'iche Bibliothef, enthaltend gegen 70,000 Bande in prächtig vergelbeten Einbanben, nur ber Catalog einundsechzig Foliobanden, bestand aus Brühl ließ ihn bruden. Er rivalifirte im Bucherfammeln mit bem berühmten Grafen Beinrich von Bunau = Dahlen , bem Gefdichtschreiber ber Deutschen. biefer auf feinem Bute Rothnit bei Dresben Bintelmann als Secretair und Bibliothefar bielt' hielt fich Brubl Benne. Gerade diese Gelehrten erhielten nach bem allgemeinen Brauche ber Beit, welcher Leute von ber Feber, Sofmeister und Lehrer ben unterften Bebienten gleich stellte, eine fehr färgliche Besoldung und Sehne ging aus Armuth nach Gottingen, beffen Bierbe er ward. Als Friedrich ber Große im ftebenjährigen Kriege Dresden eroberte, im Brühl'schen Palais wohnte und in der Bibliothek Denne antraf, fragte er benfelben farkaftisch: "ob Brühl oft in die Bibliothef tomme?" Er mußte

recht gut, das sie ihrem herrn nur ein Prachtmenbel sei, wie andre Meubles, die er and Ostentation aufr faufte: er hatte nie in seinem Leben ftubirt. mar nicht einmal auf einer Universität ich malen gewesen. Die Brühl'sche Bibliothet wert von den Erben Brühl's für 50,000 Thater an die Regierung verfauft; fie und bie Bunau'iche von 42,000 Banben, bie ebenfalls für 40,000 Thaler vertauft murbe, bilben jest ben Sauptftamm ber berühmten öffentlichen Dresduer Bibliothef. In Bolen batte Brühl noch eine Sandbiblipthef. Das ichonfte, mas der zu Brühl's Palais gebörige Garten enthielt, war feine herrliche Bilbergalerie, deren Catalog 1754 auf funfzig Blättern groß Folio genruckt murbe und obaleich sie nicht ben vierten Theil ber Bilber der tonighthen enthielt, boch obne allen Wergleich prachtvoller aufgestellt mar. Die englischen Tougisten best achtzehnten Jahrhunderts, wie Nugent im Grand tour of Europe, merken an, daß die Brühl'sche Galerie 156 Ellen lang, alfo achtzebn Tuß länger noch gewesen sei, als bie berühmte Galerie des glaces in Versailles. Die Bilber hingen in ber Bruhl'ichen Gemäldegalerie alle nur auf einer Wand und Die gegenüber auf die Elbe berausgebenden Tenfter manen had und prächtig. Die Felver zwischen ben Fenftern maren lauter Spiegel, denen gegenüber Buften und Statuen aufgestellt waren: der Aefler von diesen Buften und Statuen und von den Bilbern machte den besonders berrlichen Effekt. Die in Diefer Galerie und in der Albuggi'fden Rounde aufgestellten Bilber waren febr

niebrig über 100,000 Thaler taxirt und es verehrte fie Brubl in feinem Teftamente feinem Geren bem Ronig. Da biefer aber vor ihm Karb, so ging bie Disposition nicht in Erfüllung und 1768 wurde von ber rufftschen Raiferin Catharina II. Die Galerie aum größten Theile für Czarsfojeselo erkauft. befand fich in bem Brabl'iden Balais und Garten eine Rupferftichsammlung in 300 Cartons und ein Raturalienkabinet. bielt Mod endlich Brühl fich ein besonderes Theater, beffen italientfche Opern und frangofische Comovien der Gof besuchte und eine besondere mufikalische Rapelle. In seinen Ställen, fdreibt ber englische Befandte Billiams, ftanden 300 Pferbe und in bem Palais biente ein Pleiner Sofftaat von 300 Berfonen bem Premier. befanden fich barunter zwölf Kammerbiener, zwölf Pagen, ein Trof von Daushofmeiftern, Stallmeiftern, Bereitern, Ruden = und Rellerschreibern, Lafaien und Ros den, mehr als hundert Bediente in Livree. Drei bis vier Rammerjunker, meift Belen und fonft Squeoffiziere von gutem Abel machten die honneurs in Brabl's Palais, fe führten feine Gemablin frub elf Uhr in die Saustapelle ober in die katholische Kirche. Sie ftanben fich beffer als bie Rammerjunter am Gofe. Brubl's Diener wurden, wenn fie fich ihm tren und ergeben bewährt hatten, zur Belohnung zu ben wichtigften Staatsamtern beforbert: gern überließ ibm beshalb ber fachfische Abel und lieber als bem Gofe feine Some ju Bagen, wie einft ber öfterreichische Abel Ballenftein feine Gone aberließ. Aber auch zur

Strafe erhielten bie Brühl'ichen Bebienten Staatsamter; ein Ruchenschreiber ward, weil er fich mit einem Brühl'ichen Secretair nicht vertragen fonnte, Beneral = Accis = Inspector in Dresben: ba bie Stelle nur 6 - 800 Thaler eintrug, übernahm er fie nur un-Für Brühl's Tafel arbeiteten allein breißig bis vierzig Menschen: vier Mundfoche, zwölf ordinari Röche und an zwanzig Rüchenjungen. Faft eben fo ftart mar die Conditorei und die Rellerei. Brühl en samille speiste, bestand die Tafel aus brei-Big. Schuffein (Friedrich's bes Großen Tafel beftand aus acht Schuffeln), ein fleines Tractament Brühl's hatte funfzig, ein großes achtzig bis hundert Schuffeln. Bei einem seiner Banquets in ber Bilbergalerie ließ Brühl sogar alle goldne und filberne Teller und Affletten nach in ben einzelnen Gangen bavon gemachtem Bebrauche gum Fenfter binaus in die vorbei fliegende Elbe werfen, aus bloger Oftentation: natürlich wurden fie mittelft eines unter bem Waffer gehaltenen graßen Reges wieder aufgefangen. Pafteten und andere Gourmandifen famen mit der Poft aus Strasburg und Paris; Chocolade aus Wien und Rom. Bei feinem Tode binterließ Brubl für 55,000 Thaler Weine. Intereffantefte aber mar feine Garderobe. war besonders glanzend, benn er ließ fie ebenfalls birect aus Paris fommen. Seine Rleiber füllten zwei große Sale des Valais. Bu jedem Angug hatte er besondere Uhr, Dofe, fpanisches Rohr und Degen. Die Rleiber befanden fich en miniature in einem Buche gemalt, Dieses murbe vom Rammerbiener "Gr. Erlauchten Ex-

celleng" - so ließ sich Brühl tituliren - alle Morgen vorgelegt und Sie beliebten baraus zu mählen, bie Morgen = und die Abenbgarberobe, baffelbe Rleid, aber in Duplicat, es ward nach ber Mittageruhe gewechselt. Als bie Preußen im fiebenjährigen Rriege nach Dresben tamen, fanden fie im Brühl'ichen Palais außer bem Rleibermagazin ein Magazin von 200 Paar Schuben, ein anderweites von 800 reichen Schlafroden und ein wiertes von 1500 Berruden. Friebrich ber Große außerte : "Wie viel Perruquen fur einen Menschen, ber Die Berlaffenschaftsspezisication keinen Kopf hat!" Brühl's führt unter dem Rleidervorrath, der über 50,000 Thaler taxirt ift, auf: "500 Rleider, als: 198 gesticte Rleider, 121 chamarirte Rleider, 61 reiche, 40 seidne, 34 sammine, 24 Trauer = und 23 ordinaire Rleiber. Dagu: 30 Gute, 139 Gutfebern, 47 Belge, 17 Muffe." Die Spezification führt ferner auf für "über 20,000 Thaler Bafche und Spigen." Dagu: ,,102 Uhren, 843 Tabatieren und für über 200 Thaler Schnupftabad, 75 Degen und Birichfanger" - ferner finden fich noch "29 spanische Diöhre, 55 Etuis, 30 Schreibtafeln, 87 Minge, 67 Riechflaschen und ein Borrath von 239 Flafcen ungarifdes, wohlriechenbes Baffer, über 600 Flinten und Buchsen, 29 Rutschen und 2 Portechaisen."

Auf diese detaillirten Angaben hin kann man einen Schluß auf den colossalen Umfang des Aufwands ziehn, den dieser lette Minister der theuern königlich polnischen Beriode mit dem Gelde der säch sischen Untersthanen machte: er übertraf wahrscheinlich Alles, was jemals ein deutscher Ninister in dieser Beziehung geleistet

hat. Man kann es wohl immerhin als glaubhaft annehmen, daß, wie die vertraulichen Briefe über Brühl meinen, Brühl jährlich an zwei Millionen Thaler habe aufgeben laffen.\*)

Die Creaturen bes Minifters mußten jebesmal, wenn ber Konig über bie große Bracht und Berfchwenbung beffelben aufmerkfam wurde - mas allerbings wieberholt ber Fall war - fehr verschlagen ihm vor-Rellig zu machen, bag bie Grafin Bruhl bie größte Saushalterin von ber Welt fei, Die eine gang eigne Babe befite, einen ungemein großen Eclat mit febr geringen Roften zu verbinden unb alles fo einzurichten, baß es ben Leuten in die Augen leuchte; diese Creaturen verharrten babei, ber Aufwand bes Premiers betrage jährlich faum 20,000 Thaler. Er felbft, Brühl, spiegelte seinem Souverain jederzeit vor, wie ihm für seine Person gar nicht die Reigung ju Aufwand und Pracht beimobne, wie er hierin viels mehr nur alles feinem boben Berrn zu Chren thue, bamit bas Luftre bes polnisch- fachfischen hofes ben Gesandten und andern ansehnlichen Fremden recht in die Augen leuchten möge. August schmeichelten Meußerungen, wie fie ber frangofische Botschafter Gerjog von Richelieu that, der 1747 Die Dauphine abhelte und zu Brühl nach einem Souper von 165 Personen, bas er in feiner Bilbergalerie gab, gesagt hatte: "Après mon retour en France je conseillerai au Roi mon maitre d'envoyer à Dresde une

<sup>\*)</sup> Billiams fagt, daß Brühl fich "mit der Kleinigkeit von jährlich 60,000 Pfund (400,000 Thalern) nicht begnügen könne."

douzaine des principaux officiers de sa maison pour apprendre du maitre d'hôtel de Mr. le Comte l'ordre et le service." Die Ronigin ihrerseits bestimmte ihre habsburgische olympische Erziehung, ber Lebensweise bes Premiers bas Wort, wenigstens im Anfange, zu reben. Als eine Bringeffin des Kaiserhauses war fie nicht gewohnt, die Minister, Gefandten und Fremde von Stande an ber Tafel gu Nach ber ehemaligen hohen Etikette bes Raiferbaufes konnte tein Minifter, ber nicht Cardinal mar, an ber 'faiferlichen Tafel speisen. Bu ber polnischfächfischen Ronigstafel wurden baber unter Darie Josephe nur febr wenige Personen gezogen, etwa die polnischen Kronbeamten und Senatoren, die ersten sächfichen Soschargen, Brühl und sein Bruber, ber Oberstallmeifter, und ber erfte Gofnearschall, Graf Ein fiebel, bie Cabinets- und Conferenzminifter un b unter biefen auch ber aus ber unterften Reihe emporgetommene hennide, auf ben ich zurudkomme und von den nicht wirklich angestellten, blos titulirten Gebeimen Rathen etwa ber galante Graf 2 nar. Wegen biefer febr engen Beschränfung bei ver Hoftafel glaubte bie Konigin zur Zeit ihrer Gemogenheit gegen Brühl, baß es nöthig sei, daß biefer Minister eine ansehnliche Tafel und großen Aufwand unterhalte, um ben Gefandten und Fremben bie Bonneurs zu machen. Trop Brühl's Bemühung, baß feine und seiner Familie Berschwendung bem Konig verborgen beeiben mage, gelangte aber boch einmak eine Aufkärung an ihn. Als einige Jahre vor bem

fiebenfährigen Rriege, ergabten bie vertraulichen Briefe über Brühl, bas Finanzwesen im elenbeften Buftanbe mar, hatten alle Diffiziere bei ber fachflichen Armee in achtundzwanzig Monaten teinen Tractament erhalten. Ein Obrift faßte ben gro-Ben Duth, fich felbft in einem furgen nachbrudlichen Supplif an ben König zu wenden, ihm die unbeschreibliche Roth seiner Offiziere zu klagen und ihn um Auszahlung einiger tausend Thaler auf Abschlag zu bitten. Es gelang ihm auch, trop ber Spione Brubl's, biefes Supplif in des Königs eigne Banbe zu geben. Der König, ber nicht anders wußte, als daß seine Armee punttlich bezahlt merbe, lieg Brühl rufen. Se. Erlauchte Excellenz verloren die Faffung keinen Augenblick, entgegneten, bag ber Anschlag feiner Feinbe, ibn bei Gr. Majeftat in Migcredit zu bringen, febr übel ausgesonnen sei, es tonne sonnenklar bewiesen werben, daß die gange Armee bis auf ben jestlaufenben Monat richtig bezahlt sei, morgen werbe er Gr. Majestät die vollgültigsten Beweise bavon vorlegen.

Brühl ließ sofort allen Regimentern zu Bezahlung der Ofstziere Steuerscheine aussertigen, den laus
fenden Monat aber in baarem Gelbe auszahlen. Um
folgenden Morgen legte er Gr. Majestät ein eidliches Attest des Generalkriegszahlmeisters und die Quittuns
gen sämmtlicher Ofstziere vor; der geklagt habende
Obrist, behauptete Brühl, sei nicht richtig im Kopfe-

Unmittelbar darauf wurden mehrere Vertraute and biefen Obristen geschickt. Sie stellten ihm die Wahl, ob er fosort arretirt, auf dem Königstein in einem un-

terirbischen Sewölbe zu ewigem Sefängniß verdammt sein und alle seine Güter consiscirt sehen wolle, oder in einem neuen Supplit dem König gestehen, daß er zuweilen an Melancholie leide? — Auf Bor-stellung seiner Verwandten und Freunde entschloß sich der Obrist zu dem kleinern der beiden liebel. Der Kösnig ertheilte ihm darauf den Abschied mit einem Gnasbengehalt und war nun aufs Neue bestärft, wie pünktzlich und vortrestlich die Wirthschaft ses Staats von seinem Brühl besorgt werde.

Wie Williams? der englische Gefandte in Dreeden, in bem mehrfach angezogenen Briefe von 1747 schreibt, war er es, der Brühl die erfte Eröffs nung in dieser Sache machte, die ihm burch einen feiner Spione zugegangen war. Er schreibt, bag ber Anschlag von dem als Geheimer Rath ohne Sig und Stimme in Dresben lebenben Grafen Diorit Carl Lynar, bem eljemaligen Geliebten ber ruffichen Raiferin Anna, ausgegangen fei. "Graf Lynar, fagt Williams, fieht an ber Spite ber Gegner Brubl's. Er befist nur beichranfte Fabigfeiten und febr wenig wissenschaftliche Bildung; nach fächfi= fcen Begriffen ift er jedoch außerorbent= lich gelehrt. Er reitet, schießt und tangt nämlich beffer, als irgend jemand hier und burch biese Borzüge hat er sich die Gunft des Königs in ziemlich hohem-Er schmeichelt sich, bag, wenn Grade erworben. Brubl je fturgt, er ihn erfegen werbe."

Der Schwedenkrieg, August ber Starke und Sulfowsky hatten bei sechs Millionen Thas

lern Landeseinkunften bis zum Jahre 1737 amangig Millionen Tholer Landes-Goulben hinterlaffen, Die folefischen und ber fiebenfabrige Rtieg und Brühl hinterließen hundert Dil-Lionen Schulven und zwar bei bedeutend erhöhten Landeseinfunften, die Vie de Brühl fagt jährlich acht Millionen, ausgeschloffen noch ben Ertrag ber Rang = , Ropf = find Gewerksteuer, Die ebenfalle noch. anderthalb Millionen abwart. Diese Summen verschlang zu einem großen Theil ber Opfhaushalt und Brabl's eignet Ptivathaushalt. reichten nicht zu die beveutend erhöhten Steuern, weber bie alten Quatember und Scholle, beten Anlage und Berechnung absichtlich in ein folches labhtinthifibes Gewirre eingehüllt wurde, bag Riemand Darin remten Befdeib zu geben wußte, fo baft alle Arten Betrügereien und Unterschleife möglich wurden, noch half die schwere neue indirecte Steuer, bie General-Areise. Diefe Accise verpactete Brubl als General-Accis - Director erft einzeln an ben Weiftbietenben und febann im Gangen 1754 zwei Jahre vor bem febarjuhrigen Rriege bis zum Frieden 1763 an ben Kaufmann Schimurelmann in Bamburg, ben nachheriden Grafen Schimmelmann und an ben fachfifor Beheimen Rath Graf Bolga, einen Deftreider aus Mailand. Wit ihnen ging Kaiser Franz I. vamals in stille Compagnie. Eximirt von viesem Ar--cisepacht maren nur Leipzig, Bangenfaiza und Brubl's eignes Gut Forffa. Auch eine erhöhte Rang-, Repf - und Gewerbestener fam schon 1746. Sie warb

gegen die Einwilligung der Stände willfürlich eingeführt, brachte aber, wie gesagt, eine bis anderthalb Millionen Thaler ein — auf anderthalb Millionen Menschen. Der ärmste Kopf zahlte einen halben Thaler, die Mittelflassen zwei bis vier Thaler. Finanz-Minister war Brühl seit dem Wechsel der Ober-Kämwererstelle mit Sulfowsky gleich von Anfang der Regierung des Königs. Auch das ganze Staatsschuldenwesen war in seiner Hand.

"Dies schöne Land, schreibt ber englische Gesanbte Billiams in Dresben in seinem angeführten Sofbericht, trägt, wie ich glaube, seinem Boberricher mehr ein, als jedes andere Bebiet von gleicher Ausbehnung in Europa. sächsischen Stände bewilligten das lette Mal Die 8 - 9 Millionen Thaler jährlich auf neun Jahre; allein wahrscheinlich wird diese Summe vorweg bezogen und in fünf Jahren ausgegeben werben, und bann beruft ber Rönig einen neuen Landtag und bekommt neue Steuern, fo bag man unmöglich genau angeben fann, wie boch fich bie Einfunfte bes Ronigs belaufen; allein jedermann begreift, daß fie fehr bedeutend find, und es ift nur die Frage, ob bas Bolt so brudenbe Abgaben noch lange wird erschwingen können. Land wird unftreitig täglich armer, was man beutlich an der Abnahme der Leipziger Messe sieht, welche der Prufftein bes Sanbels und Geldmesens in biesem Rurfürftenthum ift. Die schlechte Politif ber Regierung während dieses Kriegs hat ihr sehr große Verlufte und Ausgaben zugezogen und ber Besuch bes Konigs von Preugen tam bem Lande theuer zu fteben; ber empfind=

lichste Schlag ift jeboch ber augenscheinliche Verfall ihrer Leinewand = und Gisenblech = Manufacturen, welche Artikel England nicht mehr in so großer Menge vom Auslande bezieht. Der Credit ift erschöpft und bie Regierung fonnte taum Anleben unter gebn Prozent machen; bennoch muß fie Belb aufnehmen, wenn fie bas Beer nicht zur Meuterei treiben will, benn bie meiften Offiziere haben zwölf= bis funfzehnmonatliche Rucftanbe Trop allen biefen Verlegenheiten hat ber au forbern. Hof bei ber letten Doppelheirath (1747) 200,000 Afb. Sterling (1,400,000 Thaler) verschleubert und für bie Gemälbegalerie bes herzogs von Mobena 100,000 Pfund gegeben; ja Graf Brühl kann sich nicht begnugen, seinerseits jährlich bie Rleinigkeit von 60,000 Pfund Sterling auszugeben. Auch die Jahrgehalte, welche ber König in Polen austheilt, überfteigen bie Einkunfte, welche er von baber bezieht, um volle 50,000 Pfund jährlich" ac.

"Mit ben großen Ausgaben für die Jagd stehen an diesem Hose alle übrige im Verhältniß. Sie wer= ben sich nun nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, daß die Schulden dieses Kurfürstenthums, welche seit ber Thronbesteigung dieses Königs gemacht worden sind, sich auf beinahe vier Millionen Pfund Sterling (achtundzwanzig Millionen Thaler) belausen und daß sein Credit gänzlich dahin ist. Der König will aber von einer Verminderung des Auswands am Hose nichts hören. Er hat keinen Begriff von dem Zustande des Landes; da er sich jedoch selbst behaglich fühlt, so glaubt und wünscht er das Nämliche von seinen Unter=

thanen. Er wird weber geliebt noch geachtet. Der Umstand, daß er sich nie an die Spize seines Heeres stellte und seine eilige Flucht aus Dresben beim An-rücken des Königs von Preußen schadeten ihm in den Augen der Sachsen mehr, als er je wieder gut zu machen im Stande sein wird."

Brühl war gewiß ein so schlimmer Finanzmann, wie Calonne in Frankreich. Er borgte Summen auf Summen auf, nach ber Vie de Bruhl sechs Millionen einmal 1747 von bem haushälterischen Sannover. Alle Befehle an die ihm untergebene Rammer und Steuer und an das Accis = Collegium gingen nur immer bahin, Geld zur Stelle zu schaffen. Im Jahre 1750 machte die sachfische Steuer, die zeither ben besten Credit gehabt hatte, wie früher im Jahre 1660 unter Johann Georg II. Banquerout. Nun griff Brühl, als die Steuer keine Interessen mehr zahlen konnte, sogar bie Depositen -, bie Wittmen = und bie Munbelgelber an, die Aemter mußten fie einliefern und Steuerscheine dafür nehmen, die sehr bald auch allen ihren Credit Ja sogar bie Guter ber Waisen mußten verkauft, bas Raufgelb eingesandt und Steuerscheine dafür genommen werben. Man sprach sogar schon bavon, auch, wie in Würtemberg wirklich geschah, in Sachsen bie Rirchen - und milben Stiftungsgelber 1751 griff Bruhl, um Gelb gu beanzugreifen. kommen, zur Seelenverkäuferei: er verkaufte sächfische Truppen an die Seemächte. 3weiundzwanzig Monate lang wurden ben Beamten feine Gehalte gezahlt. Man warf Brühl vor, baß er

22 \*

ganzer zehn Jahre lang vom Dresdner Frieden bis zum Ausbruch des siebenjährigen Kriegs die Löhnung von 13,000 Mann Soldaten erspart
und dafür zehn Millionen in seinen Beutel gebracht habe. Beim Ausbruch des Kriegs war die Armee nur 17,000 Mann start, auf den Papieren, die Brühl dem König zeigte, standen aber 30,000
Mann.

Das Stärkfte, was unter Brühl vorgekommen ift, ist die colossale Vermehrung der Generalität. Auf die 17,000 Mann Combattanten im Jahre 1756 sind im sächstschen Staatskalender auf das Jahr 1757 nicht weniger als 168 Generale und Obristen aufsgeführt, es kommt also auf je 100 Mann einer. Brühl war der Beförderer, denn er war der Chef des Militair-Departements im Cabinet, der Kriegsminister.

Unter dieser Generalität wimmelte es von Prinzen zen und Grafen. Welche Leute aber diese Prinzen und Grafen zum Theil waren, davon erzählt Williams in dem mehrsach angezogenen Sosbericht vom Jahre 1747 ein Paar brollige Geschichten.

Der alte Dessauer hatte einen jüngeren Sohn Eugen, geboren 1705, welchen er auf eine sondersbare Art bei dem involenten zweiten König von Polen als Generallientenant anbrachte. "Auch ein Prinz von Anhalt-Dessau, schreibt er, befindet sich in sächsischen Diensten. Er war früher im preußischen Heere angestellt, wurde aber als der Feigheit verdächtig entlassen. Später diente er als Freiwilliger im Heere der Kaise-

rin-Ronigin, man wollte ihn aber in Wien tein Commanbo geben. Endlich brachte ihn ber Bater vor ungefähr anberthalb Jahren auf bie Leipziger Meffe, ftellte ihn bem König von Polen vor und bat Seine Majeftat ihn zum Generallieutenant in ihrem Beere ju machen. Der Rönig erwieberte, er wolle fiche über-Auf bas hin tam ber alte Fürft ins Borgimmer beraus, ergablte jebermann, ber Ronig habe feinen Sohn zum Generallieutenannt gemacht und bekam bie Bestallung beffelben auf ber Stelle ausgefertigt. gutmuthige Ronig wollte fich in keinen verbrießlichen Bank einlaffen und unterzeichnete fie und so befindet fich ber Pring jest noch in fachfischen Diensten." erhielt ein Regiment Cuiraffiere, bas seinen Ramen führte und ftarb als fächfischer Generallieutenant unvermählt im Jahre 1781.

"Es ift noch ein anberer General hier, fährt Williams in seinem Dresbner Hofbericht Sabre 1747 fort, ber in ben Diensten ihrer faiserlichen Majestäten stand, Namens d'Olonne. Er wurde vor ungefähr acht Monaten von Wien hierher geschickt, um einige mahrend bes Aufenthalts ber fachsischen Truppen in Bohmen entstandene Difhelligfeiten auszugleichen. Er beschwatte ben Grafen Brühl fo fehr und spielte zugleich mit ihm fo boch, bag er ihn für ben größten Feldherrn bes Jahrhunderts hielt und ihm anbot, ihm eine bobere Stelle zu verleiben, als er in Deftreich hatte. d'Olonne ging mit Freuden darauf ein und trat in die fachfischen Dienste. Aber in Zeit von einem Monat war sein ganzer Wörtervorrath erschöpft und er hatte dem Grafen Brühl zu viel Geld abgewonnen. Er siel also in Ungnade und man fand, daß er weder Talent besitze, noch irgend eine Bedeutung. Es kurz zu fassen, beide Theile bereuen ihren Handel von Herzen. Er verslucht den Tag, wo man ihn ermischte und die Sachsen den Tag, wo sie ihn erwischten."

Brühl hatte ben König in seine unumschränkte Bewalt gebracht, indem er unausgesetzt um feine Berfon mar und unausgesett gefällig und einschmeichelnb allen feinen Launen biente. Er war ein Mann unter mittelmäßiger Größe, aber von Körper überaus mohl gebildet und von ben einnehmenbften außerlichen For-Seine geiftige Ausbildung mangelte aller Liefe er war ein Freund von Dufit und Poeffe, hatte überhaupt Geschmack fur bie Runfte, wie fur bie Wiffen-Schaften, begnügte fich aber mit ber Rolle eines prach= tigen Macenas berfelben. Er mar ein Meifter in ben hofmannischen Manieren. Seine Boflichfeit ging bis zur Ausschweifung, aber er bachte fich gar nichts ba-Brubl's Wahlspruch, ben er oft im Munde führte, bei. lautete: "Wir sind alle Schauspieler, es fommt nur darauf an, gut seine Rolle zu spielen." Fulle feiner Freundschafts = und Gewogenheitsbezeugungen felbst gegen den geringsten seiner Untergebenen mar nicht eine Spur von Realität. Aber felbft feine erbittertften Feinde, wie ber Autor ber Vie de Brühl, mußten bezeugen, baß sie so von ihm bezaubert worden feien, wie von feinem anbern Menschen in ber Belt. Dabei hatte Brühl, wie berfelbe Autor

fagt, eins ber ehrlichften und aufrichtigften Besichter, bie ihm in ber Welt jemals vor= gekommen feien. Sein eigner und oft wieberholter Ausdruck war: "man habe vollkommen über ihn zu be= fehlen, er fei ber gang ergebenfte und gang gehorsamfte Diener." Sein bemuthiges Bezeugen gegen ben Rönig, die stete Aufmerksamkeit, die er ihm widmete, übertraf Alles. August III. war, wie ber Muntius Lantini von ihm fagte, "ein herzensguter Burger", ein febr gutmuthiger, auch verständiger, aber forglos zutraulicher, mit großen Vorftellungen von fürfilicher Gobeit genährter, fenntnigarmer, indolenter, weichlicher und träger Berr, fehr leicht von benen, die er mit feinem Bertrauen einmal beehrte, geleitet und sehr schwer von einmal genommenen Entschluffen zurudzubringen. überließ an Brühl, ber ihm ja von seinem Bater, für ben er eine überaus große Ehrfurcht hatte, selbst empfohlen worden war, die ganze Regierung, ohne fich im Geringsten barum zu fümmern, ihn ekelten bie Brühl brachte ganze Vormittage in Beschäfte an: ben Zimmern bes Königs zu, ihm Gesellschaft leiftenb, ohne ein Wort zu sprechen, mahrend ber phlegmatische Rönig Taback rauchend auf= und abging, Rulhière in seiner Geschichte ber Anarchie von Polen erzählt, nur zuweilen seine Augen auf Brühl richtete, ohne ihn anzubliden, mit ben Worten: "Brubl, "Ja, Majestät" so lautete habe ich Gelb?" immer die Antwort. Bruhl war der unermudliche Begleiter bes jagbliebenben Ronigs in seinen Balbern, er hatte fich beshalb, unabhängig vom Oberjägermeifter fandier in London. Brühl fand geschickte und unsgeschickte Creaturen. Seine rechte Hand machte zuerst der beim Departement der Domestiquen=Affairen schon beim Tode August's des Starken sungirende Cabinetssecretair, Hof= und Justiz= und Appellations= rath Dr. Johann Friedrich Günther, den Graf Manteuffel in dem mehrsach erwähnten vertraulichen Schreiben an Graf Seckendorf, einen sehr geschickten und sehr ehrlichen Mann nennt"— Brühl's Feinde aber, sagt er, hätten ihn, dem Gerüchte nach, ausdrücklich entsernt, um ihm diese Hülse zu rauben und ihn zu prosstituiren. Günther's Nachsolger ward darauf der berüchtigte Graf Johann Christian Hennicke.

Bennide's Bater war Unterbornmeifter in Beis, wo die Rebenlinie noch herrschte, der Sohn ward 1692 in Halle geboren und zuerft Lakai am Beiger Gofe. hier hatte er ben Auftrag vom Dresbner Bofe bie aussterbende Linie zu übermachen: 1718 erfolgte biefes Aussterben. hennide flieg nun vom Lakai gum Accisinspector in Lugen, wo er nur als ftarker Becher fich bekannt machte; er flieg noch vor bem Tobe August's bes Starken zum Kammer- und Bergrath in Dresben und war zugleich Kammerbirector in Beit und endlich ward er Bicekammerprafibent in Dresden, Conferenzminifter und Geheimer Rath im Jahre 1737. Damale regierte noch Bruhl gemeinschaftlich mit Gultowety, ber wie Brühl seine Bahn ebenfalls vom Pagen herauf nach alter fachfischer Hoffitte gemacht hatte und es erschien nun in Holland eine Spottmunge mit ber Legenbe:

"Wir find unferer brei Zwei Pagen und ein Lakai."

1747 flieg ber Lakai Bennide burch bie Gunft feines herrn zum Reichsgrafen. Dennide führte als Baupthelfershelfer und Unter= minifter Brühl's, gleichsam als ber Bezier bes Beziers, eine ungemein hohe Sprache; ber Diener war tropig gegen seinen Berrn; er rühmte fich wieberholt "baß man wohl Betracht vor ihm haben muffe, ba er reben konne." Er war feinem Berrn fo theuer, bag dieser, um ihn fich kluglich bis auf sein Lebens= ende hin verbunden zu erhalten, ihm fein Gut Bollensborf bei Dahme in ber Nieberlaufit in seinem Tefamente vermachte. Da Bennide vor Bruhl ftarb, ward diefes But nachher an einen anderweiten ebemaligen Secretair und Gunftling, ben bereits als Ordner bes Rupferftichcabinets genannten Geheimen Rammerrath Beinede übertragen. Bennide hatte feine Wohnung in der Nahe Bruhl's, im ehemaligen Regiments = ober Commandantenhaus auf bem Reumarkte, ber Bilbergallerie gegenüber, er führte ba eine bochft stattliche Saushaltung, Die ber Brühl'ichen an Berschwendung nacheiferte, er befag bas Gut Wiederau zwischen Leipzig und Begau und hinterließ bei feinem Tobe eine Million an Gelb und Gutern; er farb aber lange vor Brühl 1752 und schon 1753 erlosch sein graffices Geschlecht wieder mit seinem Sohne Friedrich August, ber bereits zum Stift Naumburgischen und Merseburgischen Rammerbirector beforbert mar, Stellen, die ber Premier fich nun sofort felbft zueignete. Die reiche Erbtochter des letten Grafen Sen= nicke heirathete 1763 ein Reffe Brühl's, Gottlob Ehrich von Berlepsch, Oberküchenmeister König August's III., der in den Staatskalendern unter den Oberhoschargen "von des höchstseligen Königs Gospaat" noch bis 1798, wo er starb, ausgeführt wird.

"Sennide, schreibt ber englische Befanbte Billiams in bem Dresbner hofbericht von 1747, trug einst Livree, jest trägt er bas blaue Band von Rußland. Er spricht nicht französisch und wir verhandeln mit einander auf lateinisch. Aber Gerr Gennide ift mit allen Arten, Zeiten, Bahlen und Enbungen jo zerfallen, baß ich ihn nur fehr schwer verftebe. Wenn ich seinen Worten ben rechten Sinn beilege, fo weiß er fehr wenig von ben Geschäften, bie ich mit ibm bespreche. Man sagt, daß Graf Brubl und er von einander fo viele Schlechtigkeiten wiffen, welche die Berwendung ber Staatsgelber betreffen, baß es unmöglich ift, baß fie jemals mit einanber in Streit gerathen können. \*) Bie Bennide bie rechte Band bes Ministers für bie inneren Angelegenheiten ift, so ift es herr Saul fur bie ausmartigen. \*\*) Dieser ift auch von gang niebrer Bertunft

<sup>\*)</sup> Man wird hier unwillfürlich an ben Präfibenten unb Wurm in Shiller's Kabale und Liebe erinnert.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Saul ward später geabelt und erscheint in den Staatsfalendern als: "Seheimer Rriegsrath, Secretair im Departement des Auswärtigen Ferbinand Ludwig von Saul."

befit aber Talent, Scharffinn und Renntniffe, nur zeigt sein Benehmen nicht ben geringsten Unftrich von Bildung. Alles haßt ihn in Sachsen, nur nicht sein Bonner Brühl, bem er gewiß fehr gute Dienfte leiftet. Bennide ging einft fo weit, bag er im Bebeimen Rathe verschlug, ihn zu hängen. Er ift ohne Zweifel ein Anhanger bes Saufes Deftreich und halt ben sonberbaren \*) Plan für ausführbar, Deftreich mit bem Sause Bourbon eng zu verbinden. Reben ibm fungirt als Secretair im Cabinet Berr Walther, \*\*) ein rechtschaffener, einfichtevoller, wohlgesinnter Mann, ber gang bem mahren Spftem hulbigt, aber zu unferm Unglud jest faum gebraucht wirb. \*\*\*) großen Diefe Leute herrichen unter bem Grafen Brühl, so wie die Gräfin Moszinska über ihn berricht."

Durch den Grasen Gennicke beherrschte Brühl eine Hauptbehörde des Landes, den Geheimen Nath, der übrigens ebenfalls aus lauter Geschöpfen Brühl's und unbedeutenden Pedanten bestand. Eben so beherrschte er die Landesregierung. Die Vie de Brühl sagt, daß der Präsident dieses Collegiums, der Kanzler Baron Sie-

\*\*\*) Er fam als Refibent nach Berlin.

<sup>&</sup>quot;) nachher von bem berühmten Raunit bekanntlich ausgeführten

Dieser Walther fungirte schon als Hofrath und Geheimer Secretair beim Tobe August's des Starken, ward später ebenfalls geabelt und ist in den spätern Staats: kalendern als "Kriegsrath" und später als "Geheimer Les gationsrath Georg Wilhelm von Walther" aufgeführt.

ronymus Friedrich von Stammer, ebenfalls eine Creatur Brühl's, "nur einen Rechtscober getannt habe: ben Wunsch bes Miniftere ober feiner Secretaire." Stammer ftammte aus Wolfenbuttel und früher war er Lieutenant in sachfischen Diensten gewesen. Wahrscheinlich hatte er, wie sein Berr Brühl, niemals flubirt, empfahl fich biesem aber als ein unternehmenber, liftiger und abgefeimter Ropf, ber in geheimen Geschäften wohl zu brauchen sei. Nachbem ihn Bruhl, wie er bas zu thun pflegte, beshalb auf die Probe hatte stellen laffen, ward er als Bofrath angestellt, stieg bann an ber Stelle bes Gra= fen Stubenberg, ber Minifter warb, gum Bicekanzler auf; nach Gersborf's Tobe 1755 ward er Ranzler und 1764-1777 Landvoigt in der Oberlaufit, ein Amt, bas brei Rurpringen, Johann Georg III., August ber Starke und Friedrich Chriftian vor ibm befleidet hatten.

"Acht bis zehn Brühl'sche Minister und Günstlinge gab es, sagt die Vie de Brühl, die halbe und
ganze Tonnen Goldes und noch mehr Reichthümer zusammengescharrt haben." Redliche Männer, wie der
jüngere Graf Bünau und der nachherige Minister
Thomas Fritsch verließen das Land: nie gelang es
der Königin, die so gern ersteren wieder in Dresden
gehabt hätte, ihn wieder an den sächstschen Gof zu
bringen, um Brühl dadurch die Wage zu halten:
dieser wehrte beständig.

Es war nicht wenig gefährlich unter Brühl zu bienen. Wer ihm nicht unbedingt gehorchte, ben wußte

er zu entfernen. Brühl bat vier Cabinetsminifter gefturzt, ben Marquis de Fleury, bie Grafen Ernst Manteuffel und Carl Beinrich Sohm und ben Grafen Sulkowsky. Er brachte auch ben unter August bem Starken schon einmal ge= fturzten Geheimen Rath Bofe auf bie Pleiffenburg. und ben freimuthigen Grafen Chriftian Bein= rich von Bagborf auf ben Rönigstein, beibe gib ewigem Gefängniß. Watborf war ber jungere ber zwei Sohne bes Cabinetsministers und erften Gra= fen von Wagborf, bes "bouffons" und "Bauers von Mansfeld," ber mit Flemming als großer-Güterbanbler rivalifirend, 1729 geftorben Dieser jungere Wasborf war, als er Brubl's. Rache geopfert wurde, erft fünfundbreißig Jahre alt, Hofrath und Rammerherr. Sein Sturz ift noch nicht aufgeklärt. Der Mercure historique fagt nur, "baß. biejenigen, die bie freie und satyrische Gemuthsart bieses jungen herren gefannt hatten, ber bei ben Um= ftanben unmittelbar nach bem Tobe August's bes Starken und ber bevorftebenben neuen polnischen Ronigswahl mehr als einmal Gelegenheit gehabt habe, seine kauftischen Talente zu beweisen, durch eine Cataftrophe nicht überrascht worben seien, welche man ihm lange Zeit vorausgefagt habe. Budem fei er Domherr von Naumburg und Beit gewesen und bas Domcapitel dieses Stifts habe in feierlicher Deputation am Dresbner Sof erklären laffen, daß es nicht zugeben konne, bag ein Ratholik bie Stifteregierung übernehme."

Wahdors's Gefangensehung erfolgte noch im Todesjahre August's des Starken 1733, in dem= selben Jahre, wo auch Hohm zum zweitenmale sest= geseht wurde — kaum ein Vierteljahr nach des Königs Tode. Hohm erhing sich, wie erwähnt, schon 1736 in seinem Gefängniß; Wahdorf aber starb, nachdem er vierzehn Jahre lang Staatsgesangener gewesen war, auf dem Königstein 1747 eines natürlichen Todes.

Nur nominell und ohne daß sie irgend einen wirklichen Einstuß hatten, duldete Brühl noch die andern Minister um sich. Er stiftete neben den Cabinetsministern und Geheimen Räthen noch eine eigne MinisterGattung, die er Conferenzminister nannte. Er
conferirte, wenn er beliebte und mit wem er beliebte.
Von diesen Cabinets – und Conferenzministern, zu denen Brühl auch die drei Chefs des Hosstaates der
Königin, des Kurprinzen und der Kurprinzessin beförderte, sind zu nennen:

- 1. Der bei August dem Starken mit seinen Bersonalien schon aufgesührte, zu seiner Zeit älteste General der sächsischen Armee Wolf Heinrich Graf Baudissin, der beim Sturze Sulkowsky's gebraucht wurde, ein Enkel des sächsischen Generalseldmarschalls im dreißigjährigen Kriege; er ward 1741 während des sächsischen Reichsvicariats gegraft und starb als Cabienetsminister 1748, fast siebenundachtzig Jahre alt.
- 2. Der ebenfalls mit seinen Personalien schon aufgesührte Graf Joseph Anton Gabaleon Wackerbarth=Salmour, Cabinets= und Conserenzminister, der aber größtentheils als Oberhosmeister

\*

}

l

bes Kurprinzen Friedrich Christian mit diesem fich auf Reisen befand, gestorben in Warschau 1761.

- 3. Der ehemalige Oberstallmeister, Gemahl ber Fräulein Dieskau, Maitresse August's des Star=ken, Johann Adolf Graf Loß auf Hirschstein, ber im Anfange der Regierung August's III. Gesandter in London war, im Jahre 1738, als Brühl Premier ward, zwar zurückfam, Cabinetsminister und 1741 gegraft ward, aber wegen der östreichischen Succession als Gesandter nach München ging und zulest als Gesandter nach Paris verschickt wurde: er starb 1759.
- 4. Graf Christian Loß, des vorigen Bruder, früher Gesandter in Wien, einer der Vertrautesten Brühl's, Mitglied seines Geheimen Hausconseils, mit seinem Bruder 1741 während des Reichsvicariats gegraft, gestorben 1770 als Cabinets= und Conserenzminister.
- 5. Baron Rupert Florian von Wessen=
  berg, aus einem elsassischen Geschlechte, welcher Obers
  hofmeister ber Königin, Cabinets = und Conferenzmi=
  nister war und nach Brühl's Tode unter dem Prinzen Administrator Raver birigirender Cabinetsminister
  wurde: es ist dies der Urgroßvater des berühmten Bischoss und des berühmten östreichischen Diplomaten
  unserer Tage.
- 6. Graf Johann Friedrich Schönberg, von der Laufiger Linie aus dem Hause Pulsnis, herr auf Berthelsdorf und Niederottendorf, früher Gesandter

in Regensburg, gegraft mahrend bes Reichsvicariats 1741, gestorben 1762 als Cabinets = und Conferenzminister.

- 7. Graf Carl August Rex auf Rayna bei Zeit, ein Sohn des Oberhosmeisters der Gemahlin August's des Starken, der Königin Eberhardine, gegraft 1742 durch Kaiser Carl VII. von Baiern, früher Kanzler, später auch Cabinetsminister, gestorben 1768.
- 8. Graf Gottlob Friedrich Gersborf, von der Linie Baruth, Sohn des Nicolaus, Geheismen Raths-Directors unter Johann Georg III. und selbst Geheimer Raths-Director, 1745 während des sächsischen Reichsvicariats gegraft und 1751 gestorben.
- 9. Graf Nicolaus Wilibald Gersborf, sein Sohn, früher Gesandter in Rußland, Baiern und Preußen, seit 1736 Schwiegersohn des Großkanzlers Beichlingen, ward Conserenz- und später auch Casbinetsminister und starb 1765; mit seinen Söhnen Adolf Nicolaus, der 1787 von einem Grafen Baudissin im Duell erstochen ward und Friederich Alexander, der zur katholischen Relizgion übertrat und 1790 zu Paris starb, erlosch sein Geschlecht. Erst 1824 wurde wieder in Preußen ein schlessscher Gersdorf gegraft.
- 10. Graf Wilhelm August Stubenberg, früher Vicekanzler, Conferenz = und später auch Cabi= netsminister, der lette von jener eingewanderten östrei= hischen Resugiésamilie evangelischer Consession, dessen Geschlechtslinie 1771 mit seinem Tode erlosch.

- 11. Baron Sugo Wilhelm Wegel, der Oberhofmeister der bairischen Kurprinzessin Marie Antonie, von einer elsassischen Familie stammend, wie Wesseng, der Oberhosmeister der Königin, Conserenzminister.
- 12. Friedrich Gotthard von Bulow, ehemals Gefandter in Berlin, der Diplomat, der 1745 den Dresdner Frieden mit Preußen abschloß, Conferenzminister.

Am meisten machte Brühl Wackerbarth zu schaffen: dieser äußerte wiederholt seine Unzufriedenheit öffentlich und stand auch wiederholt auf dem Punkte, alle seine Bedienungen niederzulegen, ja er hatte es schon einmal gethan und sich von Hose entsernt. Die große Liebe, die der Kurprinz zu ihm hatte, rief ihn wieder zurück. Einmal machte auch die energische Kurprinzessin Warie Antonie von Baiern einen Versuch, Brühl zu kürzen, er missang aber und zuletzt gelang es diesem gewandten Manne, sich auch am kurprinzlichen Hose völlig bestiebt zu machen.

Brühl regierte theils burch Beförderung, theils durch Schrecken. Er ließ so viele Malcontenten im Lande in den Dublietten des Königsteins, des Sonnenssteins und der Leipziger Pleissenburg verschwinden, daß sie, als er starb, voll von Leuten waren, die seine Resgierung unzufrieden gemacht hatte. Ich lasse hier nach Bülau die Fortsetzung des Verzeichnisses der Staatssesungenen auf dem Königstein solgen, die mahrend Brühls Regiment hierher kamen:

- 1733-1747 Graf Bagborf wegen migliebiger Reben; er ftarb auf bem Ronigstein.
- 1734-1736 Cabineteminifter Graf Beinrich Sohm - wegen Betrug u. f. m.; er erhangte fich im Gefängniß.
- 1739 1740 Kammerjunker Baron Mirbach, mit ber Bemerfung, bag er zwei Bedienten bei fich ge- aus unbehabt und an der Tafel bes Commanbanten gespeift habe.

fannten Ursachen.

Johann Daniel von Trütschler.

- 1742 1743 ber schwedische Obrift von Bohna aus unbekannten Ursachen.
- August François be Brais, 1745 — 1746 Lieutenant bei ber Leibgrenabiergarbe - wegen übler Aufführung; er fam fpater auf bie Bleißenburg nach Leipzig.
- 1746 Graf François von Rochefort (? 28 men= ftein = Rochefort, geb. 1717), Lieutenant bei ber Infanterie — "wegen unanständiger Conduite und höchst strafbaren Excesses", eigentlich zu einem Jahr Festung verurtheilt, faß 81/2 Monat und fam bann wieber zum Regiment.
- 1746 1752Ingenieurlieutenant Tittmann wegen Schulden und melancholischen Anfällen.

- 1747—1752 Louis Henri be
- 1747—1757 Alexander Durand tigten Pasbe Servigni, machte einen ver- quillen und geblichen Fluchtversuch und ftarb Sathren." auf der Festung.
- 1748 1749 ber Cornet Philipp Caspar Fritsche, wegen in ber Trunkenheit verübter Tödtung bes Poslaquai Böhme.
- 1748-1750 Johann Georg Beinge,
- 1749 1750 Johann Gottlob Mehlhorn, zwei Porzellainmaler, die Einzigen, denen die Flucht gelang.
- 1750—1752 und nochmals 1763 auf drei Wochen Baron von Beneda de Netth, Neffe der Gräfin Bellegarde, gebornen Rutowska, einer natürlichen Tochter August's des Stareten "wegen Schulden und übler Conduite", kam wieder zum Regiment.
- 1750—1751 der Stückjunker Johann August Geerwagen, Sohn der Rammerrathin hausfius "wegen vieler höchst strafbarer Verbreschen"; er kam wieder zum Regiment, aber 1755
  "wegen incorrigibler Lebensart" zurück.
- 1751 Der Kammerherr und Obristlieutenant Graf Kollowrat, Sohn des sächsischen Gesandten in Madrid, ein Nesse der Premierministerin Gräfin Brühl — wegen Schulden.

- 1752—54 Graf Christian Ltaugott Holzenvorf, Sohn des ersten Grafen und Oberconsistorialprässdentent und ein Schwäger des Sohnes der Gräften Sosiel, Drägeneufähnbeich "wegen üblet Sonduste", warb zu einem Infanterieregiment versett \*).
- 1752-1756 Graf Gottlob Wilhelm Solmsauf Stona -- vom Vater \*\*) "wegen seines hartnättigen Gemuths" auf die Festung gebracht, wo er farb.
- 1753—1756 Obrift heinricht Levin von der Often "wegen unterschlagener Regimentsgelder und Malversationen," kam 1756 auf den Sonnenstein.
- 1753—1754 Capitain Peter Ernft L'hermet, Baron du Cailau "wegen geführten schändslichen Lebenswandels in puncto adulterii et blasphemiarum": er ward durch seine Mutter, eine Generalmajorswittwe, schon nach zehn Monaten in Freiheit gesett, obgleich auf adulterium beim gemeinen Mannin Sachsen damals noch der Tod stand.

Der altere Bruder dieses Grafen war Hauptmann von der Armee bis 1756, wo der siebenjährige Krieg ausbrach und der Erstgeborne dieses Hauptmanns wieder Carabinier: Sous : Lieutenant bis 1790, wo wieder der in Frankreich ausgebrochenen Revolution wegen Krieg auszustrechen drohte.

<sup>\*\*)</sup> Graf Abolf Lubwig, Kammerherr, von dem sich 1751 seine Gemahlin geborne von Thiemen scheiben ließ, die 1752 wieder einen von Pflug heirathete.

1754 von Roebel Cabetten, von Zehtwit

> "wegen Desertion" mit zwei Monaten Arreft bestraft, während ber gemeine mit Gewalt zum Solbaten ausgehobene Mann Spiegruthen laufen mußte.

Barbecapitain d'Elbée, warb 17.55 vom Regiment entlaffen,

Stückjunker Carl Gottlieb , wegen unor-Abels, Cobn eines Rrieggraths,

Capitain Baron Feulner, 1756 fam auf ben Sonnenstein, als ber flebenjährige Rrieg ausbrach.

bentlichen Lebensman= De18."

- 1755-1756 Curaffierlieutenant Schöps von Lowened - "megen verschiedner Bergehungen gegen hohe Collegia", fam ebenfalls auf ben Sonnenstein.
- 1756—1758. Der Baron Alexander Lubwig Macphail von Bishopfield, eine Art fachfischer Law, ber Finanzprojecte mit Brubl's Secretair Sen ffert, auf ben ich zurucktomme, einbrachte und 1749 schon auf ben Sonnenstein gesetzt worden mar, weil er beim Ronig auf Die folechte Wirthschaft Brubl's und Bennide's aufmertfam gemacht und ihre Entfernung bean-Bishopfielb farb mahrend bes tragt batte. flebenjährigen Rriegs, wegen beffen man ihn vom Sonnenstein auf ben Königstein übergebracht hatte, auf letterer Feftung.

- 1760—1762 Johann Traugott Begoldt, ein Tafeldeder des Ministers Grafen Rex: er ward während dieser Zeit von der Gräfin Rex erhalten.
- 1762 Der geheime Commerzienrath Gotthilf Wernicke "wegen seines ungeziemenden und dargethanen Angelöbnisse zuwiderlausenden Betragens" er erhielt monatlich 200 Thaler und
  ward noch im Jahre 1762 nach Weichselmunde
  bei Danzig geschafft.
- 1763—1764 Daniel Gottlob Schertel, eine Arcanist ber Porzellainmanufaktur, ber vielleicht bas Geheimnis verrathen hatte.
- Den Beschluß machte ber Verräther ber Cabinetsgeheimnisse in Sachsen, Geheime Secretair Mentel, auf den ich zurücksomme, der 1763 nach geschlossenem Frieden auf den Königstein kam und erst 1796 starb.

Die Presse bruckte Brühl bis auf das geringste Maaß der Freiheit nieder, und um sicher zu gehen, verbot er alle und jede Mittheilungen über öffentliche Angelegenheiten. Schon im Jahre 1735 erging ein Besehl aus dem Geheimen Rathe: "aus dem jure publico nichts drucken zu lassen." In demselben Jahre mußte der Redacteur eines damals vielgelesenen Journals, "der Dresdner Merkwürdigkeiten," Crell, weil er eine den gestrengen Herren Sachsens anstößige Nachericht hatte einrücken lassen, ein paar Stunden lang "auf dem Esel reiten."

Die Broschure: "ber gerechtfertigte Ephraim", bie 1758 zur Rechtfertigung Brühl's erschien, hatte bie Frechheit, Die fachfische Steuer mit ber englischen Bant Eine Gegenschrift, bie unter bem zu vergleichen. Titel: "Post-Script zum zc. Ephraim" in Aschaffenburg beraustam, machte bagegen vorftellig, bag S. großbrit. Daj. ber Londoner Bant "fich niemalen zu ihrem Plaifir gebranche; am minbeften aber burfe ein Pfennig bavon ber Ravage eines bespotistrenben Minifters auf einige Art unterworfen sein, welcher als ein oberer Bott fich felbft bas wichtige Privilegium, ganze Lanber mit dem Donnerkeile seiner finanzierenben Ablers-Flauen zu ftrafen ertheilet habe, ober in bie Rappufe folder unbarmherzigen Bersonen fallen, bie unter bergleichen hohen Schut zu fürchterlichen Faunen und Satyrn in ben Cammer = Buftenein ermachfen feien" u. s. w. Der Ephraim suchte mit Salbung zu erweifen, bag ber Aufwand bes Gofe und feines Minifters gu Belebung ber Runfte und bes Nahrungsstands Sachsens sehr nüglich gewesen sei und noch fei. Aber Brubl bezahlte nicht einmal bie Sandwerfer, bie für ihn gearbeitet hatten. Man fand fie dugendweise in ben äußersten Vorzimmern seines Palais, wo fie zwar öfters laut rebeten, aber eben fo öfters bamit fich nur unnüge machten. Bruhl befaß eine fürchterliche Gewalt und fie war so unumschränkt, daß er fie, wie er wollte, mit Bulfe bes bewährten Stammer burch hemmung ober willfürliche Berschärfung ber Juftig auf die bespotischfte Beise verftarten fonnte, um gum Biel feiner Rache zu kommen. Personen, bie feinem haffe verstelen, murben um nichtswürdige Ursachen um viele tausend Thaler gestrast oder kamen durch verhängte Consideation gänzlich um ihr Vermögen.

Nach ber "Vie de Brühl" und Sir Charles Williams beherrschte Brühl Sachsen burch ein geheimes Sausconseil und zwar burch ein boppeltes, ein geiftliches und ein weltliches. Jenes bestand aus bem P. Guarini, ber regelmäßig alle Morgen nach 6 Uhr in Gr. Erlauchten Excellenz Palais tam und zwar incognito, nicht im Ordenskleibe, sonbern in einem weißgrauen Rleibe mit schwarzen Knopflöchern und einer Stupperrude. Das weltliche Confeil Bruh I's bilbeten feine geheimften Bertrauten; nach Bennice's Tobe bestand es aus bem Minister Grafen Chriftian Log, bem Rangler Baron von Stammer und bem hofrath, später Oberconfistorialpräfidenten Sans Gotthelf von Globig - man nannte biefe brei "bie Wicekonige" ihres Konigs Bruhl bazu fam noch eine Dame, bie Gemahlin bes öftreichischen Gesandten in Dresben, bie Grafin Stern berg, welche nach ber Vie de Brühl große Geschenke bis zu einer Tonne Goldes vom Hofe erhielt \*) - und endlich Brühl's bienstwillige Secretaire. Diese Secretaire, gewöhnlich acht an ber Bahl, maren Leute,

<sup>\*)</sup> Sie war eine geborne Grafin Starhemberg, Schwester des Gesandten in Paris, der unter Kaunit die berühmte Alianz zwischen Deftreich und Frankzeich zum Schlusse brachte.

bie fpater in ihrer Art bebeutenbe Manner murben. wie 3. B. der nachherige Oberconfistorialpräsident von Globig, ber oben genannte Rupferstichcabinetsordner heinecken, ber Accierath Siepmann, Refibent in Bertin, Die Poeten Liskow und Roft 1k s. w., aber ste waren fämmtlich mit dem Urmakel ber beutschen Buftande behaftet, ber Armuth, aus ber Salent und felbst- oft Genie keinen Ausweg fand, wie in England. Mit bem einzigen Vergleiche, wie unabhangig Burte, ber Privatfecretair bes Lord Dalifax und fpater bes Miniftere Rodingham ftund") und wie abhängig die Privatsecretaire deutfcher Minifter bagegen ftanben, berührt man ben Rernpuntt ber Geschichte zweier großer Lander. Secretaire murben, wenn ihnen nicht Charafter und getflige Bildung einigen Galt und Abel verlieb, aus bitterer Armuth in biesem Dienfte feile, bestechliche, gemeine Creaturen - fle maren und mußten fogar gunt Theil Liebhaber ber Gräfin Bruhl fein, wie jener Berrg Bottlob Se pffert, Rriegssecretair, ber, nachdem er ber Gräfin eine ihrer Rammerjungfern vorgezogen hatte, 1749 in Ungnade fiel, aus Rache beshalb nach Holland schrieb und ben Banquerout ber fachfichen Steuer verrieth, um bem Bremier ben ferneren Ganbel mit ben Steuerscheinen zu verberben: er mußte beshalb aufs Zuchthaus wandern und vorher

<sup>\*)</sup> Burke erwiederte bekanntlich Lord Halifar, als dieser zu ihm sagte: "Habe ich Sie nicht aus der Dachstube zu mir genommen?": "Ja wohl, gestehen Sie selbst, daß mich herabließ, Sie kennen zu lernen!"

am Branger fteben, "gebrudt, wie bie vertraulichen Briefe über Leben und Charafter Brubl's fic ausbruden, an bas barte Gifen mit bemfelben Ropfe, ber zwoor mit fo viel Entzudungen gefüßt worben war." Sepffert's Urtheil lautete auf lebenslängliches Buchthaus "wegen in feiner Bohnung geführten unanftanwegen bes Steuerebicts, bigen Discurse besonders ungleichen Raisonnements gegen bie Minifter und geführter Correspondenz mit verschiebenen Bersonen bes In - und Auslands über bie schlechte Birthschaft und ben finkenben Credit Sachsens." Er ward nach fechs Jahren 1755 begnabigt. Mit Sepffert verurtheilt warb 1749 ber icon oben unter ben Befangenen Königsteins genannte Alexander Ludwig Macphail Baron be Bishopfield auf ac Jahre Festung. Die Angeschulbigten wurden gar nicht mit einer Vertheibigung gehört, Die Commission, Die fie ungehört verurtheilte, bestand aus ben Bebeimen Rathen und brei Appellationerathen mit Ginschluß bes Orbinarius ber Leipziger Juriftenfacultat. Bi= shopfield ftarb, wie icon ermabnt ift, 1758 auf bem Königftein.

Die Secretaire Brühl's übten eine furchtbare Tyrannei, eine Subalternenthrannei, die noch schlimmer war,
als die Thrannei des Veziers und der Veziere des Veziers.
Die Brühl'schen Secretaire gingen so weit, daß sie durch
ihre Empsehlungen, die begreislich hoch honorirt werden mußten, nicht bloß die Staatsstellen vergaben,
sondern auch die Stellen, deren Besehung den städtischen Magistraten zustand und denen sie ihre Empseh-

lungen aufzwangen. Es war ein ähnliches Berhältnif, wie es in Burtemberg zur Beit ber Gravenis bestanden hatte und fehr merkwürdig, daß gerabe in ben zwei eifrigft lutherifchen ganbern Deutschlands bie ärgsten Nieberträchtig= keiten vorfielen. Der oben als einer ber Bicekönige bee Königs Brubl genannte Globig, ber Ahnherr bes noch in Sachsen blubenben Geschlechts Blobig, war mehrere Jahre Brühl's vertrautefter Secretair gewesen, Brühl belohnte ibn, indem er ihn 1756 mit einer Tochter feines Brubers bes Bebeimen Rathe und Oberstallmeistere Johann Abolf verheirathete und ihm nach holzendorf's Tode in bemselben Jahre auch zum Oberconsiftorial= präsibenten erhob. Daburch fam wieder eine Lanbesbehörbe in bes Premiers allmächtige Banb.

Alles zitterte in Sachsen vor Brühl. Er wußte aber auß Gefälligste den König in der steten Täuschung zu erhalten, als lebe man in dem schwer bedrückten Lande ganz so froh und behaglich wie an seinem glänzenden Hose. Da unternahm ein Engländer den durch Brühl von allem Selbstsehen hermetisch abgesperrten König aus dieser Täuschung zu reißen. Hofrath Rochlitz erzählt diese interessante Geschichte in seinem Leben der Faustina in den "Mittheilungen für Freunde der Tonkunst"\*). Der Engländer machte

<sup>\*)</sup> Möglicherweise ift ber Bishopfield, ber auf ben Sonnenstein 1749 verschwand und 1758 auf dem Königstein farb, ber Held berselben.

dem König in gewissen Papieren, Die er ihm Sanben ftellte, bie überraschenosten Aufschlüffe. August mar wie vom Donner gerührt, er bebte vor innerer Bewegung - ober nicht länger als zwei Stun-Brühl erhielt burch feine Betreuen Rachricht von bem Borfall. Er fchrieb fofort an Fauftinen, fie moge beute Abend in ber Oper alle thre Zamberfünfte aufbieten. Fauftina mar entschlossen es nicht zu thun. Sie sagte zu ihrem Gatten: "Abolf, ich finge heute gar nicht. Wir werben bagu beitragen, tausend Rlagende zu tröften." Später aber erhielt fie eine Eröffnung, daß es Brühl gelungen sei, ben Englander für einen Getäufchten zu erflaren, bie von ihm bem König unmittelbar überreichten Papiere feien vernichtet, ber Englander habe fofort Dresben verlaffen muffen, Alles sei in bem alten Gleise. Darauf fang Fauftina Abends in ber Oper.

Brühl's tägliche Lebensweise war ein für seine Zwecke sehr wohl berechneter, regelmäßig geordneter Müßigang. Mit Geschäften befaßte er sich nicht viel, diese besorgten die Secretaire, er leitete blos den Gang derselben und die dabei nöthigen Intriguen und Cabalen. Vor sechs Uhr stand er auf, dann kam Rater Guarini zu ihm, um von Geschäften zu sprechen und die eingelausenen Briefe zu lesen, worauf diesienigen, die ihnen passend schienen, an den Geheimen Rath abgesandt wurden. "Ram aber Iemand, sagt Williams, so wurden die Geschäfte bei Seite geslegt und der Graf war ganz bereit über alltägliche Gegenstände zu sprechen." Dann kleidzte er sich an,

mas über eine Stunde bauerte. Unterrichtet von feinen Secretairen, was bem Ronig zur Untetschrift vorgelegt werben solle, begab er fich bann alle Vormittage vor neun Uhr ins Schloß und blieb bis elf Uhr, wo ber Rönig in die Deffe ging. Darauf ftattete er feine Wiffte bei feiner großen Freundin, ber natürlichen Schwester bes Königs, ber allmächtigen, intriguanten Grafin Friederite Doszinsta, ber Tochter ber Grafin Cofel ab und von biefer hinweg ließ er fich um zwölf Uhr zur Tafel bei Hofe ober in sein Palais tragen. Nach Beendigung berfelben entkleibete er fich, hielt Mittageruhe und erschien bann um funf Uhr wieder bei feinem königlichen Berrn, um mit ihm die Oper zu besuchen. Defters ging er auch um brei Uhr schon zu ihm, um mit ihm eine Spazierfahrt zu machen, ober auf die Jagb zu fahren, ober Scheibe In der Oper saben Seine Erlauchte zu schießen. Excellenz ihre beiben Geliebten, Die italienische, Die oben genannte Signora Theresia Albuzzi. die zweite Faustina, und die beutsche, Wilhel= mine Denner ober Tennert\*). Die Tage, wo keine Oper war, begab fich Brühl in Gesellschaft ober er sah Gesellschaft in seinem Palais bei fich. Hier wurde Karten gespielt und zwar hohes Spiel. Die Gräfin Moszinska, die fehr gut spielte, war immer von ber Partie, die Brühl machte und ge-

<sup>\*)</sup> Einer aufs Männliche gestellten erlauchten Passton ist oben gedacht in der Note zu Joseph Fröhlich und Schmiedel Seite 139.

wann ihm beträchtliche Summen ab. Das Souper war vor zehn Uhr. Um zwölf Uhr ging Brühl zu Bett. Zuweilen hielt auch Brühl Loge in seinem Palais, er war Meister vom Stuhl in der Freimaurersgesellschaft. Diese gewöhnliche Lebensweise unterbrachen nur die großen Lustbarkeiten oder Gallaseste am Hose und die Reisen nach Warschau, nach Hubertsburg und zur Leipziger Messe.

Bei aller feiner raffinirten Gewaltthätigkeit, bei allem seinem weichlichen Luxus und bei allem seinem frivolen Müßigang war Brühl ein außerlich febr ehrbarer und, was am unglaublichsten erscheint, sogar bevoter Mann. Er gab ein anonymes Buch zu seiner und Anderer Erbauung aus dem Frangöfischen überset heraus, bas den Titel führt: "Die mabre und gründliche Gottseligkeit aller Chriften insgemein, nebst einer Abhanblung vom Bebet." Es erichien bei bes Premiers Lebzeiten 1740 und bann in zweiter Auflage nach feinem Tobe noch einmal 1773, ohne Benennung bes Dructorts: es ift auf seiner Berrichaft Pförten in der Niederlaufis herausgekommen. Der Premier theilte bavon nur an seine Freunde Exemplare aus. Man lieft in dieser intereffanten und fehr feltenen Schrift unter anbern folgende Stelle: "Unsere ganze Wohlfahrt besticht barinne, wenn es uns in biefer Welt übel gehet. Scheingüter dieser Erbe find blos für folche Leute, welche feine befferen hoffen und feine wahrhafteren fuchen." Rulhiere erzählt, bag man Brühl bes Abends in seiner Hauskapelle betend getroffen habe

auf ben Knieen und mit dem Gesicht auf der Erde liegend, in tiesster Unterwürsigkeit. Einem Paar Fremsben, die ihn einst in dieser Stellung überraschten, sagte er: "Nachdem ich den ganzen Tag über meinem zeitlichen Herrn gegeben habe, muß ich wohl einige Momente der Ewigkeit widsich wohl ging öffentlich zum Abendmahl, in Polen nach katholischem, in Sachsen nach protestantischem Ritus. Seine Kinder wurden nach dem von ihm seiner Gemahlin gleich bei der Verzmählung gegebenen Versprechen, in der katholischen Religion erzogen.

## THE UNIVERSITY OF MICHIGAN GRADUATE LIBRARY

## DATE DUE

3 6012 02821 JS62